

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



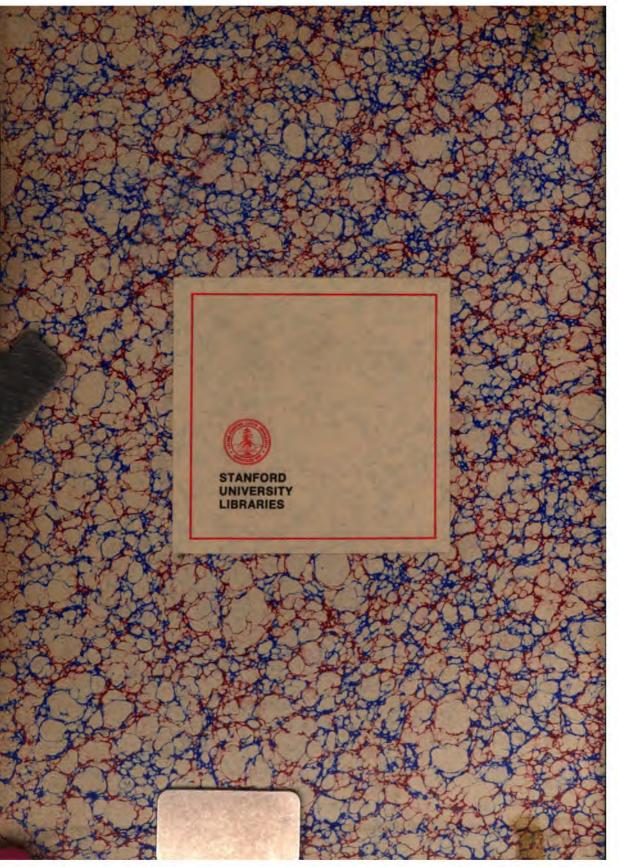



hr,XXIII 73 0 to 07 Wallenstein

mark. ch. M.

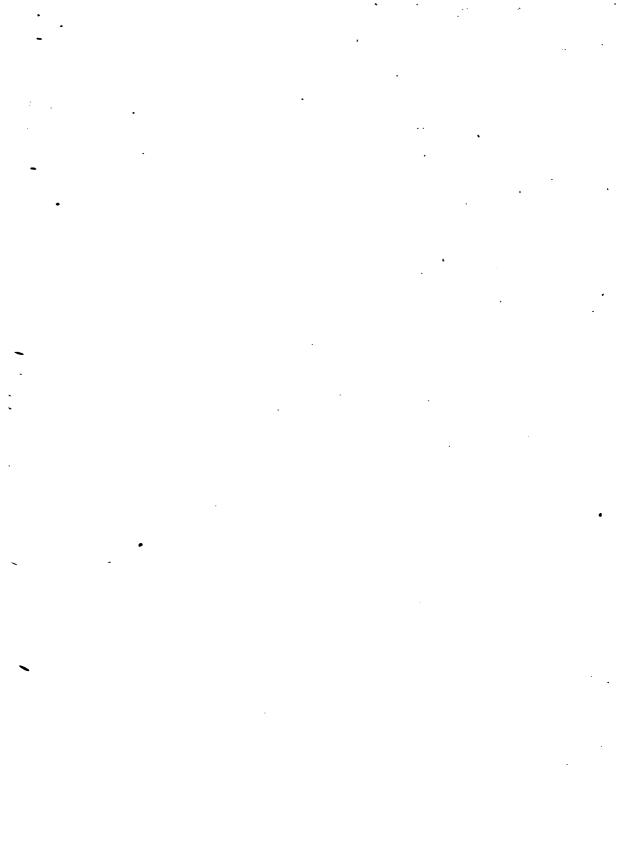

| 1 |   |   |   | • | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

# Lösung der Wallensteinfrage.

Bon

Dr. Edmund Schebek.

Berlin. Berlag von Theodor Hofmann. 1881. D270 W1953

# Den Manen

bcø

Herzogs von Friedland

geweiht.



.

Wenn der Blüthen Frühlings-Regen Ueber alle schwebend fintt,
Wenn der Felber grüner Segen Allen Erdgebornen blintt,
Aleiner Elfen Geiftergröße
Eilet wo fie belfen tann.
Eb er heilig? ob er böfe?
Jammert fie ber Unglüdemann.
Fauft, zweiter Theil.

Am 14. September 1883 läuft das dritte Jahrhundert ab, seit Albrecht Wenzel Ensebins von Waldstein das Licht der Welt erblickte. Ob die dahin das Räthsel wohl gelöst sein wird, welches sich um seinen Namen lagert? Die reichen Quellenausschlüsse in letzter Zeit weckten gutz Hoffnung. Da kam mir der Gedauke, daß vor allem anderen das alte Material in seiner Haltbarkeit zu prüsen sei. Nach Zeit und Gelegenheit machte ich mich daher an die einzelnen Bausteine und, siehe da! einer nach dem andern erwies sich als morsch oder andrüchig. Jetzt, beim Rücklicke auf die Resultate, kommt es mir vor, als sei der in allen Fugen wankende Bau überhaupt nicht mehr zu halten und müsse die Geschichte Wallensteins von Grund aus neu geschrieben werden.

Ans der Zerstörung, welche die Kritik an der durch und durch verfälschten alten Geschichte anrichtet, sprießt aber gleich auch die Neubildung empor. Es ist, als ob sich bereits das Abbild der künftigen Geschichte zeigte. Aus seinen Schlupswinkeln heraus in den Vorders grund gedrängt erblickt man denjenigen, in welchem sich das Ver-

hängniß Wallensteins verförperte, und die dunkeln Bange werden aufgebeckt, die er einschlug, um die Bahn besselben zu durchkreuzen und ihn zu Fall zu bringen. Wie foll man fein Borgeben nennen? Selbst wenn man es, wofür es an Gründen nicht fehlt, als Folge einer Beiftesftorung betrachtet, bleibt es immer unheimlich. Des Berrathes entkleidet, entsteigt bagegen wie eine Lichtgestalt ber Belb bes Buches ben Nebeln, in die feine Geschichte gehüllt worden ift. Seine Denkweise und sein Charakter, seine Kriegführung und sein Friedenswerk. sein Berhalten gegen Freund und Feind, furz sein ganzes Sinnen und Trachten erhält mit einem Male ein verändertes Geprage. Größe des Raifers und die Unabhängigkeit und Wohlfahrt des Reiches als das Hauptziel seines Lebens erftrebend, erscheint er als der einzige entschiedene Trager ber Reichs-Ibee im breifigjährigen Kriege. Bon biefer Ibee sind alle feine großen Entwürfe durchdrungen. Ob er mehr befihalb fiel, weil die Zeit für seine Plane noch nicht reif mar, ober weil ein finsteres Geschick ihn verfolgte, bas wird nicht leicht zu entscheiben fein; keinesfalls beruht aber - bas läft fich heute schon fagen - bas vorgewendete Motiv feines Sturges, die ihm qugeschriebene Berrätherei, auf Wahrheit. Damit verschwindet ber Ballenftein bes Dramas aus ber Geschichte und ber Fauft ber Dichtung wird in gewissem Sinne zur Wirklichkeit.

Wie lange wird es aber dauern, bis die durch eine nahezu britthalbhundertjährige verfälschte Geschichte und durch den Zauber der Dichtung erzeugten typischen Vorstellungen des Publicums von Wallenstein zerstreut sind? Man vermag das nicht zu ermessen und noch weniger liegt es in der Macht des Einzelnen, es herbeizuführen. Er

kann nur sein Scherslein bazu beitragen, damit endlich dem großen und bei allen Fehlern und Schwächen auch guten und edlen Manne die gebührende Sühne werde. Ueberzeugt, daß nur auf dem von mir eingeschlagenen Wege zum endgiltigen Spruche der Geschichte über die Wallensteinfrage zu gelangen ist, hege ich den lebhaften Wunsch, das, was ich mehr anregend als erschöpfend, mehr stückweise als pragmatisch darüber zu geben vermochte, möge von berufenerer Seite tiefer ergründet und weiter ausgebildet werden. Mit diesem Wunsche und im Gefühle der Dankbarkeit gegen Alle, welche das Buch in irgend einer Weise gefördert haben, übergebe ich es der Oeffentlichkeit.

Brag, Oftern 1881.

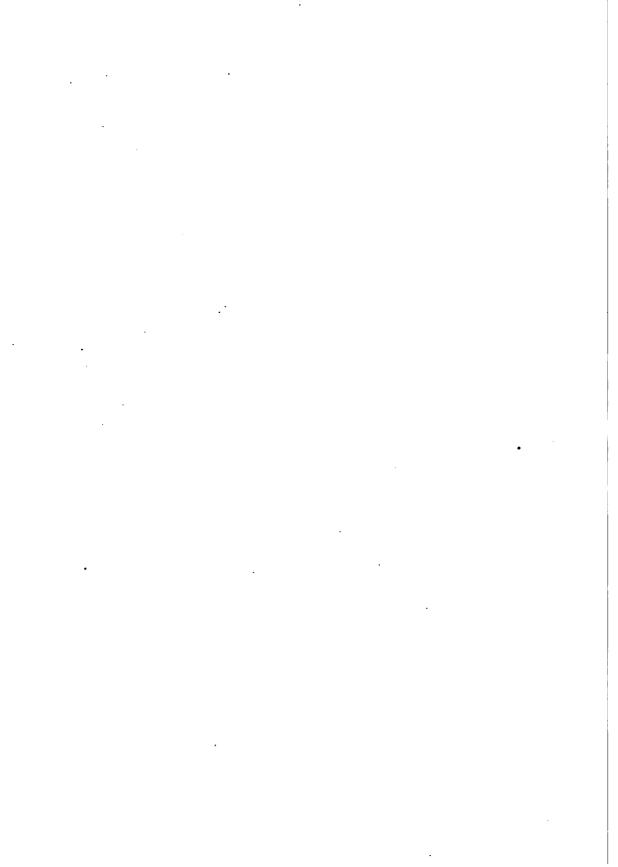

# Einleitung.

Wenn man nicht schon längst über die Tendenzen, welche Wallenstein, jumal von der Uebernahme bes zweiten Generalates au, verfolgte, jur Alarheit gelangte, fo ift bas in erfter Reihe bem Mangel an Quellenfritif, jum Theil wohl auch ber bei aller Reich= haltigkeit ber Wallensteinliteratur\*) bis in die neueste Zeit sowohl in Bezug auf Bollftändigkeit als auf Genauigkeit ziemlich fühlbar gebliebenen Mangelhaftigkeit ber Quellenpublication beizumeffen. Doch auch die festgewurzelte Meinung von seinem Berrathe trug baran Schuld, benn fie marf überall ihre Schatten hinein. Dazu kam noch bie leidige Gewohnheit, an fein Thun und Laffen den Mafftab ber Gegenwart anzulegen, mahrend er boch nur als Sohn feiner Zeit und inmitten ber Berhältniffe, in welchen er lebte und wirkte, richtig beurtheilt werben tann. Auf biefe Beife entzogen fich ber Burbigung des Historikers manche Momente, welche bei nicht offen vorliegendem Thatbestande als sogenannte entferntere Beweismittel bem Richter bei Schöpfung seines Urtheils oft wesentlich zu Statten kommen, wie ber Charafter bes Beschuldigten, sein Borleben, seine außeren Lebensum= stände u. bgl. m. Belege für bas Gesagte würden fich in Menge finden laffen. Sier feien nur einige wenige herausgegriffen.

<sup>\*)</sup> Die Ballenstein=Literatur (1626—1878). Bibliographische Studie von Georg Schmid. Beilage zum I. heft, Jahrgang XVII der Mittheilungen des Bereins zur Gesschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1878. (Auch in Separatabbruch).

Bon seinen Jünglingsjahren an biente Ballenstein bem Raiferhause. Bereits im Alter von einundzwanzig Jahren treffen wir ihn als Hauptmann über eine Compagnic Fugvolf im Rriege gegen die Türken und gegen Bocskai in Ungarn. Er muß bamals schon bie Augen auf sich gelenkt haben, denn ihm wurde die Mission zu Theil, im Namen des böhmischen Kufvolkes dem Raifer und den böhmischen Ständen persönlich die Bitte um Aushilfe für bas nothleidende Beer vorzutragen. \*) Rach dem Friedensschlusse wollte er in den Niederlanden das Glück versuchen, zu welchem Ende ihm Raiser Rudolph eine glänzende Empfehlung an den bortigen Statthalter Erzherzog Albert gab. \*\*) Aus ben folgenden zehn Lebensjahren tennt man aufer seiner erften Beirath, die den Grund zu seinem Bermogen und dadurch zu seinem Emportommen legte, keine hervorspringende Thatfache; aber 1617-1618 macht er sich wieder durch die wichtigen Dienste bemerkbar, welche er im Friaulischen Rriege bem König Ferdinand II. leistete. Bald nach Beendigung biefes Rrieges brach ber böhmische Aufftand aus, an beffen Befampfung er feine gange Thatfraft und sein Bermögen sette. \*\*\*) Und das traurige Geschick, welches die meiften Theilnehmer, insbesondere den unglücklichen Fürsten getroffen, ber es sich hatte beitommen laffen, nach ber böhmifchen

<sup>\*)</sup> In Folge bessen machte Wallenstein mit dem für die böhmischen Reiterei mit dem gleichen Auftrage betrauten Heinrich Sieserse von Chodau im Winter 1604—1605 die Reise über das Tatragebirg durch Polen nach Prag, welche Reise dann sein Gesährte in seinen Memoiren so anziehend beschrieb. — Schebes, Wallensteiniana. Prag, 1875. (Separatabbruck aus den Mittheilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIII. Jahrgang.)

<sup>\*\*)</sup> Beilage Nr. 1. Dieses bisher nicht befannte Schreiben vom 7. Jänner 1607 wird in alter Abschrift im gräflich Balbstein ichen Archive zu Prag bewahrt. Se. Excellenz herr Ernst Graf von Balbstein hat mir hochgeneigt die Benutung dieses Archives gestattet, worauf mir der gräfliche Director herr Joseph Ermer die einschlägigen Schriftsticke freundlichst zugänglich machte. herr Ermer hat mich jedoch auch sonst vielfältig und auf das Förderlichste mit Rath und That unterstützt.

<sup>\*\*\*)</sup> In Ginbelys Geschichte finden sich manche Beispiele von dem Ungestum, mit welchem Ballenstein in der Berfechtung der Sache des Raisers verfuhr. So heißt es im II. Band S. 45: "Er berief am 30. April [1619] Mittags seinen Oberstlieutenant und befahl ihm, sich noch am selben Tage mit neun Fähnlein auf den Marsch zu begeben;

Krone zu greisen, in frischem Gedächtnisse ober noch vor Augen, sollte er, seine ganze Bergangenheit verlengnend, eine Wiederholung des Schauspiels geplant haben und vor einer Felonie nicht zurücks geschreckt sein, die schuldbarer und gefährlicher gewesen wäre, als jene Friedrichs von der Pfalz! Es ist dies psychologisch nicht benkbar.

Ja Chrgeiz, sagt man, kennt keine Grenzen und Wallenstein war, das läßt sich nicht lengnen, weber von Ehrgeiz noch von Länsbergier frei. Allein er war auch eine berechnende Natur und hielt vor Allem auf Sicherheit des Besitzes. Beweis dafür sein unaussgesetzes Streben, so weit er es nur immer vermochte, seinen Besitz zu befestigen. Wenn er die kurz vor seinem tragischen Lebensende all' sein Sinnen und Trachten auf die Herstellung des Friedens gerichtet hatte, so war wohl zuwörderst das Interesse des Reiches, mit dessen Befriedigung seine eigene große Lebensausgabe erfüllt worden wäre, sür ihn maßgebend; immerhin mag aber darauf auch das durch ein Leben voll Arbeit und Anstrengung und durch zunehsmende Leibesgebrechlichseit bedingte Bedürfniß nach Ruhe so wie die Sorge um die Bollendung der mancherlei auf seinen Besitzungen begonneuen oder geplanten Schöpfungen mitbestimmend gewesen sein.

1\*

er selbst werbe ihm mit dem zehnten alsbald nachfolgen. Seine Absicht war, mit dem Regimente die ungarische Grenze zu gewinnen und da einen Paß für die Hilfstruppen, die Ferdinand aus Ungarn erwartete und die zu Dampierre stoßen sollten, offen zu halten. Der Oberstlieutenant begab sich auf den Marsch; da er aber Baldstein nicht kommen sah und dessen Absichten vermuthete und durchtreuzen wollte, weil er mit seinen Sympathien auf ständischer Seite stand, kehrte er nach Olmütz zurück. Als er am Abend daselbst ankam, wurde Baldstein über diesen Streich so wilthend, daß er auf den Ungehorsamen lossprengte und ihn mit dem Degen durchbohrte, so daß er todt vom Pferde sank. Diese Entschlossenheit setzte alles in Schrecken..."— Bon seinem ausschlaggebenden Eingreisen in die für die Raiserlichen siegreiche Schlacht dei Zablat am. 10. Juni 1619 geschieht Bb. II. S. 92 Erwähnung. "Den ersten und entscheidenden Angriff sührte die Reiterei aus und zwar ein wallonisches Kürassierregiment, mit dessen Ansührung Albrecht von Baldstein betraut war, der nun zum erstenmale auf böhmischem Boden tämpste; er griff den seindlichen linken Reiterstügel mit Ungestüm an und brachte ihn nach kurzem Kampfe in Unordnung."

Angenommen jedoch, er hätte sich über die Wechselfälle eines so gewagten Unternehmens, auf Rosten des Kaisers ein neues Königthum aufzurichten, hinweggesetzt und es wäre ihm dies auch gelungen, konnte er sich der Täuschung hingeben, dasselbe würde über seinen Tod hinaus Bestand haben? Nie und nimmermehr.

Dhue männliche Leibeserben, hatte er zunächst seinen Better Maximilian, Cohn bes Oberftburggrafen Abam von Balbftein, jum fideicommiffarischen Erben eingesett. Bas wir von demfelben erfahren, berechtigt une, ihn als einen gewandten, tapferen, liebenswürdigen Cavalier und vollendeten Hosmann zu halten. \*) Als einen Mann fähig großer Entschlüsse und Thaten können wir uns ihn nicht vorstellen. Dabei war er nicht blok der Liebling des Berzogs, sondern ftand zugleich beim Raifer in hober Gunft, weshalb ihn der Erstere gerne zu Missionen verwendete, wenn er beim Kaifer in perfönlichen Angelegenheiten etwas erreichen wollte. burch Berrath am Kaifer erworbenes Besithum - bas mußte dem Bergog flar sein - ware von dem Grafen Max von Balbftein nicht einmal angetreten, geschweige gegen den Kaifer, dem wohl noch Andere zur Seite gestanden waren, zu behandten versucht worden und damit wurde die Schopfung, an der er, wie man aus ben bei Förster \*\*) abgebruckten und aus vielen anderen Urfunden und Briefen ersieht, mit einer Beharrlichkeit und Borsicht, ja Aenastlichkeit, wie nur an irgend was Anderem, gearbeitet, gleich mit seinem Tobe wieder gerfallen fein. \*\*\*) Oder follte die Nachfolge im Königreiche Böhmen

<sup>\*)</sup> Beilage Dr. 11.

<sup>\*\*)</sup> Wallensteins Prozeg vor ten Schranten des Beltgerichtes. — Leipzig 1844.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn Schiller für seinen Max Biccolomini ein historisches Borbild hatte, so tann es nur dieser Max von Balbstein gewesen sein. Bon dessen Existenz muß Schiller aus seinen historischen Forschungen her Kenntniß gehabt haben, während in den Quellen, welche ihm vorlagen, von Silvio Biccolomini, Octavios Nessen, welchen man in neuester Zeit als solches Borbild aufstellen wollte, schwerlich eine Meldung geschieht. Für den genannten Grafen Balbstein aber spricht nicht nur der Name Maximilian, sondern auch seine Ergebenheit für das Kaiserhaus so wie die besondere gegenseitige Zuneigung, die zwischen dem Herzog und ihm bestand — Womente, welche der Dichter dann auf einen Sohn

von jener im Herzogthume Friedland und in den anderen Fürstenthumern getrennt sein? Damit ware aber für die Sicherheit der

Biccolominis übertrug, weil er fie bamit wirkfamer für bie Sandlung des Drama ju verwenden vermochte. Wie in ber Dichtung Max Biccolomini furzweg Max ober Graf Rax genannt wirb, fo ericheint auch in vielen Briefen ber junge Balbftein unter biefen, ein vertrauliches Berhultniß andeutenden Benennungen. Bie lieb ber Bergog übrigens diefen feinen Better hatte, beweift außer beffen Ginfetung ju feinem Befitnachfolger auch ber Umftand, daß er, um ihn fo oft ale möglich in feiner Rabe ju haben, ihm und beffen Bemahlin, ber in feinen Briefen oftgenannten "Ratherl", einer geb. Grafin von Sarrach, fowohl im Schloge zu Gitschin, ale im Balafte zu Brag Bohngemacher einraumte. In gewiffer Ginfdrantung hatten wir alfo im Dar eine hiftorifde Berfou vor une. Auch bie Grafin Terzin ift eine folche, nur nicht als Gemablin bes Abam Erdmann Trcta. fonbern als beffen Mutter, wie fie in Seghma Radin's Berichte, welchen Schiller in ber Ausgabe von Murr ficher vor Augen hatte, geschilbert wird. Dort nennt fie Graf Thurn por Guftav Abolph "ein verständiges Weib und ihres Gleichen nit und eine gewaltige Bractifantin." Ballenftein wieber wollte, wie es eben bafelbft heißt, viel barum geben, baß fie ein Dann ober ihr Mann, ber alte Ercta, fo mitig mare als fie. Die Grafin felbft wird in dem gebachten Berichte unter Anderem alfo redend angeführt: "Fruber hatte fich der Aurft vermeffen, er wolle dem Raifer nit mehr dienen; jeto frieche er wie ein Rrebs wiederum gurlid. Gie febe es fehr ungerne, bag bas, mas er mit bem Ronige angefangen, gurudgebe. Gie batte fich beffen gum Rurften nit verfeben." Go feben wir mit Ausnahme ber Rebenpersonen lauter Gestalten auf ber Bilbne vorüberichreiten, Die, wenn auch zum Theil unter anderem Ramen, in Birtlichfeit bem Rreife angehörten, in welchem fich bas im Drama bem Bufchauer vor Augen geführte tragifche Geschick vollzog.

Wenn Rante fagt, die Berbindung Ballenfteins mit bem Ronig von Schweden fei von Bohmen her burch Graf Abam Treta und beffen Gemablin, eine alte Dame, welche mehr Berftand und Entichlug hatte, ale er felbft, eingeleitet worben, fo verwechselt er bie Mutter und bie Schwiegertochter mit einander. Lettere war, wie albefannt, bie Grafin Maximiliane von harrach, eine Schwester ber Bergogin von Friedland. Die Rutter Abam Treta's jedoch, welche Segma Rasin in fo fraftiger Zeichnung uns vor= führt, Maria Magdalena, im Bolksmunde furzweg Manda genannt, war eine Tochter bes Ladislans Bopel von Lobtowit auf Zbirow und Točnit und ber Magbalena Grafin von Salm. Aus ihrer Che mit Johann Rudolph Treta von Lipa, einem der beguterften Cavaliere jener Zeit in Böhmen, entsproffen, fo weit es befannt ift, zwei Gohne und eine Tochter. Der altere Sohn Abam Erbmann war ber Schwager und treue Freund Ballensteins. Der zweite Sohn Wilhelm biente als Obrift im faiferlichen heere. Derfelbe faumte, fobalb er von ber Abfetung bes Bergogs Kenntnif erlangt, feinen Augenblid -Beuge bafur ift fein Brief vom 21. Februar 1634 an Gallas (Förfter Rr. 438) - feine Unterschrift auf bem zweiten Bilfner Reverse zu entschuldigen. Die Tochter Glifabeth Dagbalena verebelichte fich mit bem reichbeguterten bohmifchen herrn Bilbelm Rineth von Tettau. Sie ift die Grafin Kinsty, von welcher Belbig (bas Siftorifche in Schillers Ballenftein, Morgenblatt für gebildete Lefer 1852. Nr. 30) und nach ihm Schäfer (Schulausgabe beutscher Claffifer, Stuttgart bei Cotta 1873) irrig annimmt, bag Echiller von ihr Blige auf feine Grafin Terzity itbertragen habe. Die Bitwe nach Graf Abam Erdmann Treta vermählte fich fpater mit bem Freiheren Johann Bilhelm von Scherffen-

Waldstein'schen Nachfolge in letteren nichts gewonnen worden, denn mit dem Hochverrathe, was die Usurpation der böhmischen Krone gewesen ware, wurde nach den damaligen Gesetzen auch der Brivatbesit verwirkt und Wallenstein hatte wohl für seine Rachfolger, aber nicht für sich die kaiserliche Begnadigung angesucht und erlangt, im Falle einer Felonie nicht an But, sondern an Leben gestraft zu werben. \*) Alles, was er mithin erreichen konnte, war, ein Wahl= reich zu gründen. Wer aber follte ihm in bemfelben nachfolgen? Läft boch Sezyma Rasin, auf beffen Aussagen man hauptfächlich ben Beweis für Wallensteins Plane auf den bohmischen Königsthron ftütt, einen ber angeblichen Sauptkönigsmacher, ben Grafen Treta, selbst sagen: "Ich weiß nit, wann der Fürst sterben sollte, wer wohl barnach Rönig in Behemb sein könnte." Mur eine grenzenlose Berwirrung mare die Folge von Wallensteins Erhebung auf den Thron gewesen, die weber mit seinen ausgesprochenen Friedenstenbenzen in Einklang geftanden, noch ber ihm fo fehr am Berzen liegenden Sicherung seines Familienbesites forberlich gewesen ware. Und biese Eventualitäten fonnte ber gewöhnliche Menschenverstand voraussehen; bagu bedurfte es nicht erft bes Beitblickes eines Ballenftein.

Bum Beweise seiner feindseligen Gefinnungen gegen ben Raifer

berg, welchem fie sechs Kinder gebar. Mehrere Urtunden über die Familie Trcta finden sich in der Schrift: Die Familie Trzta von Lipa auf Schloß Nachod und die Schenkung der Herrschaft Nachod an Octavio Piccolomini. Bon Arnold Freiherrn von Weyhe-Eimke. Königgrät 1872.

<sup>\*)</sup> In vielen Geschichtswerken wird erwähnt, der Herzog habe für sich selbst das Recht erwirkt, im Falle der Fesonie nicht an Gut, sondern an Leben gestraft zu werden. Das ist ein Irrthum, in welchen sogar Ranke noch verfällt, obwohl zu seiner Zeit das betreffende kaiserliche Patent vom 11. Mai 1627 schon authentisch (Förster: Wallensteins Prozes, Leipzig 1644. Urkunde Nr. 14) vorlag, worin es heißt: "Und wollen, daß auf dem Fall, bei kunstigen Begebenheiten, sich eine oder der andere ans mehrgemelbten Herzogen zu Friedland Successoren des eriminis læsæ majostatis theilhaftig oder beispsichtig machen würde, der oder dieselben nicht, wie sonst rechtlich ausgesetzt mit Einziehung des ermeld'ten Herzogthums Friedland oder anderer Güter, sondern am Leib und Leben bestraset, das Herzogthum aber und die Güter auf den nach ihme solgenden ältisten Herzogen oder Fürsten sallen und stammen solle."

und sein Saus werben auch einzelne drohende Aeußerungen, die er ausgestoßen haben foll, angezogen. Auch ihm freundlich gefinnte Siftoriter glauben, wohl um ber Objectivität gerecht zu werden, barüber nicht hinweggehen zu können. Es zeugt das eben von der Macht einmal eingebürgerter Meinungen. Bare Ballenstein vor den Bilfner Borgängen gestorben, so würde man schwerlich von folden Aeußerungen, felbst wenn fie mahr waren ober ben Sinn hatten, ben man ihnen beilegt, was nicht der Fall ift, Notiz genommen haben; fie würden höchstens als verzeihliche Ausbrüche eines leidenschaftlichen Naturells aufgefaßt worden fein. Go aber stempelte man derlei augenblickliche Aufwallungen zu Manifestationen hochverrätherischer Absichten, ohne zu bedenken, daß er, wenn er folche wirklich gehegt, fie kaum fo leicht Jemanden geoffenbart hatte. Uebrigens fehlte es auch nicht an Anlässen zur Aufwallung, benn es wurden mitunter vom Hofe Zumuthungen an ihn gestellt, die auch ein ruhigeres Temperament, als das seine, hätten außer Fassung bringen können, und zwar nicht etwa in der letten Zeit seines Lebens, wo man ihn vielleicht absichtlich reigen wollte, fondern ichon viel früher. Bereits im Unfang bes Jahres 1626 gibt er, ber unmöglichen Anforderungen überdrüftig, feinem Schwiegervater ben Entschluß bekannt, bas Commando niederzulegen und erneuert seitdem diesen Wunsch noch öfter. \*)

<sup>\*)</sup> Briefe Albrechts von Walbstein an Karl von Harrach (1625—1627) herausgegeben von Ferbinand Tadra (Desterreichische Geschichtsquellen. XII. Band). Wien 1879. — Eine höchst werthvolle Bereicherung der Ballenstein'schen Quellenschriften, nicht bloß wegen der Daten aus dem angegebenen Zeitraume, sondern vielleicht noch mehr deshalb, weil sich Wallenstein im vertraulichen Berkehre mit seinem Schwiegervater noch unverhüllter äußert, als er es überhaupt zu ihnn gewohnt war, und weil man in manchen der berührten Bortommnisse bereits den Schatten der künstigen Ereignisse erblicken kann. Wir können es uns nicht versagen, daraus einige Belegstellen für das oben Gesagte herauszugreisen:

<sup>&</sup>quot;Bitt auch, mein Herr wolle benen ihre disoni interrumpiren, so mich aus bem Reich haben wollen. — Run sind zwei Ursachen, welche mich barzu moviren, ein's meine Indisposition, dann ich diesen Winter mehr gelegen als gangen, welche nun nicht wird ab — sondern täglich zunehmen, die andere Ursach ist disgusto, denn ich sehe, daß man bei Hof vermeint, daß ich diesen Krieg sollte sühren und die Berlag drauf thun. Nu

Wenn nichts Anderes, so mußte bas seit bem Anfang bes Jahres 1633 unablässig verfolgte Streben bes Herzogs nach Wie-berherstellung bes Friedens im Reiche Usurpationsgelüste ausschließen,

hab ich meines Erachtens mehr als zu viel gethan, indem ich biefe Armee auf den Auf gebracht, posto genommen und täglich ftarten thue, mich auch um etlichmal Sunbert= taufend Gulben in die Schulben gestedt. - 3ch zweifel nicht, bag allerlei Discurs bei hof wird abgeben, bag man die erlangte victori gegen ben Mansfelber nicht profequitirt, bes Lands fich nicht bemächtigt ober fonften andere Progressi, bie nach erlangter victori fein konnen, thuet. Darauf ich bann meinem herrn biefen Bericht thue: wenn ich nicht mehr Feinb, ale den Mansfelder hatte, fo mare biefe ihre Meinung ausbindig (?), aber ich habe . . . — In Eumma! will man mich beim Gufto erhalten, fo laffe man mich machen, benn ich unterlaffe gewiß nichte, was zu Rut Ihr Mtt. gereicht. Dachte ich fo viel an meiner Seelen Seligfeit, als an's Raifers Dieuft, so tame ich gewiß in tein Fegfeuer, viel weniger in die Höll'. — Gestern hab ich etliche Schreiben, so aus des Reichshofrathe Expedition feind fommen, empfangen. Die herrn Gelehrten feind mohl gefaßt, Orbinangen ju geben, aber wiffen nicht, daß feine Mittel vorhanden fein, Raifers Armee, fo unbezahlt ift, auf folde Beis' ju fuhren. - 3ch hab ein Sanbidreiben von 3hr Mtt. aus ber Rammererpedition befommen, ich follte mich außer bes lands halten und in Schlesten nicht ruden, fondern den Feind, eber er hintommt, schlagen, auf bag bie Schlefier konnten bie Contributionen erlegen. Run fehe man ber Rammer wohl confiderirte Ordinang! Der Feind ift in Schlesien; bas Land halt mehr mit ihm als mit bem Raifer und ich follte außerhalb bes Lands bleiben. Auch wird fich ber Feind gleich, also wie fie's aufs Papier seten, schlagen laffen und ich mit der Armee gleich hin und ber marichieren fonnen, ale wann fie ein Baar Roft vor ben Bagen fpannen laffen, nach Sof fahren und von dannen wieder nach Saus. Ich febete lieber, daß Ihr Mtt. Länder möchten dessen enthebt werden, benn ich habe sowohl als die Andern nichts anders als nur meiner Gitter (ruina) ju gewarten, aber bieweils nicht anderft fein tann, lieber ruinirte als verlorene Guter haben. — In Summa, ich febe baf tein Unterschied ift zwischen benen, so wohl oder übel dienen. Gott behüte mich, daß ich in solchen Labyrint weiter continuiren follte. - Rann aber meinem Berrn in der Wahrheit fagen, daß mein' propositum ju mutiren nicht möglich ift, benn thate ich, was man bei hof will, fo habe ich bem Raifer ben exercitum und die länder verloren; thate ich aber, was ich vermeine, daß ragon ift, fo muftte ich mich verlieren. Daf aber nach meinem Abgug mein' Reind Campo haben werben, mir ju ichaben, foldes werbe ich muffen Gott befehlen. - Ich hab heut bee Courriers erwart mit Resolution auf meine puncti, ohne welche ich nicht dienen werbe. — 3ch halte ganglich barfur, daß man vermeint mir burch biefe Sachen disgusto gu geben; man hatte dies gar nicht beburft, benn burch dies leibt ber Kaiser und nicht ich; ich vor meine Person verlang nichts anders als daheim zu bleiben. - Ich verlange boch in ber Belt nichts mehr als ein Braetert zu haben und ben Ropf aus ber Schlingen zu ziehen. — Dir ift von Bergen leib, bag ich meinem Berrn allezeit muß lamentationes juschreiben; aber bieweils 3hr Mtt. Dienst erfordert, fo tann ich nicht weniger than. - In Summa! durch bas Disputiren bei hof man erhalt nichts anders, ale bag man macht bas Bolf besperiren und bie Länder ruiniren."

benn solche hätte er doch viel eher durch Berwirrung der Dinge, als in geordneten festen Zuständen zu befriedigen hoffen können. Allein da wird wieder eine jener Aeußerungen entgegengehalten, von denen eben gesagt wurde, daß er dieselben, wenn er sie überhaupt gethan, in der Auswallung fallen ließ: "Bill der Kaiser nicht Friede machen und die Zusage halten, so will ich ihn darzu zwingen." Welche Unklugheit wird damit dem Herzog zugemuthet! Er bemüht sich, die protestantischen Chursürsten zu Friedensverhandlungen zu bestimmen, gesteht ihnen aber gleichzeitig, es könnte wohl der Fall sein, daß der andere Paciscent, welchen er vertritt, selber erst gezwungen werden müßte. Ranke bemerkt dazu: "Höchstens im Eiser des Gespräches kann er dies geäußert haben." Die solgende Untersuchung (III.) wird aber darthun, daß die Aeußerung erfunden ist.

Daß in den Berhandlungen mit den Feinden des Kaisers, mit benen ja Friedland von diesem ausbrücklich betraut war, auch von seinen versönlichen Bortheilen die Rede gewesen sein kann, soll nicht geleugnet werben. Es wäre vielmehr zu verwundern, wenn man ben Bersuch nicht gemacht hatte, ben ehrgeizigen und mächtigen Emporkömmling burch Bersprechungen zu gewinnen. Dann ift es eine aus dem Leben her befannte Thatfache, daß, wenn Jemand zu einer außerordentlichen Stellung fich aufschwingt, Bermandte und Freunde in ihren Bunfchen und Projecten für ihn oft feine Grenzen fennen, sei es weil sie durch ihn selbst vorwärts kommen ober boch in seinem Glanze fich fonnen möchten. Go umwahrscheinlich mare es baber nicht, wenn Kinsty für feinen Schwager die böhmische Königstrone im Sinne gehabt und Schritte zu beren Erlangung gethan hatte, obgleich triftige Gründe es bezweifeln laffen, daß diefe ernftgemeint Auch mag Wallenstein Aufinnen folder Art, wenn gewesen seien. fie ihm gemacht wurden, nicht von vornherein zurückgewiesen haben, weil sie ihm trefflich zu Statten kamen, die Absichten ber Feinde kennen zu lernen, mit benen er Berhandlungen zu pflegen hatte.

Dies gehörte ja zu der damals mit Vorliebe geübten sogenannten "wälschen Praktik." Andererseits gibt es jedoch keinen grundhaltigen Beleg dafür, daß er diesen Insimuationen Folge gegeben oder sie auch nur einer Antwort gewürdigt hätte. Daher auch die Enttäusschung der Feinde, als die von den Zwischenträgern gegebenen Verssicherungen sich nicht bewahrheiteten.

Mit den eben erwähnten Verhandlungen wegen der böhmischen Krone sind jedoch die in den Friedensverhandlungen mit Sachsen berührten Vortheile für den Herzog von Friedland nicht zu verwechseln. Diese haben augenscheinlich sich auf dessen Verlangen bezogen, für die Herzogthümer Mecksendurg mit einem anderen Reichsland entschädigt zu werden, worin Sachsen und Brandendurg den Kaiser, wenn er dem Wunsche Friedlands Folge seisten wollte, wie er es ihm saut der Instruction an Eggenderg vom 12. April 1632 \*) zusgesichert hatte, wirksam zu unterstützen vermochten. Deshalb waren diese Ansprüche einen Gegenstand der Friedenstractate zu bilden bestimmt, was um so weniger befremden darf, als Wallenstein neben seiner Stellung als kaiserlicher Generalissimus auch die eines deutschen Reichsfürsten einnahm.

Für die Forderung, daß Wallenstein nach den Verhältnissen seiner Zeit, nicht nach den heutigen Auschauungen zu beurtheilen sei, haben wir einen recht hervorspringenden Fall an dem Pilsuer Bündnisse.

Das Heer, welches Wallenstein beschligte, war nach bem Gebranche jener Zeit ein geworbenes, in der Weise, daß die Compagniechess Compagnien und die Obristen und Generäle ganze Regimenter aufgebracht hatten. Nur trat hier noch das Eigenthümliche hinzu, daß der Herzog für diese Verpflichtungen selbst einstand und

<sup>\*)</sup> Hans von Zwiedined-Südenhorft: Hans Ulrich Fürst von Eggenberg. Wien 1880. Seite 199.

sich diesfalls mit dem Kaiser unmittelbar absand.\*) Wenn er mithin, als im Dezember 1633 bezüglich der Winterquartiere von Wien Anordnungen, die ihm für die Armee verderblich erschienen, erflossen und ihm die Mittel für deren Unterhalt vorenthalten wurden, die Generäle und Regimentscommandanten zu einer Berathung einberief und diese sich ihm dabei unbedingt verpflichteten, so darf zu richtiger Wärdigung dieses Schrittes nie seine Doppeleigenschaft außer Acht gelassen, d. i. er darf nicht lediglich als bestellter Oberfeldherr, sondern er muß zugleich als Partei, als eine Art Condottiere in großem Maßstabe, ausgefaßt werden.

<sup>\*)</sup> Daher auch die Aeußerung des Herzogs Heinrich Julius von Sachsen-Lauenburg bei der Zusammentunft in Bilfen: "daß in solchem Fall sich ein Anderer wohl anch zu eines Generalats Dignität tonnte berufen lassen, um viel ehrliche Leute durch seine parola in Schaben zu führen, daß, wann er fahe, es an das præsta parola gehe, er durch Refignation den Kopf aus der Schlinge ziehen wolle."

Bemerkenswerth in diefer Beziehung ift ferner das, was Bifchof Anton am 26. April 1633 Ballenstein schreibt: "Mit sonderbarer Satissaction haben Ihr kaiserl. Maj. aus Euer Liebben Schreiben vernommen, daß Dieselbe auch ohnerachtet das Bolt die drei Monatssold noch nit habe, sich resolvirt auf Ihre parola dasselbe zusammen und wieder an Feind zu führen; und wollen gewissich Ihr Maj. alles Ernst darob sein, damit die versprochene Contentirung ehist als immer möglich erfolgen thue." (Hallwich: Ballensteins Ende. Nr. 345.)

In den oben bezogenen Briefen Wallensteins an Karl von Harrach kommen aus ben Jahren 1625—1627 auch zahlreiche Bemerkungen vor, welche das eigenthümliche Berhältniß kennzeichnen. Es sei gestattet, einige davon beizufügen:

<sup>&</sup>quot;Bann ich gezahltes Bolf batte, fo waren mir 20.000 Mann lieber als auf biefe Beis 60.000; aber bieweils nicht ift, man muß à la desperata geben und nehmen, was man bekommen tann. — Dein herr hat mir gefchrieben, daß man auf bas Baffer hat 20.000 Strich Rorn geben, fo bericht ich ihn, bag bas Rorn nicht 3hr Mtt., fonbern mein eigens ift; brum bitt ich, bag man von Ihr Mtt. Korn bie 60.000 Strich balb herabschidt. - Dann ber Raiser hat nicht Mittel zu triegen und bies Befen ohne Gelb tann tein Beftand nicht haben; brum begehr' ich nacher bavon. — Sätte bas Gelb und die Mittel, fo der herr Graf von Tilly hat, Rrieg zu fuhren, fo mare ich in viel Buncten ihrer Meinung, aber bieweil ich's nicht hab, fo muß ich ein' andern modum brauchen. -Die bohmifche Rammer haben ben Schiffmann nicht gezahlt, ber bas Getreib hat herunder geführt; er hat bas Getreib ju Dresben arreftirt, alfo baf fehr brauf geregnet hat und bas Getreib ausgewachsen, also bag man's nicht wird gebrauchen tonnen. Um Gottes willen made man boch einmal an jemanbsen Demonstration, benn fonften ift nicht möglich, baf ein Galanthomo ohne Berluft feiner Ehren auf folche Beis bienen tann. 3ch berichte bem Berrn, daß von bes Raifere Getreib noch tein einziges Rornle hertommen ift; bas hat follen bas erfte fein und ift verborben. Wird man mir fein Munition

Bei der Natur der geworbenen Heere, bei denen die Dienstepslicht nicht auf der allgemeinen Staatsbürgerpslicht, sondern auf einem Vertrage beruhte, und bei der häusig stockenden Soldzahlung und überhaupt sehr mangelhafter Militärverwaltung jener Zeit waren Aeußerungen der Unzufriedenheit und selbst Auslehnungen der Soldatesca nichts Seltenes. Ein eclatantes Beispiel hatte sich zehn Monate vor der Pilsner Manisestation bei der protestantischen Armee ergeben, indem die Obristen und Beschlshaber im Namen aller Officiere und Soldaten der Armee eine von ihnen unterschriebene Beschwerdeschrift vom 20. April 1633 an den Herzog Bernhard von Weimar und den Reichskanzler Oxenstierna richteten, die von folgender Oxohung begleitet war:

Uf widrigen unverhofften Fall und inner folden Zeit die richtige Auszahlung und Contentirung nicht erfolgen follte, wolle man die Obriften und ihre unterhabene Soldatesca nicht verdenken, daß sie an den Feind nicht weiter

herschicken, fo hab ich gar auf eine turze Zeit zu schießen; wird man aber tein Gelb fciden, fo ziehe ich nicht allein ine Feld nicht, fondern ift fich zu beforgen, bag bie Solbatesca ein andere partito wird vor die Sand nehmen. - Bas ich vor gusto und Rut bei diefem Dienft hab, tann mein Berr leicht erachten, benn ich hab allbereit etlichmal hunberttaufend von bem Meinigen zugesett und bei 500.000 Reichsthaler vor ben Raifer erhalten. - 3ch thue gewiß mehr bei ber Cach als mancher, ber bie Armee bezahlter hatte; weiß nicht, was ich auf die Lett vor ein Dant barvor betommen werde. -Bitt berowegen um wirtliche Berfehung wegen Brofant, denn die hoftammer expetirt einen allein mit Borten. - Itunber muß ber Raifer benten, bag er nicht Mittel bat, den zehenten Theil diefes Bolts zu bezahlen. Drumb muß man a la desperata geben; flegen wir ob, fo werden wir uns wohl jahlen machen von denen, fo es nicht vermeinen; follen wir une aber verlieren, fo ifte beffer, daß wir une mit großem ale mit fleinem Saufen verlieren. - 3ch hab bas Meinige gethan; mehr tann ich nicht than, sondern bitt' mein herrn gang bienftlich, er woll 3hr Mtt. fagen, daß mir unmöglich ift, ein General-Amutinament zu verhüten; ich hab zeitlich und oft genug bestwegen avifirt; bitt berowegen nochmals um Remedirung; wo nicht, fo hoffe ich, daß Ihr Mtt. mich werben vor entschuldigt halten, benn ein Unterschied ift mit unbezahltem Bolf auf ben Quartieren ju fein und ein Unterschied zu Feld. — Dabie in Ungarn hab ich noch kein Lable Brod befommen; bitt nochmals um wirfliche Befürderung, auf bag bie Golbaten in Defperation ju gerathen nicht Urfach hatten. - Betrachte allein Ihr Mtt, Dienft. benn bero Glud und Ruin confistirt in guter ober bofer Affection ber Armee. Drum bitt ich, man remedirt, benn wir fvendiren Gut und Blut nicht wegen unfer, fondern megen bes Raifers und bes Ronigs."

avanciren, besondern dahin bedacht sein, wie sie sich und ihre unterhabene Soldatesca in und bei den eroberten Ländern als einer rechtmäßigen, ihnen allerseits vor ihren Sold haftende hypotheca halten, und sich darbei erhalten und manuteniren, massen sie allerseits sich hiermit dahin verbinden und verseinigen, wie auch nicht weniger, daß, wie jeho bei einander begriffen, also in einem corpore verbleiben, und sich vor obgesuchten völligen Contentirung nicht separiren, noch von einander führen lassen wollen, Alles, wie obgeseht, bei grässichen, ritterlichen, Soldaten-Ghren, Glauben und wahren Worten, getreulich, ufrichtig und sonder Gefährde u. s. w.\*)

Das Abweichende bes Biloner Bündniffes von dem eben erzählten Acte der Gelbsthilfe bestand nur darin, daß die Befehlshaber nicht Abstellung ihrer Beschwerden verlangten, sondern, von der Überzengung ausgehend, baf fie, fo lange ber Bergog an ber Spite ber Armce bleibe, auf Befriedigung ihrer Ausprüche sicher rechnen durften, von bemfelben lediglich die Zurudnahme seiner Resignation erbaten und fich bagegen, nicht ohne Bezugnahme auf bes Raifers Dieuft, feierlich verpflichteten, bei ihm ehrbar und getreu zu halten. Es kam baber Alles auf feine Entschlickungen an. Erfahren hatte er bereits, daß, ben mit ihm getroffenen Bereinbarungen zuwider, Theile ber Armee von seinem Commando losgelöst und dem spanischen oder baprischen Befehle unterstellt worden waren; er wußte auch, daß feine Reinde wieder befonders thätig au seinem Sturze arbeiteten. In welcher Beise er fich bagegen schützen würde, das war aber ben Oberften nicht eröffnet worden und vielleicht hatte er felbst darüber noch keinen Entschluß gefaßt. Welcher Tadel baher immer den Borgangen in Bilfen vom Standpunfte ber militärischen Disciplin anhaften mag, als Sochverrath fonnen fie nicht gebrandmarkt werden. Laut eines Briefes des Grafen Gallas an Piccolomini vom 1. Februar 1634 fagte er felbst: "Er verlange einen Erfat für das Berzogthum Medlenburg, Sicherftel= lung für sich und une alle Anderen, damit ihm nicht statt einer Belohnung ein Affront widerfahre, so wie Befriedigung der Armee.

<sup>\*)</sup> Förfter. Briefe Ballenfteins III. G. 157.

.... Anderes, fügt Gallas bei, vernehme ich nicht von Sr. Durchlaucht."\*) Mit Ausnahme etwa berjenigen Officiere, die schon vorher von der dem Herzog seindlichen Partei gewonnen waren, scheint der Pilsner Schluß im Heere als nichts Verfängliches bestrachtet worden zu sein. Auch in Wien scheint man den Vorgang im ersten Augenblicke nicht so ernst genommen zu haben. Doch die Gelegenheit war zu günstig und die Gegenpartei zu schlau, um sie nicht zur Aussührung ihrer längst geschmiedeten Pläne zu benützen.

Wie auf die Beachtung der psychologischen Momente und der Zeitverhältnisse, so kommt bei der Frage von Wallensteins Versrath auch viel auf das Verfahren an, welches bei der Untersuchung eingeschlagen wird.

Da Alles, was bis jest von den Gegnern Ballensteins veröffentlicht wurde, die Zweifel an der Schuld nicht zu beseitigen im Stande war, fo wird berjenige, welcher feine Bedanken auf bas "Schuldig" gerichtet hat, wohl die Auffindung des von Schiller vermißten und seitbem noch immer nicht zum Borfchein gekommenen Documentes abwarten muffen, "welches die geheimen [d. i. verrätherischen] Triebfebern feines Handelns aufdeckt." Nicht in gleicher Lage befinden fich Diejenigen, welche ber entgegengesetten Ansicht hulbigen. Denn was für ein Document follte es sein, das den Beweis für die Nichtschuld enthielte? Bon Wallenstein selbst kann ein folches nicht herrühren, da man ihn bis furz vor seinem Lebensausgang eines Berrathes nicht geziehen und er daber auch keinen Anlag hatte, fich gegen eine folche Anschuldigung zu vertheidigen. Bas er und feine vertrautesten Abhärenten noch in den letten Stunden ihres Lebens zu ihrer Rechtfertigung thun konnten, haben fie nicht unterlaffen. Sie haben sich in Gemeinschaft mit vielen anderen Befehlshabern in dem Protocolle vom 19. Februar (Hallwich Nr. 1070) und in

<sup>\*)</sup> Dr. Sallwich: "Wallensteins Berrath" (Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. XVIII. Nr. 1. Prag 1879).

bem Reverse vom 20. Februar 1634 (Nr. 1071) gegen die einzige ihnen zur Kenntniß gekommene Anschuldigung, als hätten sie mit dem Pilsner Bündnisse vom 12. Jänner etwas gegen die kaiserliche Hoheit oder die Religion im Schilde geführt, nachdrücklich und seierlich verwahrt, und einem nach der Hand zur Berantwortung gezogenen anderen vertrauten Parteigänger, dem Grasen Hans Ulrich von Schaffgotsch, war nicht einmal die Folter vermögend, eine den Herzog gravirende Aussage zu erpressen. Von anderen Personen konnten, falls ein Verrath ihm fälschlich angesonnen worden, nur sehr wenige dies wissen. Diese aber mußten selbstwerskändlich das größte Interesse haben, nichts davon verlauten zu lassen, weil sonst ihre eigene Schändlichseit an den Tag gekommen wäre. Es öffnet sich somit kaum ein anderer Weg, den Beweis für die Nichtschuld zu erbringen, als die Nichtigkeit der Anklage darzulegen.

Die Ankläger werden demnach zu den bei aller Maffenhaftigfeit boch unzulänglichen Anklageschriften noch fortan neues Beweismaterial suchen muffen, wobei sie vorzugsweise auf die Archive jener Staaten, mit benen Wallenstein verratherische Unterhandlungen gepflogen haben könnte, - jene zu Dresben, Berlin, Stocholm und Baris, ihr Auge werfen werden. Die Bertheidiger bagegen werden zwar auch nach neu auftauchenden urtundlichen Behelfen begierig greifen, jedoch nicht in der Hoffnung, baraus einen directen Beweis für die Nichtschuld herleiten zu können, sondern um Anhaltspuncte zur Widerlegung der Anklagen zu gewinnen. Bor Allem besteht aber die Aufgabe der letteren darin, durch Analysis der Anschuldis gungen, durch Auffuchung der Quelle von jeder einzelnen und Brüfung ber Lauterkeit berfelben, burch Entgegenhaltung mit anderweitig feststehenden Thatsachen oder sonst unzweifelhaft Gegebenem, burch Brüfung ber Logit in ben Schluffolgerungen, furz burch fritische Untersuchung die Grundlosigfeit der Beschuldigungen nachzuweisen.

Das ist für den Geschichtschreiber, welcher den ganzen ungesheuren Stoff zusammenzusassen, zu gestalten und geistig zu durchstringen hat, wohl schier eine Unmöglichkeit. Da muß also die Einzelnforschung helsend eintreten. Diese würde aber, auch ohne die neuen archivalischen Aufschlüsse, schon längst in der Schuldfrage sowohl, als in anderen bislang noch nicht aufgeklärten Partien aus dem Leben Wallensteins ein bedeutendes Stück Arbeit gethan und so den Kreis des zu Erforschenden immer mehr verengt haben, wenn sie die Anschuldigungen, austatt sie einsach hinzunehmen oder zu verswerfen, kritisch untersucht hätte.

Allein erst in unseren Tagen ist, und zwar von Ranke, der Bersuch gemacht worden, den Quellen selbst, auf welche die zeitgesnössischen Anklagen zurückzuleiten sind, zu Leibe zu gehen; doch nur sehr schüchtern und behutsam, gleichsam nur mittelst Betasten, nicht mit dem Sekzirmesser. Zur Bloslegung der Unhaltbarkeit jener Schriften wird aber des Sekzirmessers nicht zu entrathen sein. Um die Puncte, wo es einzusetzen ist, aussindig zu machen, wird man sich stets die Gegnerschaft Wallensteins vor Augen halten und auch die Ursachen klar machen müssen, durch welche er sich dieselbe zugeszogen hat.

Er war namentlich während seines zweiten Generalates mit Bollmachten ausgestattet, die, obgleich dis heute ihrem genauen Inshalte nach noch nicht bekannt, jedenfalls so außerordentlich waren, daß ein solches Berhältniß in einem geordneten Staatswesen und unter einem kräftigen Regenten gar nie hätte entstehen können. Nun hing aber im Reiche, wo die Bielstaaterei in üppigster Blüte stand und überdies große Staatenverbände, wie die katholische Liga und die protestantische Union, einander gegenüber standen, der Kaiser viel mehr von den Fürsten, als diese von ihm ab; die kaiserlichen Erbslande wieder waren durch die Religionswirren und die ständischen Brätensionen, zum großen Theile sogar durch offenen Aufruhr und

Abfall im Immersten zerklüftet und Ferdinand II. war zwar, wofür man ihn immer gehalten, ein glaubensstarker, aber auch, worüber wir erst durch Gindeln\*) recht aufgeklärt worden sind, ein äußerst willens= und regierungsschwacher Herrscher. Diesem mußte es daher in hohem Grade willkommen sein, einen Mann voll Geist und Kraft zu sinden, der ihm den schwersten Theil der Regierungsgesschäfte, die Bertheidigung seiner Länder gegen äußere und innere Feinde, abnahm, und das unter Bedingungen, wodurch die zerrütteten und überdies durch des Kaisers Freigebigkeit gegen seine Günstlinge und mancherlei Privatpassionen angegriffenen Staatssinanzen nicht allzusehr in's Mitleiden gezogen wurden. Und so war es auch. Ferdinand vergalt die seltenen Dienste, die ihm sein Kriegs= und Friedensfürst leistete, nicht allein mit hohen Ehren und Begnadisgungen, sondern auch mit seinem Bertrauen, das er ihm über die Zeit seiner ersten Entsetzung bewahrte.

Wie kam ce, daß endlich der Kaiser doch wankend und der früher von ihm so hoch Begünstigte in einen titanengleichen Sturz verwickelt wurde?

Es gab eben Personen, welche unter bem schwachen Kaiser selber regieren wollten, was ihnen jedoch in dem Maße, als sie es wünschten, versagt blieb, so lange Friedlands starke Hand die Zügel sührte. Dazu gesellten sich Andere, die ihm aus Neid und Mißzunst, aus Furcht, aus Eigendünkel, aus Rache für erlittene Zurechtweisungen oder aus anderen ähnlichen Triebsedern seindlich gessinnt waren. Es war das keine ungefährliche Gegnerschaft. Befand sich doch der Hosfriegsrathspräsident Graf Schlik in derselben und stand ihr sogar der Thronsolger, der König von Ungarn, nicht fern, welcher vor Begierde brannte, selbst das Commando zu sühren. Sine sehr mächtige Stütze hatte diese Hospartei an Maximilian von Bayern, dessen Agenten sleißig zu schüren angetrieben wurden, weil

<sup>\*)</sup> Geschichte bes breißigjährigen Rrieges. II. Banb.

ihm vor den seinen Tendenzen zuwiderlaufenden Plänen Wallensteins bangte oder weil letzterer, welcher ihn genau kannte, ihm nicht jederzeit, wo er um seine Hausmacht zitterte, gleich zu Hilfe eilte. \*) Als vollends auch Spanien sich zu Wallensteins Feinden schlug, da hatte dieser wohl alle Ursache, auf seiner Hut zu sein. Wie es scheint, kannte er die Gefahr nicht in ihrer ganzen Größe oder er lernte sie zu spät kennen; sonst hätte er unmöglich die Friedensvershandlungen des Jahres 1633 sich so lange hinschleppen lassen können, ohne gleichzeitig den Krieg mit Energie fortzusühren, da nur entscheidende Erfolge nach der einen oder anderen Richtung ihm wieder

Bas man somit von Mifgunft und Eifersucht bes Herzogs gegen Tilly erzählt, entbehrt ber thatsächlichen Unterlage. Benn später mitunter Mifhelligkeiten entstanden, so mögen sie zumeist auf das Berhalten des inzwischen gegen den kaiserlichen Feldhauptmann auf das äußerste argwöhnisch gemachten Chursursten von Bayern zuruckzusühren sein. Trot solcher Mifhelligkeiten blieb jedoch das personliche Lerhältnis der beiden Felbherrn zu einander ein gutes, die der Tod es löste.

<sup>\*)</sup> Rach ben Briefen an Karl von Harrach hatte Ballenstein schon in den Jahren 1625—1627 keine günstige Meinung von dem baprischen Churfürsten, weshalb er demselben schon zu der Zeit, wo er noch außerlich auf gutem Fuße mit ihm ftand, mit Dißtrauen begegnete, wosur nachstehende Stellen sprechen:

<sup>&</sup>quot;Bir haben schon genug wegen des Bayern Ungelegenheit ausgestanden. Ift nicht ragon . . . (?), daß man ihn mächtiger auf Raisers Untosten macht. — Ich höre, daß der Bayer des Tiefenbachs, Wietenhorst und Collato wie auch Sachsen Regimenter bezehrt hat; ist tein Narr nicht drum, aber ich wäre ein' bestia, wann ich drein verwilligen thäte. Nicht ein Augenblick wollte ich bleiben, denn ich din gewohnt, dem Haus Österreich zu dienen und nicht von der bayrischen Servitut sich strapaziren lassen. — Denn gewiß der Kurfürst aus Bayern ist besser vor sich als vor uns. — Dies kommt allein von Bayern denn er will nicht, daß der Kaiser mächtig im Reich ist; drum sucht er alle Mittel, zu impediren. — Der aus Bayern hat die andern Kurfürsten an sich gehencht, wollte gern solches verhindern; der Possen aber wird ihm nicht angehen, denn er wollte allein gern dominus dominantium im Reich sein."

Dem Grafen Tilly scheint bagegen Ballenstein freundlich gefinnt gewesen zu sein, benn er schreibt über ihn im Juli 1626: "Er vor sein Berson ist gewiß gut und willig; es kommen ihm aber seltsame Orbinauzen von München zu." — Uiber ben Sieg bei Lutter druckt er seine ausrichtige Freude in den Borten aus: "Aus meines Herrn Schreiben hab ich vernommen wegen der glückseligen victori, so unser Herr dem Herrn Gen. Tilly wider Ihr Mtt. Feind verliehen hat; ihm sei Lob und Dant gesagt." (Wie stimmt das zu dem, was Aretin a. a. D. S. 7 melbet, daß Ballenstein, als ihm die Nachricht von diesem Siege zutam, "ein Trinkglas, das er eben in der Hand hielt, im heftigsten Aerger auf den Boden geschleudert habe?")

einen festen Halt gegenüber ben auf seinen Untergang lauernden gesheimen Feinden zu gewähren vermochten. Auf wie lange? Das ist allerdings die Frage. Denn diese hätten nie geruht. Immer wieder wären die Angriffe gegen ihn erneuert worden. Wären Regensburg und Pilsen vorübergegangen, so hätten sich andere Anlässe gefunden.

So zahlreich und mächtig aber auch die Gegnerschaft Wallensteins war, so ist es doch fraglich, ob es ihr gelungen wäre, ihn zu Fall zu bringen, wenn es nicht einen wie vom Schicksal heraufsbeschworenen Widersacher gegeben hätte, welcher ohne Unterlaß an seinem Untergange arbeitete und mit der List und Tücke eines Hölslengeistes die seinblichen Elemente wachrief und leitete. Es spricht nicht zum wenigsten für das Geschick dieses Mannes, daß sein vershängnisvolles Wirken dis heute so gut wie undekannt geblieben. Wir wollen ihn aber aus dem Verstecke, in das er sich zu verbergen wußte, herausreißen. Es ist Wilhelm Graf Slawata — derselbe, dessen Fenstersturz das Signal zum dreißigjährigen Kriege gegeben. Ihm vor Allen gebührt der Ruhm, Wallenstein gestürzt zu haben; er ist die Urquelle der Verfälschungen seiner Geschichte und ihm vornehmlich hat Schiller den Stoff zu den Charakterschilderungen in seinem dramatischen Gedichte entlehnt.

# Slawata.

Wilhelm Slawata von Chlum und Roschumberg, geboren am 1. December 1572, entstammte einer alten, in Folge der Confiscation des Jahres 1548 aber herabgekommenen böhmischen Berren-Er war im Glauben ber Brübergemeinde aufgewachsen: Seine Bermandtschaft mit ber katholischen Herrenfamilie von Reuhaus, die Unterftunung, welche er von derfelben genog, die Aussicht auf die Hand ber reichen Erbin Lucie Ottilie aus diesem Sause und der Umgang mit den Jesuiten zu Neuhaus - das Alles bewirkte jedoch eine hinneigung jum katholischen Glauben, welche burch einen vierjährigen Aufenthalt in bem katholischen Stalien noch verstärft murbe. Er studirte auf der Universität zu Siena die Rechte und bereifte nach Beendigung feiner Studien noch das übrige Italien bis nach Sicilien und Malta. Ein Jahr nach der Rückfehr vollzog sich bann sein Religionswechsel. Da bieser weber die Billigung feines Baters noch anderer Bermandten gefunden, so begab sich ber junge Slawata, um ben Borwürfen und Aufechtungen auszuweichen, gegen Ende 1597 abermale auf Reifen, auf welchen er außer Deutschland auch Dänemark, Holland, England, Schottland, Frankreich und Spanien besuchte.

<sup>\*)</sup> Leben bes . . . Wilhelm Grafen Slavata von Josef Jirecet. Prag 1867. — P. Claubius: die Herren von Neuhaus. Neuhaus 1851. — František Rull: Monographie mesta Hradce Jindřichova. Neuhaus. — Abam Wolf: Geschichtliche Vilber aus Cesterzreich (VI. Graf Wilhelm Slavata). Wien 1878.

Mit dieser Reise kamen seine Lehr= und Wanderjahre zum Abschlusse. Er trat nun in die öffentliche Laufbahn ein und im häuslichen Leben gingen jene Beränderungen vor fich, die längst in Sicht gestauden. Raifer Rudolph ernannte 1600 den eben Beimgekehrten zum Kämmerer und Hofmarschall und gleichzeitig wurde er als Beisiter ins Landrecht berufen. Der Berr Adam von Neuhaus, sein Wohlthäter, hatte bereits 1596 bas Zeitliche gesegnet und es war ihm im Besitz ber einzige Sohn Joachim Ulrich gefolgt. Auch biefer ftarb, wie man es bei seiner forperlichen Berkummerung vorausgesehen hatte, balb, nämlich am 24. Jänner 1604, und es fielen nunmehr die Befitthumer der Neuhauser Linie der Rosenberge, bie Domanen Neuhaus, Plat und Neubystrit in Böhmen und Teltsch in Mähren, an beffen Schwester Lucie Ottilie, ben letten Spröfling aus diesem Geschlechte, welche feit 1602 mit Slawata vermählt war. Mit seinem Bater hatte fich dieser furz nach ber Bermählung ausgeföhnt und von ihm 1602 das allerdings nur geringe väterliche und mutterliche Erbe eingeantwortet erhalten. Budem wurde ihm das durch den Tod seines Schwagers und Jugendfreundes erledigte einträgliche Kronamt eines Burggrafen von Karlstein aus bem Herrenstande verliehen. Dieses Amt überging jedoch 1611 an ben Grafen Heinrich Matthias von Thurn; Slawata wurde dafür durch die Stelle des Obersthoflehnrichters und im November 1612 durch jene des Kammerpräsidenten entschädigt.

In der religiös-politischen Bewegung jener Zeit, von welcher er sich in seiner Stellung nicht sern halten konnte, diente ihm die auch von Zbenko von Lobkowit und von Martinit getheilte Ueberzeugung als Leitstern, die weltliche Gewalt sei nicht berechtigt, ohne päpstliche Zustimmung zum Schaden des katholischen Glaubens Religionsfreiheit zu gewähren. So wie Lobkowit seine Unterschrift auf dem Majestätsbriefe verweigert hatte, so sehnten Slawata und Marktinit es ab, bei dessen Eintragung in die Landtafel als Relatoren

Ju fungiren und die vereinbarte Amnestie mit zu unterschreiben. Den Tendenzen, die dem Einfalle der Passauer zu Grunde lagen, scheint Slawata nicht fern gestanden zu sein, obwohl das Landrecht ihn so wie Martinit nach der in dieser Angelegenheit gepflogenen Untersuchung freisprach. Die Erhebung Ferdinands von Steiermark auf den böhmischen Königsthron förderte er auf das eifrigste. In der aus den zehn obersten Landesbeamten als Statthaltern besteshenden Landesregierung, welche in Abwesenheit des Kaisers die Geschäfte zu leiten hatte, bildeten Slawata und Martinit die für entschiedene Maßregeln gestimmte Minorität, während die Mehrheit durch beschwichtigendes Borgehen die utraquistische Opposition zu dämpfen suchte. Als nun 1618 aus Wien die bekannten scharfen Beschle ergingen, schrieb man sie wohl nicht ohne Grund den gesheimen Einwirkungen der Beiden zu und es machte sich die Erditzterung gegen dieselben in dem Ereignisse vom 23. Mai 1618 Luft.

Rach dem Fenstersturze blied Slawata ein ganzes Jahr lang in dem Hause der Frau Polyxena von Lobsowitz, der Gemahlin des Obersthostanzlers, den nur seine Abwesenheit vor dem gleichen Geschiete bewahrt hatte, als Gesangener. Im Mai 1619 bekam er gegen einen Revers, welchen er aber nicht einhielt, sondern nachsträglich vom Kuiser für ungiltig erklären ließ, die Erlaubniß, sich mit seiner Gemahlin in das Bad Teplitz zu begeben. Von dort entssloh er aber, erst nach Freiberg, dann weiter nach Ersurt und Aschaffenburg, die er zu Passau ein Asyl sand, wo er an zwei Jahre sich aushielt.

Der durch die Weißenberger Schlacht bewirkte Umschwung brachte Slawata die Bestätigung aller seiner Aemter und Würden, und es gesellten sich denselben in rascher Folge neue — 1621 der Grasenstand, 1623 das Oberstlandrichter= dann das Oberstlandsämmereramt, 1625 das Oberstlandhosmeisteramt, die geheime Rathswürde so wie der Borrang vor allen Grasen und der Titel: "Regierer des Hauses

Neuhaus," 1628 bas Obersthoftanzleramt, 1630 bie Pfalzgrafen» würde und 1643 bas goldene Bließ — hinzu. Das Obersthofstanzleramt bekleibete er, von 1637 an von Georg Adam Grafen von Martinitz, dem Sohne Jaroslaws, als Ablatus unter dem Titel "Kanzler" unterstützt, bis an sein Lebensende.

Wie im öffentlichen Leben, so verwickelte ihn der Standpunct, welchen er gegen Andersgläubige einnahm, auch mit seinen Untersthanen, die namentlich zu Neuhaus zum großen Theile dem utraquistischen Glauben zugethan waren, in Mißhelligkeiten. Diese führten dis zu offenem Aufstande, worauf nach dem Sturze des Winterkönigs auch die Bestrafung nicht ausblieb; von dieser versmochte nur die Rückehr zum alten Glauben Nachsicht zu erwirken.

An der Bekehrung der Bewohnerschaft von Neuhaus und Umgegend hatte übrigens bas bortige Jesuitencollegium einen wesentlichen Antheil. Slawata ließ demfelben auch gleich vom Antritte feiner Berrschaft an besondere Bunft angebeihen. Bar er boch in seinen Junglingsjahren bort aus- und eingegangen und burch Geiftliche besselben der katholischen Rirche zugeführt worden, welcher er fortan ein standhafter Bekenner und Bertheibiger blieb. Ueberhaupt scheinen seine Beziehungen zu biesem Orben sehr intime gewesen zu sein. Seine Correspondenz weist viele Briefe an Jesuiten auf; bem Pater Ferus (Georg Plachy) übertrug er die Revision der deutschen Uebersetzung seines Geschichtswerkes; ein belgischer Jesuit, P. Julius de Coure, war fein vertrauter geiftlicher Rathgeber und am 19. Geptember 1645 schrieb er an den Jesuitengeneral P. Bincenz Carafa nach Rom, er habe schon vor acht und zwanzig Jahren ben Bunsch gehegt, in ben Jesuitenorden zu treten und fei nach bem Tobe feiner Gemahlin († 11. Jänner 1633) auch bazu entschlossen gewesen. \*)

<sup>\*)</sup> Rach seinem eigenen Memoire aus bem Jahre 1644, auf welches wir noch zurucktommen, tauchte sein Borhaben, in die Gesellschaft Jesu einzutreten, um Beihnachten 1643 auf. Er theilte es vorerst im Geheim seinem Beichtvater Hieronymus Longinus, bann auch bem Grafen Georg Abam von Martinitz und bem zufällig in Bien anwesenben

Sein Beichtvater aber habe, als er demfelben dieses Borhaben mitstheilte, ihm gerathen, daß er noch ferner dem Staate seine Dienste widmen möge. Nun ditte er um die Erlaudniß, auf dem Todtensbette die drei kleineren Ordensgelübde ablegen zu dürfen und im Habit eines Laienbruders der Jesuiten in irgend einer ihrer Kirchen begraben zu werden. Nach Neujahr 1652 ließ er sich im Vorgessühle seines Todes in das Wiener Proseshaus der Jesuiten bringen, wo er am 19. Jänner 1652 die Augen schloß. Sein Leichnam wurde nach Neuhaus gebracht und dort in der Jesuitengruft beigesett.

Eine solche Laufbahn und in einer solchen Zeit mußte bei einem Manne von Begabung, was Slawata unstreitig war, eine kräftige. Geistes= und Charakterbildung zur Folge haben. Als Grundzug seines Charakters möchten wir Falschheit und Zähigkeit bezeichnen.

Auf Falscheit hatte schon sein verborgenes Wühlen gegen die Mehrheit der Landesregierung vor dem Jahre 1618 beruht und von Falscheit ist sein ganzes Betragen gegen Wallenstein und dessen Freunde, seine eigenen Amtscollegen nicht ausgenommen, durchtränkt. Im Gefolge dieser Falschheit stellten sich andere Untugenden und Laster ein, als Verstellung, Lüge, Verschmitztheit, Heuchelei, Gleißenerei und Verleumdung. Er, der fromme, gottessürchtige Manuschreckte selbst davor nicht zurück, zur Vekräftigung seiner bewußten Lügen Gott als Zeugen anzurusen. \*) Im Bunde mit seiner Zähigs

P. Julius be Coure ans Breslau, welcher ehebem Rector des Jesuitencollegiums in Reuhaus gewesen und von dort nach Krumau überseht worden war, mit. Martinit und P. de Coure machten ihm ernstliche Gegenvorstellungen, die ihn bewogen, unter gewissen Modalitäten, die er mit seinem Ablatus, dem genannten Grafen, vereinbarte, das Oberste hoftanzleramt noch weiter zu sühren.

<sup>\*)</sup> Bon einem Borwurf, welcher so viele Standesgenossen seiner Zeit, vor allen Wallenstein, tras, war Slawata frei. Er benützte nicht die durch die Gilterconfiscationen und die zwangsweisen Auswanderungen dargebotene Gelegenheit, sich zu bereichern. Rur die Stammbomäne Koschumberg, damals noch ungetheilt, brachte er 1628 an sich, um sie seinem Geschlechte zu erhalten. Im Jahre 1641 tauste er noch das an die Kammer heimgesallene Gut Roth-Lhota; dies aber vornehmlich nur deshalb, um die Zinsenrückstände seines auf Zbirow versicherten Capitals hereinzubringen. Der taiserlichen Kammer selbst half er mehr als einmal mit Darlehen aus, bewies sich aber dabei auf das uneigennützigste.

feit mußten diese Eigenschaften bemjenigen wahrhaft gefährlich werden, gegen welchen sie sich kehrten. Zähe aber hing er nach vollzogenem Religionswechsel an dem neuen Bekenntnisse und zähe an anderen Meinungen, die er einmal gefaßt hatte. Daraus entsprang auch die Ausdauer in der Verfolgung seiner Ziele. Deshalb darf man ihn aber noch nicht starrsinnig nennen. Es lag ihm ferne, mit dem Kopf durch die Mauer zu rennen. Seine Klugheit, Vorsicht und Sagacität war viel zu viel entwickelt, und von der Geschmeidigkeit, welche er sich im Hospieinste augeeignet, war ihm noch viel zu viel geblieben, als daß er nicht das, was er wollte, auf 11m= oder Schleichwegen zu erreichen gesucht hätte.

Seine Geschäftstenntnig und seine Geschäftsgewandtheit barf nachgerade eine außerordentliche genannt werden. Doch war fein Gesichtsfreis keineswegs auf die inneren Angelegenheiten begrenzt; er stand auch der äußeren Politik nicht ferne, deren Jutereffen und treibende Kräfte, so wie beren Rückwirfung auf die inneren Berhältniffe er wohl fannte, was mehrere seiner Staatsschriften beweisen. Es war bas eine Frucht seiner weiten Reisen, seiner Studien und Beobachtungen und seines Berkehrs mit den fremden Gefandten. Bu all' biefen Gigenschaften tam noch eine fast gelehrte Bilbung, insbesondere eine große Belefenheit in der Geschichte und in den alten Classifern. Schon ber Hiftoriter ber Brüberunität Jaffet hatte bagu ben Grund gelegt und in den Studien zu Prag war sie weiter gepflegt worben. Auf ber Universität Siena that er fich bereits burch feine Renntniffe fo fehr hervor, daß ihn die Professoren und Stubenten zum Rector wählen wollten, was er jedoch wegen bes bamit verbundenen Aufwandes ablehnte.

Um höchsten entwickelten sich seine ungewöhnlichen intellece tuellen Fähigkeiten, allerdings unter Beihilse der verwerflichsten Mittel, in seinem geheimen Kampse gegen Wallenstein. Proteusartig in den verschiedensten Gestalten und mit den verschiedensten Waffen

führt er diesen Rampf. Jeder Handlung, jeder Lage fieht er die Seite ab, welche sich gegen ben Feind ausnüten ließe und richtet barnach sein Geschoff ein, und im rechten Augenblicke wird es auch abgebrückt. Kommt es bennoch zuweilen vor, bag eines verfagt ober über das Ziel hinaussliegt, so verliert er deshalb den Muth nicht; bei nächster Belegenheit steht er schon wieder tampfgeruftet auf dem Blage. Richt felten äußern auch anfangs vermeintlich fehlgeschlagene Angriffe erft in der Folge ihre Wirfung. Rudem versteht er es, mächtige Bundesgenoffen zu gewinnen. Es ware ein Irrthum, ihn für ein Werkzeug ber Jesuiten ober einen Agenten Bayerns und Spaniens zu halten. 3m Gegentheil! Er felbft mar es, welcher ben Bapft, Bapern und Spanien herbeirief. Bei erfterem, welcher lieber Wallenftein auf feine, beziehungsweise Frankreichs Seite gebracht hatte, war zwar ber Berfuch miggluctt; ber Ditwirfung Bayerns und Spaniens so wie aller bei Hof ober in der Gentry über den Herzog Migvergnügten bedient er sich aber bei bem aus eigenem Antriebe und zur Stillung des eigenen Baffes unternommenen Berte. Eben fo verhält es fich mit ben Generalen, welche zur Ausführung feiner Entwürfe jum Sturze bes Felbherrn geworben worden find. Alles bewegte fich nach den Faben, die von feiner unsichtbaren Sand gezogen murben und zwar ohne daß vielleicht eine von den Sauptpersonen ber Intrique sich es bewußt wurde, daß sie geleitet werde, anstatt zu leiten. Darin befundete er fich eben als Meifter bes Rankespiels, dag er jedem Mithandelnden die Ueberzeugung, fein eigenes Intereffe ftebe in Frage, beibrachte ober ließ, sich felbst aber im hintergrunde hielt. Nicht einmal nach vollbrachter That, wo es, wenigstens in der Würbigung der herrschenden Kreise, als Berdienst galt, bazu in irgend einer Beise beigetragen zu haben, tritt er aus seiner Reserve heraus, weßhalb bis auf ben heutigen Tag sein Antheil an dem Ereignisse ziemlich unbekannt blieb. Bergift doch felbst Hallwich in seinem "Wallensteins Ende" Slawata unter Friedlands Feinden zu nennen.

Eines Silfsmittels, welches ihm in feinem Auftreten gegen Ballenstein die wichtigsten Dienste leistet und wovon er auch ben ausgebehnteften Gebrauch macht, muffen wir noch insbefondere ge= benten. Es ift dies seine Berrichaft über bas Schriftenwesen. Wir begreifen darunter nicht blok seine eigene schriftstellerische Gewandt= beit, sondern auch das Geschick und die Gelegenheit, sich in dieser Beziehung Andere bienstbar ober hilfbereit zu machen und fie in der gleichen Richtung, wie er fie felbst verfolgt, zu inspiriren und zu leiten. Für biefe feine Birtfamteit war feine Stellung als Leiter ber böhmischen Soffanglei wie geschaffen. Gie erhielt ihn über alle bedeutsamen Borkommuisse beständig im Laufenden und brachte ihn mit der gangen officiellen und biplomatischen Belt in Berührung ober ermöglichte ihm wenigstens ben Berkehr mit berfelben. Dadurch wurde es ihm außerorbentlich erleichtert, Mittheilungen zu vermitteln und je nach der Lage der Dinge bald da bald dort das geeignete Schriftstud hervorzurufen, so wie andererseits dafür zu forgen, daß es auch gehörigen Ortes zur Kenntniß kame. Zugleich hatte er ba einen Apparat von Schreibfraften gur Berfügung, mittelft beffen er sich Arbeiten, wie und in welcher Sprache er sie brauchte, verschaffen tonnte.

Obwohl die im Neuhauser Archive erliegende Correspondenz Slawata's, einige wenige Ausuahmen abgerechnet, weder die Briefe an ihn, noch seine geheime Correspondenz umfaßt, so gewährt sie doch, wie wir aus der, freilich nur flüchtigen Durchschau wahrenahmen, Anhaltspuncte, um die Ausdehnung seines schriftlichen Berstehrs, namentlich in entscheidenden Momenten, zu ermessen. So z. B. empfängt er zur Zeit der sächsischen Occupation nicht nur aus Pragsortlausend über alle wichtigeren Borkommnisse, sondern auch von den verschiedenen Heeresabtheilungen, wenn sich dei denselben etwas von Bedeutung ereignet, directe Nachrichten. Diese läßt er dann in's Italienische übersesen, ohne Zweisel, um sie seinen auswärtigen Cors

respondenten und Agenten zu communiciren. Ferner sehen wir an einzelnen Beispielen, wie er mit diplomatischen Agenten badurch anbindet, daß er ihnen Nachrichten mittheilt und fie bittet, ihm gleicher Beise auch von ihrem Orte aus solche zukommen zu laffen. Schreiben biefer Art haben wir an Francesco Biboni, Residenten bes Rönigs von Bolen und Schweben in Arafau, Lorenzo Brigibo, Residenten in Benedig, Sgr. Corrado, muthmaglich einen Agenten in Spanien und an Sebaftian Luftrier, Residenten am hofe bes Königs von Franfreich gefunden. Ausgebreitet besonders ist auch sein Briefwechsel mit Geistlichen verschiedenen Standes und Ranges im In- und Mit einer berartigen Correspondenz griff er vielfältig Auslande. über seine amtliche Wirkungssphäre als böhmischer Softangler binaus und in jene des Kriegsministers und des Ministers des Auswärtigen hinüber. Nicht selten mag er über die in deren Agenda einschlagenden Angelegenheiten beffer, ale fie felbft, unterrichtet gewesen sein. Seine guten Informationen über alle Berhältniffe und Vorgange mogen fein Anfeben und feinen Ginfluß in den Regierungsfreisen nicht wenig gehoben haben; babei kamen sie ihm trefflich zu Statten, wenn er Anlag hatte, selbst in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen.

Es war wie in einem Borgefühle, das Schreiben werde einst sein mächtigstes Rüstzeug bilden, daß er sich es besonders hatte angelegen sein lassen, sich diese Kunft eigen zu machen.

Bon Jugend an übte er sich barin, seine Gedanken in eine gewählte schriftliche Form zu bringen und gewöhnte sich, wo es räthlich schien, das flüchtig gesprochene Wort durch baldiges Niederschreiben dauernd festzuhalten. Seine Briefe aus Italien, seine Correspondenz mit dem Vater über seinen Bekenntniswechsel verrathen es bereits, wie sehr er es gesernt hat, seine Beodachtungen auf der Reise und seine Gedanken über religiöse Fragen klar und geordnet zu Papier zu bringen. Ueber die Verhandlungen des böhmischen

Landrechtes, deffen Beifiger er mar, gibt es von ihm intereffante Aufzeichnungen aus den Jahren 1601 bis 1603, desgleichen über bie Berhandlungen, welche bem Majestätsbriefe von 1609 voran-Die Notizen zu letteren machte er gleich mahrend ber ainaen. landtäglichen Debatten mit dem Bleistift und schrieb sie noch bei frischem Gedächtnisse zu Hause nieder. Mitunter verglich er sie noch mit jenen seines Freundes Martinit. Die Zeit seiner Gefangenschaft im Lobkowis'schen Hause nach bem Fenstersturz im Mai 1618 bis Mai 1619 verkurzte er sich mit dem Niederschreiben seiner zeitgeschichtlich so wichtigen Erlebnisse und stand nebstbei in einem fortwährenden Briefwechsel nit dem Raiser und deffen Rathen, wobei er sich eines seiner ehemaligen Schreiber und nunmehrigen Ingrof= sators ber Landtafel bediente, welchen er badurch in eine Untersuchung verwickelte, woraus berfelbe nur in Folge ber Schlauheit Slamata's ungefährdet hervorging. Un der Verfassung der verneuerten Landes= ordnung haben nach dem Ausspruche bes Grafen Martinit Slamata und Herr von Noftig am meiften "gehämmert." Bringen wir noch seine von Sachkenntniß zeugenden Briefe an seinen "Regenten" über die Bewirthschaftung der Güter in Anschlag, so ist das neben einer gewiß noch sehr umfangreichen ämtlichen Agenda ein sprechender Beweis, daß er die Feder nicht nur oft und gern, sondern auch mit Geschick und Berftandnig führte. Bebenken gegen seine Antorschaft ber Ballenftein betreffenden Schriftstücke, die wir in den folgenden Abschnitten ihm zuschreiben, obgleich er als Berfaffer felten ausbrudlich genannt ift, dürften baber in Bezug auf die Befähigung nicht zu erheben sein. Bu bemerken ist nur noch, daß er nicht bloß böhmisch und deutsch, sondern auch fertig lateinisch und italienisch schrieb und daß er in ben späteren Jahren seines Lebens seine Briefe und Auffäte fast ausschließlich zu dictiren pflegte.

Bon seinen Streitschriften und Berichten in Sachen Ballensteins, die ihn, wenn wir die Rasin'sche Relation als beren Abschluß annehmen, bis in den October 1635 hinein beschäftigten, war nur ein Schritt zum Geschichtschreiber. Es bedurfte bazu nur eines äußeren Anlaffes und biefer fand fich, als ihm während seines Aufenthaltes zu Regensburg im Jahre 1636 eine Denkschrift bes Grafen Thurn in die Sande gerieth, in welcher biefer fich gegen ben in einer zur "Juftification ber Execution" Wallensteins erschienenen "Deduction" gegen ihn erhobenen Borwurf eines Hauptrebellen vertheibigte und unter einem ben Fenstersturz rechtfertigte und bas Recht ber böhmischen Stände zur Königswahl behauptete. Wiberlegung wuchs zu einer ganzen mit vielen Documenten belegten Erzählung ber Zeitereigniffe an, wozu Slawata feine Aufzeichnungen aus früheren Jahren nun trefflich zu Statten tamen. Nach Beendigung biefer im Grunde jugleich feine eigenen Memoiren bilbenben Beitgeschichte schritt er an die Fortsetzung ber Bajekichen Chronik vom Jahre 1526. Anfangs begrenzte fich sein Borhaben auf die Geschichte Böhmens; im weiteren Berlaufe aber ging er immer mehr in die Breite, so daß das, was er zulett schrieb, schon ben Charafter ber Beltgeschichte mit besonderer Rucksicht auf die religiösen Angelegenheiten annahm.

Das Werk umfaßt vierzehn mächtige Manuscriptfolianten, von benen dis jetzt nur zwei, die Widerlegung Thurns und die Ereignisse von 1608 bis 1620 mit einer Einseitung von 1575 bis 1608 enthaltend, gedruckt sind.\*) In Handschrift finden sie sich vollständig die auf den X. Band im grässlich Czernin'schen Archive zu Neuhaus und vereinzelt in mehr oder weniger Bänden, theils böhmisch, theils in deutscher Uebersehung, in verschiedenen Bibliotheken.

Was war es nun, das Slawata zu einem so erbitterten Feind Wallensteins machte? Berschiedenheit in den religiösen und politischen Grundfäßen kann es nicht gewesen sein, denn beide standen

<sup>\*)</sup> Josef Jiroček ... Pameti Vilema hrabete Slavaty (Dentwürbigkeiten bes Grafen Bilbelm Glawata) 1608—1619. Prag I. 1866. II. 1868.

auf berfelben Seite, stritten für bieselbe Sache. Erst vom Sommer 1633 an, wo Wallenstein ben Frieden auf dem status quo des Jahres 1618, also auf der Basis der Gleichberechtigung der beiden großen Religionsparteien, zu Stande zu bringen suchte, könnte man einen Gegensatz der Meinungen gelten lassen. Doch schon zehn Jahre früher, wo Wallenstein noch nicht einmal den Oberbesehl führte, stoßen wir auf geheime Machinationen Slawata's gegen jenen und sehen ihn dieselben immer wieder erneuern, gleichviel in welcher Lage sich der Herzog eben befand und welche Pläne er verfolgte.

Die Ansicht, bag es nicht politische Motive waren, in benen bie Begnerschaft wurzelte, wird noch burch zwei unscheinbare aber vielsagende Meuferungen bes Churfürften von Bayern verftärkt. eine machte er am 22. Februar 1627 auf ber Conferenz ber Bevollmächtigten ber tatholischen Churfürsten und mehrerer Bischöfe zu Burgburg, indem er fich auf die ihm jugekommenen Warnungen über bes Bergogs von Friedland gefährliche und weitaussehende Anschläge und Borhaben mit bem Beifügen bezog, baf fie von einer Berfon herrühren, "bie um bes Friedlands Sachen und Intentionen vor Andern Biffenschaft habe, auch bei ihm in großem Bertrauen ftebe." Diese Berfon aber ift, nach ben Umftänden zu schließen, feine andere als Clawata gewesen.\*) Die zweite Aeuferung liegt in einer eigenhändigen Randbemerkung Maximilians zu ber zweiten Relation bes Kapuziners P. Alexander von Ales vom 21. Mai 1628, welche Randbemerkung lautet: "Barumb thute nit der Personaggio [Glawata] felbe, ber bem Fribland anfangs felbs zu vielem anlag geben." \*\*) Also bas Bertrauen des Herzogs hat er benütt, um beffen Blane zu erfahren und fie benen zu verrathen, gegen welche fie gerichtet waren und zu vielem hat er ihn veranlagt, was er felbst nicht billigte, um es nachher als Baffe gegen ihn zu gebrauchen. Das geht aus biefen beiben

<sup>\*)</sup> Ballenstein. Bon Karl Maria Freiherrn von Aretin. München 1845. Seite 13. \*\*) Aretin a. a. D. Urkunden Rr. 12.

Bemerkungen beutlich hervor. Nicht um den Dienst des Kaisers war es ihm somit zu thun, denn sonst würde er dem Herzog eher von vielleicht gewagten und übereilten Handlungen abgerathen, als ihn dazu aufgereizt haben; auch würde er nicht auf die Bereitlung von Plänen hingewirkt haben, die im Interesse des Kaisers lagen, indem sie, wie wir später sehen werden, auf die Biederherstellung der Kaisershoheit in Deutschland hinzielten.

Wie lange das äuferlich aute Berhältnif zwischen den Beiden andauerte oder was auf dasselbe hinaustommt, wie bald Ballenftein über Slawata's Falschheit die Augen geöffnet wurden, vermochten wir nicht zu ermitteln. Bahrscheinlich führte die durch seine Ernennung zum Obersthoffanzler nothwendig gewordene Uebersiedlung des letteren nach Wien im Jahre 1628 die Lösung herbei, da es sich Slamata taum verfagt haben durfte, in der Rabe bes taif. Soflagers und am Site ber Regierung, wo er mit den einflufreichen Berfönlichkeiten, bem Soffriegeratheprafibenten Schlit, bem Grafen von Trautmannsborf, den spanischen und baprifchen Gefandten u. f. w. in perfönliche Berührung trat, alebald thätiger vorzugehen, so baß es doch etwas die Aufmerksamkeit der Freunde des Bergogs erregte, burch welche es endlich auch diesem zu Ohren kam, was es mit Slawata's Freundschaft für ein Bewandtnif habe. Das kann auch bie Beranlassung zu den Gerüchten gewesen sein, daß man Wallenstein von Wien aus nach bem Leben stelle und daß Tilly als Werkzeug dazu auserschen sei, was jenen zu ebenso hochsinniger als entschiedener Abweisung folden Berbachtes bestimmte. \*)

<sup>\*)</sup> Sowohl in den Sammlungen des Freiherrn von Stenhsch als jenen des Nitters Jenik von Bratřit, die sich in dem grästich Waldstein'schen Archive zu Prag besinden, sind Abschriften der beiden durch Förster (Nr. 305 n. 306) allgemeiner bekannt gewordenen Briefe im böhmischen Criginaltexte vorhanden. Wir geben davon eine möglichst worts getreue Uebersehung:

Bochgeborner, burchlauchtiger Fürft!

Eurer fürftlichen Gnaden ift mein unterthäniger Dienft. Ich tann nicht umbin, es E. f. G. unterthänig zu berichten, wie ich hier als gewiß von vielen Leuten, auch

Aus den Jugendighren, aus welchen möglicherweise ichon der innere Groll Slawata's gegen Ballenftein batirt, ift uns über ihre Beziehungen zu einander nur wenig bekannt und biefes Benige stammt von Slawata. Er nennt sich ihm im britten Grabe verwandt, was, da er und Wallensteins Bater Cousins waren, nach bem canonischen Rechte zu verstehen ist. Er kannte, wie er sagt, Wallenstein von der Zeit an, als derfelbe noch auf Schloß Roschumberg bei seinem Dheim mit bessen Sohne in ber bortigen Bruderschule den Unterricht erhielt, d. i. von den Anabenjahren her, und versichert auch, daß er mit ihm langen Umgang gepflogen und feine Sinnesart förmlich anatomisirt habe. Das Lettere wird man wohl auch nicht bestreiten, wenn man seine Charafterschilderung in ber Kapuziner-Relation lieft, die bei aller Uebertreibung und Deutung jum Schlechten bes Zutreffenden Manches enthält, fo daß man felbft aus bem Zerrbilbe bie Buge eines genialen Beiftes und einer außerordentlichen Willensfraft herausfindet.

3ch verbleibe

E. f. G.

unterthäniger Diener 3. M. Clawata, m. p.

Datum in Amfterdam, den 14. Junii Ao. 1629.

Bohlgeborner Berr, Berr! Dein insondere lieber Obeim!

Das Schreiben Eurer Gnaben, datirt vom 14. Juni in Amsterdam, ift mir am heutigen Tag zugekommen. Aus demselben ersehe ich Eure Affection gegen mich und

folden von Rang (od mnoho lidí a předních) und die von der Tilly'ichen Armee hierher kamen, [erfuhr], man erzähle daselbst, daß Tilly sicherlich den Befehl habe, E. f. G. beim Schopf zu fassen und nach Wieu einzuliefern. Gelinge ihm das nicht, so solle er E. f. G. auf andere Art ans dieser Welt verhelfen. Aus welcher Ursache? — das darf nicht geschrieben werden.

Da ich von E. f. G. einigemal in diesem Kriege Beweise von Courtoisie empfing, so wollte ich nicht unterlassen, E. f. G. unterthänig hievon Nachricht zu geben, denn ich würde nicht gerne E. f. G. in solcher Beise aus der Welt scheiden sehen. Und wenn ich wüßte, daß E. f. G. mir ohne Gesährdung Gehör zu schenken geruhen wollten, so möchte ich E. f. G. über Alles milndlich berichten und vielleicht noch etwas mehr, so daß E. f. G. sich darüber wundern würden.

Und das tann ich auf mein gutes Gewiffen nehmen, daß das, was ich hier schreibe, sich anders nicht verhalten werde.

Nicht aber barin, ob ber Haß Slawata's gegen Wallenstein noch aus ben Jugendjahren oder aus einer späteren Zeit sich hersleitet, liegt das Räthselhafte, sondern in der bis zur Blindheit gesteigerten Leidenschaft, mit welcher er denselben an den Tag legt. Ohne Rast und Ruhe, ohne Rücksicht auf Zeit und Umstände und mit Hintansetzung aller Grundsätze und Interessen arbeitet er an dem Untergange des Berhaßten. Es scheint, als ob sein ganzes Leben in diesem einen Gedanken aufgegangen wäre. Deßhalb vermag man sich auch der Annahme nicht ganz zu entziehen, daß hier eine Monomanie, ein activer Berfolgungswahn, im Spiele gewesen sein könnte. Es frägt sich nur, ob ein solcher mit einer so außerordentslichen Schlanheit und Umsicht, wie sie der Berfolger entwickelt, auch vereindar sei. Darüber werden Psychologen und Irrenärzte zu entscheiden haben. Uns legt das Auswersen der Frage bloß die Pssicht

nehme sie dankbar entgegen. Nur wundere ich mich, daß Ihr Euch von solchen Lustzgebilden einnehmen lasset. Mein Herr, der römische Kaiser, ist ein gerechter und dankbarer Herr, welcher seiner Getrenen Dienste in anderer Weise recognoseirt, als Ihr mir schreibt. Und Herr Tilly ist ein Cavalier, welcher Rebellen zu bändigen versieht, nicht aber mit solchen Assassinaten sich abzugeben. Item haben sie in der Stadt, woher Ihr zu schreiben beliebet, ihre ungerechte Sache immer mit derlei lugenhaften Praktiken geführt. Allein ich habe gute Hoffnung, daß sie auch ihren verdienten Lohn erhalten und bald ersahren werden, ob ich todt oder im Gefängnisse bin oder nicht. Und damit verbleibe ich E. Gn.

williger Better Albr.

Aus Ruftrin, 20. Julii Ao. 1629.

Belcher Slawata an ben Herzog geschrieben, läßt fich nicht genau seststellen. In einer, wie es scheint, vollständigen lista condemnatorum werden seche verurtheilte Männer diese Namens genannt:

Michael starssí Jindřich Diwiss Laczembok Hendrich Mathes Jan Boržek Michael starssí totum
totum

1/2 (defunctus)
feudum

1/3
totum et futurum

Da muthmaßlich beim Copiren ber Briefe in einem oder dem anderen Anfangsbuchstaben des Bornamens (3. M.) ein Berfehen unterlief, so möchte am ehesten Hendrich Mathes oder Jan Borzet als Correspondent anzusehen sein, sofern derfelbe überhaupt einer der wegen Berurtheilung, nicht bloß der Religion wegen Existren ist. auf, die Eigenheiten Slawata's, die als Symptome einer Geistes= störung in Betracht gezogen werden könnten, so weit sie uns vorgekommen, mitzutheilen.

In seiner Correspondenz zu Neuhaus sinden sich von Slawata noch aus Wallensteins Zeit an Altöttinger und andere Geistliche mehrere Briefe, welche von Heiligenbildern handeln. Er legt dafür ein Interesse und einen Eiser an den Tag, als wäre es eine wichtige Staatsangelegenheit. Schulkinder, wenn sie mit Bildchen beschenkt werden, können keine größere Freude äußern, als er, wenn ihm solche zugeschickt werden, oder wenn er hört, daß der Meister, welcher sie anfertigt, von einer Krankheit genesen sei und wieder im Stande sein werde, ihm neue Bilder zu liesern.

Im Neuhauser Archive wird ferner ein Memoire aus bem Jahre 1644 über seinen um Weihnachten 1643 gefaßten Entschluß, sich von den Staatsgeschäften zurückzuziehen und in die Gesellschaft Jesu einzutreten, aufbewahrt. \*) Zum Schluße legt er darin die Borfäße für sein Leben nieder, die in Folgendem bestehen:

- 1. An jedem Sonn- und Feiertage Bormittags jene Kirchen zu besuchen, in welchen durch einige Stunden das allerheiligste Sacrament ausgesetzt wird, und zum minbesten eine Stunde allda zu verweilen.
- 2. Wenn zuweilen vierzigftundige Gebete abgehalten werden, mich in jener Kirche, wo fie stattfinden, jeden Tag eine Stunde dem Gebete zu widmen.
- 3. In jeder Boche am Montag bei St. Augustin in der Todtencapelle und am Freitag im Profeshause in der Capelle der Congregation zu den gewöhnlichen Stunden der Andacht beizuwohnen.
- 4. An jedem Tage (außer meinen gewohnten nachmittägigen Gebeten) Bormittags in frommen Betrachtungen eine halbe Stunde und an Festtagen eine ganze Stunde zubringen und zur Erbauung jene Sentenzen nehmen zu

<sup>\*)</sup> Bon Gr. Hochgeboren herrn Jaromir Grafen Czernin von Chubenit, Regierer bes haufes Neuhans und Chubenit, wurde mir hochgeneigt die Bewilligung zur Benützung des Archives zu Reuhaus ertheilt, auf Grund beren mir von dem Archivar herrn Franz Tilcher in zuvorkommendster Beise Abschriften sowohl von dem obigen Memoire als von der Denkschrift IH., 1 und von mehreren Briefen vermittelt wurden.

wollen, welche ich mir in diesem Vorgehen (in hoc itinore) aus bem Büchlein bes Thomas von Kempten angemerkt und mir abschreiben lassen habe.

- 5. Da ich in der Woche am Mittwoch, Freitag und Samftag (außer den Ligilien, wenn welche einfallen) nur ein Gericht (colatio) zu mir zu nehmen pflege, mir zu dieser Zeit durch einen meiner Diener irgend ein geistliches Buch vorlesen lassen zu wollen.
- 6. Festliche Gelage vermeiben und, wenn ich eingeladen werde, mich entschuldigen, und in meinem Sause keine solchen veranftalten zu wollen.
- 7. Bon leeren und mußigen Gesprächen, vorzüglich aber von Untershaltungen (detractionibus), sowohl bei Hofe, als außer dem Hofe, mit beisberlei Geschlechtern mich enthalten zu wollen.
  - 8. Alleingespräche mit dem weiblichen Geschlecht meiben zu wollen.
  - 9. Mich bes Rartenspiels zu enthalten.
- 10. Niemals mußig sein und in dem Schreiben der schon vor einigen Jahren von mir angefangenen Geschichte (in welcher Materie schon sieben genug umfangreiche Bücher in böhmischer und deutscher Sprache geschrieben und vollendet sind) fortsahren zu wollen.

Daß er bem Kartenspiel aus bem Wege geht, bavon finden sich schon aus früherer Zeit in seiner Correspondenz einzelne Andeustungen und wenn er auch zuweilen der Einladung einer Erzherzogin nicht ausweichen kann, so erklärt er doch, sich grundsätlich auf nicht mehr als einen Ducaten einlassen zu können. Im zehnten Bande seines Geschichtswerkes kommt ein Gespräch mit dem Kaiser Fersbinand III. vor, in welchem er diesem die Gründe auseinandersetzt, warum das Kartenspiel eine Sünde sei.

Also nichts als Aeußerlichkeiten sind es, in benen er die Versbienstlichkeit des Lebenswandels erkennt. Die christliche Sittenlehre scheint ihm völlig fremd zu sein. Daraus könnte man einen hinsreichenden Erklärungsgrund für sein allen Geboten berfelben Hohn sprechendes Verhalten gegen Wallenstein herleiten, wenn nicht dem entgegenstünde, daß er an diesem Alles tadelt, was vom Standpuncte der Moral und des Rechtes ihm als tadelnswerth erscheint. Sollte er in den äußeren Werken einen Ersat für die christliche Nächsten-

liebe erblickt haben ober liegt in der gänzlichen Bernachlässigung ihrer Pflichten von seiner Seite und in der Rüge derselben an Anderen schon ein Beweis, daß sein moralisches Begriffsvermögen gelitten hatte?

Ein Beleg bafür möchte wohl auch in bem lebhaften Antheile zu finden sein, welchen er an ben Muftificationen des P. hieronymus Gladich nahm, beren schon Jirecet in seiner biographischen Stizze gedeuft. Gladich, von Magdeburg stammend, gab vor, baf er durch Meffelesen die Seelen aus dem Fegefener befreien konne. er in Desterreich und in ber Steiermark, überall von Bittenben, namentlich Frauen aus ben höheren Ständen, umbrängt, von Ort zu Ort gezogen, tam er 1646 nach Bregburg. Slamata, ber fich mit bem Raifer wegen bes Reichstages eben ba aufhielt, machte Glabichs Bekanntschaft und lebte fich gang in ben Glauben an die Erscheinungen hinein, die derselbe vorspiegelte. Zuerst forschte er nach dem Zustande ber Seele seiner lieben Gemahlin, die er nach der dritten Deffe in Gestalt eines weißen Bogels aus dem Altare enworfliegen fab. Auch über Ferdinand II., über seine verstorbenen Kinder und andere Bermandte stellte er solche Rachforschungen an. Zulett begegnen wir bem Abenteuerer als Pfarrer in Schüttenit, wie er 1664 biefes Bostens von dem Leitmeriper Bischofe enthoben wird. Go weit Birecet. \*) In bem X. Banbe bes Slamata'schen Wertes finden fich jedoch in den fehr umfangreichen zeitgenöffischen Gloffen, welche ber Autor feiner älteren Geschichte anhängt, fo viele weitere Mittheilungen von den "Operationen" des Baters, daß man sich ein Bild von beffen Treiben und zugleich von Slawata's Empfänglichkeit für Illusionen machen fann. \*\*)

<sup>\*)</sup> Leben Slawatas S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Diefer bieher vermifte Band hat sich jüngst im graftich Balbstein'schen Archive zu Prag gefunden. Er begreift bas zehnte Buch mit vier Theilen (39, 40, 41 und 42). Schrift, Papier und Einband nach ist diefer Band wohl um mehr als hundert Jahre jünger, als die Originalbande im Archive zu Neuhaus.

Die Glossen des zehnten Bandes setzen, und zwar unter Hinweisung auf das im vorigen Bande von P. Hieronymus Gladich von der Gesellschaft Icsu Erzählte, ebenfalls zu Presidung ein, wo Slawata mit dem Kaiser noch in der ersten Hälfte des Jahres 1647 mit Unterbrechungen verweilte.

Die Gabe bes P. Gladich, sich mit ben Seelen Berftorbener in Rapport zu seten und die im Fegefeuer buffenden zu erlösen, ichreibt Slawata der Gnade Gottes und der himmelskönigin zu, die demfelben wegen seiner besonderen Demuth und seines eifrigen Betens und Meffelesens zu Theil geworden. Seine Meffen las ber Bater zu Pregburg meift an bem Altare ber wunderthätigen unbeflecten Jungfrau Maria in der Pfarrfirche zu St. Martin. Da er aber von ber Himmelskönigin dazu ein beneficium personale erhalten, so verrichtete er zuweilen auch anderwärts das Mefopfer zur Erlöfung ber Seelen aus bem Fegefeuer. Den Erfolg beuteten verschiedene Beichen an, die mahrend ber Meffe auf dem Altare von den Seclen, um deren Befreiung es fich handelte, ober beren Engeln hinterlegt Ein schwarzes Zeichen bedeutete, bag die Seele zwar in wurden. ber Gnade Gottes verharre, daß fie aber, che fie vor das Angeficht Gottes treten könne, erft die im Leben begangenen Gunden im Regefener abzubufen habe. Gin nagelfarbenes Zeichen zeigte ichon Erleichterungen ihrer Leiben, eines von weißer Materic, von Silber ober Gold bereits gangliche Erlöfung an. Nicht aber ftets gleich bei ber ersten Messe kam ein solches Zeichen zum Borschein; oft mußten erst mehrere Meffen gelesen werben, ehe es sich vorfand. fich, bag die Seele, für welche eine Meffe gelesen murbe, verftogen war, fo wurden keine Zeichen hinterlegt, sondern die Leuchter und Rerzen vom Altare auf die Erde geworfen, so bag lettere gerbrachen.

Doch der Rapport mit den Seelen beschränkt sich nicht auf die Messe. Wenn P. Gladich in einem Binkel beim Altare inbrünstig betet, klopft es auf den Altar oder er hört in der Nacht in seinem Zimmer

auf den Tisch oder auf die Trube klopfen. Die Umstände, unter benen bies geschieht, geben es ihm an die Band, welche Seelen sich unmittelbar ober burch ihre Engel auf diese Art bei ihm melben und was sie ihm kundthun ober von ihm verlangen. Ja sie stellen fich sogar in eigener Berson ober burch ihre Engel in verschiedenen Geftalten zur Nachtzeit bei ihm ein, um ihm Andeutungen über bas zu geben, wornach er forscht ober um ihn um ihre Erlöfung anzugeben. Solche gelegentlichen Besuche benütt er bann wohl auch, um über den Zustand anderer Seclen Erkundigungen einzuziehen, ob sie überhaupt in's Fegefener gekommen, wie lange fie barin schmachteten und ob sie noch barin seien. Mitunter hält er es auch für werth, die Sprache anzugeben, in welcher die Erscheinungen mit ihm redeten. Er war so überhäuft mit Aufträgen, daß er sie oft erst nach längerem Aufschub befriedigen konnte. Als die Seele eines gewissen Jacob Schut aus Hagendorf, Diefelbe, Die ihm fpater Austunft gab, wie lange die Scele der Raiserin Maria im Fegefeuer zugebracht, in Männergestalt vor ihn hintrat mit den Borten: "Mein Bater! ich bitte Ench um Gottes Willen, lefet drei beilige Meffen für mich," konnte er diese erft in brei Wochen ausagen, ba er die übrigen Tage bereits an andere Seelen vergeben hatte.

Slawata war wie bethört von diesem Gaukelspiel und ließ sich über die vorgekommenen Fälle jeden Tag von P. Gladich, sei es mündlich oder durch seinen Hosmeister ebenfalls mündlich oder schriftlich mittelst Zettel, berichten. Er vernahm auch zuweilen selbst das Klopsen und erschrak, wie er sagt, darüber nicht im mindesten. Als Gladich nach der Abreise des Kaisers von Presburg sich nach Linz und später zur Armee nach Böhmen begab, mußte er Slawata nach Wien brieslich Nachricht geben. In seinen Glossen hebt letzterer aber nur die Fälle hervor, die ihm besonders bemerkenswerth schienen, darunter die mit der Kaiserin und der Schwester des Kaisers, Cäscilie Renata, Königin von Polen († 1641), welche beiden Fälle

auch den Kaiser sehr interessirten, ohne daß er jedoch sich herbeigeslassen hatte, dem Beschwörer selbst einen Auftrag zu geben, ferner mit dem Kaiser Matthias, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog von Mantua, Bruder der Kaiserin, so wie mit einer Markgräsin von Brandenburg, die zuerst an Bethlen Gabor, dann an Julius Franz Karl von Sachsen-Lauenburg verehelicht gewesen, mit Franz Beit, Slawata's jüngstem Sohne, mit dem Fürsten von Castiglione, dem Bruder der Gräsin Martinit, mit Wilhelm von Lobsowit und Ausberen. Auch dreier Fälle, wo es sich herausstellte, daß die Seelen, sür welche die Messen gelesen werden sollten, bereits verdammt seien, gedenkt Slawata in dem zehnten Bande; nur will er die Betressenden nicht nennen, weil er mit ihnen im Leben bekannt war. Bei einer vierten hat er aber diesen Scrupel nicht. Es ist die des Herzogs von Friedland, welcher er solgende Glosse widnet:

Sr. taif. Maj. Dberftftallmeifter Berr Graf Maximilian von Baldstein sollicirte oft fehr angelegentlich bei bem herrn P. hieronymus, daß er für die Seele des Bergogs von Friedland heilige Meffen lefe. Der Berr Bater that dies aus vielen Grunden fehr ungern. Da er aber einem fo bringenden und anhaltenden Bunfche nicht langer widerstreben konnte, fo willigte er bagu ein und verrichtete eines Morgens in Anwesenheit des herrn Oberftstallmeisters für diese Seele eine beilige Meffe. Gleich aber icon awischen der Epistel und bem Evangelium hörte er in seinen beiden Ohren flüstern und die lateinischen Worte sprechen: non dicas, non dicas! so bag er wider seinen Willen fich befinnen und für eine andere Seele die hl. Meffe weiter lefen mußte. Nach ber Deffe fragte ber Berr Oberftftallmeifter den Berrn Bater, welches Zeichen er auf bem Altare gefunden, worauf berfelbe erwiederte, daß er tein Zeichen gefunden, weghalb es ihm nach reiflicher Erwägung scheine, ale wolle Gott ber Barmherzige nicht, daß die Menschen davon Renntniß haben sollen, in welchem Zustande et in purgatorio die Seele diefes Fürften fich befinde und es bem Berrn Bater als das Befte bunte, daß wir fterblichen Menschen es unterlassen, das zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Buftande fich diefe Seele befinde. Er bitte baber ben herrn Oberftstallmeister, weiter von ihm nicht zu verlangen, daß er für diefe Seele noch bl. Deffen lefe, benn aus gemiffen

Gründen könnte er ihm bas nicht zu wissen thun. Dabei hatte es sein Berbleiben.

Benn Slamata fo fest an die Ausgeburten einer fremben Bhantasie glaubte, konnte ihm nicht auch die eigene Phantasie Trugbilder vorgeführt haben, die er dann für Wirklichkeit hielt? Manchem freilich, was von ihm in den folgenden Exposés Ballenstein in den verschiedenen Phasen seines Lebens angesonnen wird, möchte man selber beipflichten, so aus bem Leben gegriffen scheint es, so lange man nicht näher auf ben Grund sieht. Oft aber schlägt er ber Wahrheit so offen in's Gesicht und verirrt er sich so tief in bas Gebiet des Abenteuerlichen und des Phantastischen, daß das, mas er vorbringt, kaum mehr als Ausfluß bloger Lüge betrachtet werben kann, sondern schon wie ein Broduct des Wahnwiges fich darftellt. Undererseits scheint ein so raffinirtes Studium der Charaftere derjenigen, auf welche eingewirkt werden foll, eine fo kluge Benützung aller Umftände, ein fo schrittweises und sicheres Borgeben, wie man es an ihm mahrnimmt, nur bei voller Freiheit ber Beiftesträfte War es also Wahnsinn, was ihn antrieb und leitete, so lag Methode in demfelben; widrigenfalls hätte man ein moralisches Scheufal vor fich, wie die Welt in biefer Art noch feines gefeben.

## Dennnciation und Agitation.

1.

Aus den Jahren 1624-1625.

Der erste Schritt Slawatas gegen Wallenstein, von dem wir Kenntniß haben, fällt in das Jahr 1624—1625, wo letzterer noch Oberst von Prag war. Er selbst erinnert im December 1633 in seinem votum cujusdam secreti consiliarii den Kaiser daran mit den Worten:

Bon Anderem abgesehen, komme ich auf jenen Zeitpunct, wo er zum Obersten von Prag ernannt worden ist. Damals legte er genug offen an den Tag, wie er seine Macht mißbraucht. Als ich nämlich um das Jahr 1624 von E. M. zum Landtag des Königreichs Böhmen nach Prag geschickt worden war, hat mir der Fürst von Liechtenstein, damals Statthalter, viel von seinen Ausschreitungen erzählt, was ich mir in lateinischer Sprache, wie ich mich erinnere, in mehr als vierzig Puncten notirt habe, die ich bei meiner Hierschuft auch E. M. zu lesen gab, woranf mir aber von E. M. besohlen wurde, nichts weiter davon verlauten zu lassen.\*)

Das Schriftstuck hat sich im Archive zu Neuhaus gefunden. Es umfaßt 42 Buncte, benen auf einem Streifen noch eine Nach-schrift von derselben Hand beigeheftet ist. Wiewohl es sich weder in hoher Politik, noch, wie die späteren Denunciationen, in den Ausschuldigungen von Unfähigkeit oder Verrätherei bewegt, sondern Wallenstein nur Schmutz, Habsucht und Gewaltthätigkeit vorwirft, so strotzt es doch bereis von einer Gehässigkeit, daß es Wunder ninmt, wie der

<sup>\*)</sup> Aretin. Ballenftein. München 1845. — Urfunden, Dr. 29.

Berfasser die Stirne haben konnte, mit einem Manne, welchen er in solcher Weise vor dem Monarchen herabsett, äußerlich ein verstrauliches, freundschaftliches Berhältniß zu unterhalten. Darum ist es auch von größerer Wichtigkeit, als man nach seinem vielfältig in das Gebiet kleinlichen Klatsches streifenden Inhalte annehmen möchte. Es charakterisirt die Gesinnungen, die dieser Mann gegen Wallenstein schon vor der Zeit hegte, wo dessen geschichtliches Handeln ihm die Handhabe zum Angriff bot, und bildet so gleichsam den Schlüssel zur Beurtheilung seines künftigen Auftretens. Nur Einiges kann hier daraus hervorgehoben werden; es empsiehlt sich aber das ganze Document zu lesen.\*)

Als die Ungarn und Türken nach Mähren eingefallen — wird ba erzählt — ließ Wallenftein einen guten Theil ber Besatzung von Brag auf seine Guter tommen und benfelben burch eben so viele andere Truppen, welche die Kammer bezahlen mußte, ersetzen, indem er die Gefahr übertrieb, damit man den Abgang nicht merke. — Lange por bem 1. Jäner 1624 ließ er fich ben Monatssold jede vier Wochen ausfolgen, fo daß ihm bes Jahres für breizehn Monate ber Sold entrichtet wurde, mahrend er felbst ben Soldaten in je vier Wochen die Löhnung für acht Tage vorenthielt, wodurch er einen vollen Sold von vier Monaten in feine Tasche steckte. Dabei leistete er die Auszahlung immer später, als wie er fie empfing, und mußte ihm noch jeder Mann vom Gulben zwei Kreuzer abführen. (Es ift schwer begreiflich, wie bei einem folden Gebahren Balleuftein ftets einen fo großen Zulauf fand, fo oft er bie Werbetrommel rührte.) - Die Fahnen find, wie man fagt, niemals vollzählig gewesen, sei ce überhaupt oder defhalb nicht, weil ein großer Theil ber Solbaten unter bem Vorwande von Salvagnardia auf den Dörfern unterbracht mar. Richtsbestoweniger mußte ihm ber volle Gold gegahlt werden. — Als er mit dem empfangenen Gelbe fünf Fahnen

<sup>\*)</sup> Beilage Rr. 2.

verabschieden follte, reformirte er fie blog und behielt gleichwohl das Gelb für sich.

Die Bauern, welche Getreibe zu Markte, insbesondere nach Prag, fuhren, zwang er, ihm jeden Strich billiger, als sie auf dem Markte dafür lösen konnten, abzulassen. Da er auf seinen Gütern selbst Ueberfluß hatte, so geschah das nach dem Memoire ohne Zweifel deßhalb, um sein eigenes Getreide theuer verkaufen und so ein Monopol ausüben zu können. Auf diese Art konnten die Stadtbewohner keinen Hafer bekommen.

Gine ganze Reihe von Beschwerben bezieht fich auf ben Brager Palast, in bessen Erweiterung der Fürst nun begriffen war. weniger als 23 schone Häuser im kaiferlichen Quartiere kaufte er zu biefem Behufe zusammen und ließ fie zu bauerndem Entgang bes bürgerlichen Steucrertrages und zur Einbufe an Quartieren für ben faiterlichen Sof abbrechen, und zwar fo fcnell, daß die bisherigen Befiter taum Zeit hatten, anderwärts bin zu überfiebeln, und ohne Rücksicht barauf, bag ber Bof im Sommer nach Brag kommen follte. Die Eigenthümer bezahlte er mit schlechtem Gelbe. Die Maurer unter ben Solbaten verwendete er beim Bau und gahlte ihnen um bas weniger, was ihre Löhnung ausmachte. Als er hörte, daß die Inden viel Ralt zu eigenen Baulichkeiten auffauften, legte er 200 Musketiere in die Indenstadt, welche, von zu vielem Trunk berauscht, bie Juden zu berauben anfingen, so daß bald ein Aufruhr in ber Stadt entstanden mare. Um ben glimmenden Aufruhr zu ftillen und abzuwenden, mar er genöthigt, felbst einzuschreiten, wobei einige Golbaten getöbtet und verwundet wurden. Den Ralfverfauf ftellte er aber nicht blok bei ben Juden, sondern auch bei den Christen und Beiftlichen ein. Den für seinen Stab überflüssigen Bafer ließ er zu sich führen und bamit seine eigenen sechzig und die anderen Pferde füttern, mit welchen die Materialien zu seinem Bau zugeführt wurden. Bielen feiner Diener und Beamten und, wie ce heißt, fast allen bei seinem Bau Beschäftigten sei bie militärische Löhnung fortgezahlt worben.

Es ist bekannt, daß Wallenstein auf strenge Mannszucht hielt. Der Denunciant sagt nun zwar nicht, daß er es daran sehlen ließ; aber er erzählt viel von Excessen von Leuten der Besatungsmannschaft, ihrem Eindringen in die Häuser und deren Plünderung bei Nachtzeit und selbst von Beraubungen von Personen beiderlei Gesschlechtes bei Tag. Da dieß in einer Beschwerdeschrift gegen den Höchstcommandirenden geschieht, so heißt das doch so viel, als mit Fingern auf ihn als den Schuldigen zeigen. Dabei erwähnt er, daß an sechshundert Häuser leer und verlassen stehen und daß fast alle Bürger an den Bettelstab gebracht sind, als ob Wallenstein den böhmischen Ausstand und bessen Folgen verschuldet hätte.

Im Gifer des Angriffes paffirt ihm da ein kleines Berfchen, indem er ein Nactum anzieht, welches fich gerade aus der ftrengen Sandhabung der militärischen Disciplin Seitens des Stadtoberften entwidelt hatte. Wallenftein hatte bei Todesstrafe verboten, von Soldaten Sachen zu faufen. Ein Jude, ber biefes Berbot übertreten, follte hingerichtet werden, wurde aber gegen ein Lösegeld von 10.000 fl. pardonirt, welche Summe Wallenstein bann zu einer Stiftung bestimmte, aus beren Mitteln zum Christenthume übertretende ifraelitische Jünglinge bei ben Jefuiten erzogen werden follten. \*) Diese Stiftung focht nun Slawata an. Das Gelb hatte bem Fiscus anheimfallen ober die Stiftung wenigstens im Namen des Fiscus gemacht werden sollen. Mit welchem Rechte hatte aber biefer eine folche Stiftung machen können? Slawata fest alfo fogar bas Intereffe feiner theuersten Freunde, der Jefuiten, bintan, wenn er nur seinem Gegner einen Sieb verfeten fann.

Drollig ift es zu lesen, wie der Fürst seine eigenen Unterthanen

<sup>\*)</sup> In der Zeitschrift: Pravnsk 1862 ift der bohmische Originaltert der Stiftunge: urfunde abgedruck.

bedrückt und sie bergestalt in Armuth bringt, "daß sie im Berlause ber Zeit (wie es schon in der That geschieht) ihre verödeten Häuser verlassen, um anderswohin zu übersiedeln." So viel aus glaubwürdigen Nachrichten erhellet, hat eher das Gegentheil stattgefunden und später weiß der Bersasser selbst nicht genug den blühenden Zustand des Herzogthums Friedland, der terra felix im Bergleiche zu der terra deserta des übrigen Böhmens, zu rühmen. Er legt sich eben die Dinge zurecht, wie er sie braucht. Consequenz ist bei ihm nur im Zwecke, nicht in den Mitteln zu suchen.

Wenn Slawata dem Kaiser, allerdings nur als Gerücht, mitztheilt, Graf Maximilian von Waldstein sei von seinem Better mit einer nicht geringen Summe Geldes nach Wien geschickt worden, um sie unter die Hossente zu vertheilen, damit dieser an ihnen für sein Berbleiben in der Stellung eines Commandirenden in Prag eine Stütze hätte, so begreisen wir nicht, wie der Kaiser darüber hinwegsgehen konnte, ohne sosort eine Untersuchung darüber einzuleiten, und entweder den Bestechenden und die Bestochenen oder den Denuncianten zur Berantwortung zu ziehen. Entweder war die Nachsicht des Kaisers eine allzugroße oder die Corruption etwas so Gewöhnliches, daß sie schon den Charakter der Strässlichkeit eingebüßt hatte.

Im gleichen Tone ist auch alles Uebrige gehalten. Mit besons berem Behagen ergeht sich Slawata über die Ausbeutung der Münzsverschlechterung durch Wallenstein. In dieses Gebiet kann man ihm jedoch nicht folgen, ohne die Art und Weise, wie diese Maßregel in's Leben geführt wurde, studiert zu haben. Eine Specialuntersuchung dieser Frage ist sowohl für die Geschichte Wallensteins, als für die Geschichte der Zeit überhaupt, in welche die große Güterconsiscation fällt, unerläßlich.

Gleichsam reassumirend faßt er auf dem angehefteten Streifen alles Schlechte, was sich nur von Wallenstein damals sagen ließ, in dem Sage zusammen: "Diesem ehrgeitigen, luxuriosen, ehebrecherischen,

faulen, gebrechlichen, nach Geschenken und Besohnungen gierigen und geitigen Menschen darf die Verwaltung der Gerechtigkeit ohne Versletzung des Gewissens und ohne Beleidigung Gottes nicht übertragen werden."

In dieser ältesten Anklageschrift Slawatas sinden sich bereits manche Puncte, die er später wieder aufnimmt. So die Aeußerung Wallensteins, daß ihm am militärischen Obercommando am meisten liege, mehr wie an seinem Fürstenthum, so wie die Anschuldigungen, daß sein Heer der Mehrzahl nach aus Ketzern bestehe und daß er seine geistlichen Stiftungen nur der Staatsraison wegen mache. Man nunß derlei wiederkehrende Stellen immer festhalten, weil sie oftmals die einzigen Indicien sind, um die Identität des im Verborgenen und in den verschiedensten Gestalten Wirkenden zu erkennen.

Mit bem fachlichen Inhalte ift aber bas Intereffante bes Schriftftudes noch feineswegs erschöpft. And feine formelle Seite ift charafteristisch. Mehreres fennt er nur vom Borenfagen; bennoch ichent er sich nicht, auch bas bei bem Monarchen vorzubringen. formulirt er wieber so unbestimmt, daß er, wenn barüber zu Red und Antwort gestellt, febr leicht hatte burchschlüpfen können. Zubem gibt er die Beschwerden so, als rührten fie vom Fürsten Liechteustein her, und bedt fich somit burch beffen Autorität. Man fieht aus Allem, Slamata hatte ce fchon bamale in ber Runft bee Berbachtigens und Berleumbens weit gebracht, in welcher er im weiteren Berlaufe feines unfichtbar geführten Kampfes gegen Walleuftein zu beispielloser Birtuosität vorschreitet. Sonberbarer Beise sagt er aber auch seiner Quelle, bem Fürsten Liechtenstein, nach, er hatte in Ausübung seines Amtes von Ballenftein Geschenke angenommen und läft es ihn sogar selbst bekennen.

Wenn Slawata sowohl im Artikel IV bieses Memoires als in seinem Botum (Nr. 18) behauptet, bas, was er über Wallenstein vorbringe, von Liechtenstein vernommen zu haben, so barf man ihm bas keineswegs unbedingt glauben. Einzelnes mag ihm ber Fürst gesprächs= weise wohl mitgetheilt haben; das Meiste hat er aber — das verräth sich an dem gestifsentlichen Hervorsuchen jedes noch so kleinen Um= standes und an der unverkennbaren Sucht, Alles nach der schlechten Seite auszulegen, zu deutlich — unzweiselhaft selbst zusammengetragen.

In eine Prüfung der Stichhaltigkeit dieser Anschuldigungen läßt sich ohne Kenntniß des Thatbestandes nicht näher eingehen. Bis dahin, wo derfelbe auch von anderer Seite aufgeklärt sein wird, erübriget nichts anderes als sich an die Glaubwürdigkeit bessen zn halten, welcher sie vorbringt; diese ist aber, wie es die folgenden Auffätze zeigen werden, eine sehr geringe.

Werfen wir nur noch einen Blick in den nachträglich der Dentichrift eingehefteten Zettel. Faul wird da ber Mann riefigster Thätigkeit, geizig ber königlich Freigebige und ehebrecherisch ber Chegatte genaunt, auf beffen Familienleben auch nicht ein Schatten fällt. Boll Dankbarkeit und Bietät läßt er nach vielen Jahren noch und aus weiter Ferne die Gebeine feiner erften Gemahlin, die den Grund zu seinem Bermögen gelegt, in die nen errichtete Karthause bei Gitichin übertragen, in beren Stiftebriefe er ausbrucklich feiner verewigten Lucretia gebenkt, und gerade aus bem Jahre, in welchem jene Anklage erhoben wird, batiren die wenigen Briefe, welche uns von feiner zweiten Gemahlin Ifabella bekannt find.\*) Eine ruhrende Bartlichkeit spricht fich in ihnen aus. Und mit Liebe hängt auch er an ben Seinen. Mit wenigen Worten oft eröffnen die Briefe, welche er im Drange seiner Entwürfe und Sorgen an die Theueren richtet, einen Blid in bas ichonfte Familienleben.

## 2.

## Dr. Leutere Correspondenz.

Wie die Dinge zu jener Zeit am Wiener Hofe standen, wo Ballenstein an Eggenberg und Harrach feste Stügen hatte, burfte

<sup>\*)</sup> Förfter. Ballenftein als Felbherr und Lanbesfürft. Potsbam, 1834. Seite 320.

Slawata nicht hoffen, ein neuer Bersuch werbe beim Kaiser einen besseren Erfolg haben, als ber eben mißglückte. Seine Schlauheit entbeckte jedoch balb einen anderen Ort, an welchem er für seine Berbächtigungen ein geneigteres Gehör erwarten burste. Es war dies beim Chursürsten Maximilian von Bahern. Aeußerlich schien das Bershältniß besselben zu Wallenstein noch ein ganz freundliches zu sein; in der That hatte sich aber schon eine gewisse Spannung entwickelt, die der scharfen Beobachtung Slawatas nicht entging.

Im Anfang bes Jahres 1627 stand Slawata, obwohl bloß ein böhmischer Landofficier und fein Minister des Auswärtigen, bereits in Correspondenz mit dem bayrischen Agenten Dr. Leuker in Wien.\*) So wenig in bessen Briefen mitgetheilt wird, wo Slawata ausbrücklich als Quelle genannt ift, fo kennzeichnet diefes Wenige benn boch ben Beift, in welchem die Correspondenz geführt wurde. Freundlich lautet es für Wallenstein nicht. Es find Rlagen über Rlagen über bie Bermuftungen und Ausschreitungen, welche fich bas aus bem ungarischen Feldzuge heimkehrende Beer in den Erbländern erlaubte, wovon selbst die Güter des Fürsten Liechtenstein, des Cardinals Dietrichstein und Clawata's nicht verschont bleiben. Clawata schreibt bieß ber Rachsucht Wallensteins zu und glaubt sogar, ber Fürst Liechteuftein sei aus Gram barüber so wie über ben Berluft seiner Berzogthumer Troppau und Jägerndorf, den er ber schlechten Wallenstein'schen Kriegführung zuschrieb, gestorben. Das Alles wird in den Geschichtswerken ohneweiters nacherzählt. Gefest aber, es maren bei ben Schilderungen keine Uebertreibungen unterlaufen, follte andererseits nicht auch billig in Anschlag gebracht werben, wie oft ber Heerführer ohne Erfolg um Broviant und Geld gefchrieben und immer wieder darauf hingewiesen, baß Meutereien unausbleiblich seien, wenn keine Silfe komme? Und follten ber Cardinal Dietrichstein und Graf Slawata verschont bleiben, nachbem fie es gerade vornehmlich gewesen, welche einer regelmäßigen

<sup>\*)</sup> Aretin. Seite 4.

Berpflegung Hindernisse in den Weg legten?\*) Die Briefe Wallenssteins an den Grafen Harrach, aus denen oben (Seite 11) einige prägnante Stellen hervorgehoben wurden, geben einen Begriff davon, wie traurig es zu jener Zeit mit der Armeeverpflegung bestellt war. Krieg sollte geführt werden, aber er sollte nichts kosten. Wallenstein hätte mögen nicht nur Heere, sondern auch Geld hervorzaubern und die Winterquartiere im Monde aufschlagen.

In Bezug auf ben ersteren schreibt er am 13. Februar 1627: "Der Fürst Carl ift gestern gestorben und dieweil mein herr sein Freund ist gewest, so bin ichs versichert, daß er seinen Sohn auch vor allen denen, so ihm begehreten zu schaden, wird protegiren." Das deutet boch durchaus nicht auf eine Gehäfsigkeit. Es mag, sosen die Mittheilung wahr ift, eben die Nothwendigkeit des Krieges gewesen sein, welche ihn auch die Güter des Freundes seines Schwiegervaters mit den Militärlasten nicht zu verschonen gestattete.

Benn der Cardinal von Dietrichstein fich Berfaumniffe oder abfichtliche Binberungen ju Schulden tommen ließ, fo ericheint feine Berantwortlichkeit um fo groker. ale er nicht bloß Guteberr, fondern jugleich Landeshauptmann von Mahren war, baber auch die Pflicht hatte, für die Unterbringung bes Beeres ju forgen. Es ift mithin auch der Berdruß Ballenfteins über ihn ju begreifen, welcher fich in deffen Briefen an harrach vom 3. August 1626 bis 24. Februar 1627 ausspricht. "hab auch meinen herrn avifiren wollen, bag gewiß ber Carbinal in Dagren wird prafticiren etwas ju werben; ich bitt aber meinen herrn, daß man ihm's nicht gestattet, indeme das Bolf ju feinem Dienft nicht mare, benn er hielt es nur ju feiner Guardi, bezahlet's mohl und 3hr Ditt. hatten feine Contribution aus Mahren, denn was seinem Bolt in einem Monat gegeben wurde, contentiret ich mich, bag ich's in einem Jahr betame. Iht bag er nur Brofant bestellt. — Der Cardinal von Dietrichstein, er thue mir nicht vor Forcht in die Sofen, benn ich hab bas præsidium alebald wieder in Mahren auf Grabifcht und anderer Brter geschickt, dieweil aus Uibersehen ift von dannen abgefordert worden, benn ich habe gemeint, daß das Bolf, fo der Bechmann auf des Cardinals Begehren unnöthig an den Örtern verlaffen, daffelbige daß sich wiederum zu der Armee verfügen follte. — Benn man Tefchen follte angreifen, so muß der Carbinal Brofant gegen derfelbigen Gegend verschaffen." - "Bitt mein Berr laffe nicht, daß ber Cardinal von Dietrichstein ben Merobe strapazirt, benn ein jeder Mustetier bes Merobe bient dem Kaiser besser als er. — Aus des herrn Queftenberg's Schreiben wird mein herr feben, wie man ju hof trattirt; bieß veranlaft bas Carbinanerle, Graf Slawata und Graf Mannsfelb. - Der Carbinal von Dietrichstein will ben Merode ftrapaziren; bitt, mein Berr nehme fich feiner an, auf baß er fein Bolf wieder in esse bringt. — Es tommt mir alles vor, daß wegen etlicher Ministri vermeinten Kleift ein' allgemeine Amutination entstehen wird, barvor ich bann fculbig bin zu warnen; benn ich febe, bag man mal a proposito mir alle bie Regimenter

<sup>\*)</sup> Wie Slawata ber regelmäßigen heeresverpflegung entgegenwirtte, bavon werben in bem folgenden Auffate einige Beilpiele aus den Briefen Ballensteins an harrach mitgetheilt werden. hier nur einige Stellen aus derfelben Quelle über Liechtenstein und ben Cardinal Dietrichstein.

3.

## Die Bruder Unterredung.

Im Beginne bes Jahres 1627 vollzieht sich ein Act, wozu Wallenstein ben Anlaß gegeben haben soll, ohne baß wir jedoch darsüber eine Erklärung erhalten. Es schreibt nämlich Maximilian in aller Eile einen Bundestag ber katholischen Liga auf den 22. Februar 1627 nach Würzburg aus und beruft sich dabei auf ihm zugekommene Warnungen vor des Herzogs von Friedland gefährlichen und weitsaussehenden Anschlägen und Vorhaben, welche Warnungen um so größere Ausmerksamkeit verdienten, als sie von einer Person herrühren, "die um des Friedlands Sachen und Intentionen vor Anderen Wissenschaft habe, auch bei ihm in großem Vertrauen stehe."\*)

Wie tief auch die Mittheilungen, welche den Churfürsten in so große Aufregung versetzt hatten, in den Schleier des Geheinmisses gehüllt wurden, so hat der Aufschluß der Archive denselben dennoch gelüstet und zwar mit dem Berichte über die Unterredung, welche Wallenstein mit dem Fürsten Eggenberg am 25. und 26. November 1626 zu Bruck an der Leitha hatte, da jene Mittheilungen eben in diesem Berichte bestanden. Möglichst treu aus dem italienischen Urtexte in's Deutsche übertragen, lautet derselbe wie folgt:

begehrt zu disgustiren, darzu benn das Cardinanerle nicht ein' schlechten Anlaß gibt. — Don Balthasar wird allbereit nach Hof bericht haben, daß das strapazirte Bolt in Mähren weder kann, noch wird bei der gemachten Ordinanz bleiben, denn ein' andere Sach ist einem Bolt, so Jahr und Tag in Quartieren gelegen ist, ein armselige Ordinanz zu machen, und ein andere Sach, dem Bolt, so lange Zeit travaglirt hat und große Noth ausgestanden. Drum bitt ich, man remedirs, denn sonsten bei dem Gott, den ich anbeten thue, es wird ein allgemeine Mentination draus entstehen. Man dente auch nur nicht, daß ich mich werde unterstehen, mit einem Bolt, so malcontent ist, fortzuziehen; zu dem wird mich gewiß die ganze Welt nicht überreden, denn ich weiß gar wohl, was draus erfolgen wird. Drum will ich kein Narr sein, daß ich die Berautwortung über mich nehmen sollte, was ein . . . . Pfasse werderbt hat. Bitt nochmals um eilende Remebirung. — Bitt, mein Herr helse Merode darzu, wie anch, daß der Cardinal sammt seinem Ciacchierone dem Miniati aushöret Ihr Mtt. Armada zu disgustiren, denn dardurch retardiren sie alle Impresen; denn mit malcontentem Bolt ziehe ich nicht zu Feld, ich will anders Ihr Mtt. nicht ihre Länder in Gesahr sehen."

<sup>\*)</sup> Aretin. Seite 13 und 14.

Da es den Anschein hatte, als ob Se. tais. Majestät überzeugt wäre, daß der Herr Herzog von Friedland den Marsch Mannsfelds durch Schlesien, Mähren und Ungarn hätte hindern können und daß er in ähnlicher Beise verabsäumt habe, Gabor, dem Verdündeten der Türken, eine Niederlage beizubringen, war der Herr Herzog sehr disgustirt und darüber, daß man ihm die Disposition der Vinterquartiere, wie er sie entworsen und vorgeschlagen, verweigerte, so sehr aufgebracht, daß er das Commando niederlegen wollte. Deshalb suchte ihn Herr Karl von Harrach auf, der nach seiner Rückehr nach Wien bewirkte, daß der Herr Fürst von Eggenberg sich entschloß, behufs einer Unterredung mit dem Herrn General bis nach Bruck zu reisen, einer österreichischen Stadt, die von Wien und Moder, wo der Herr Herzog von Friedland sein Quartier hatte, je sechs Meilen entsfernt ist.

Beide kamen am selben Tage, b. i. den 25. November, in der benannten Stadt an, und hatten noch am selben Abende durch mehrere Stunden und den selgenden Morgen wieder eine Unterredung. Nach dem, was der Herr Herzog von Friedland einigen seiner Vertrauten mitgetheilt hat, billigte der Herr Fürst von Eggenberg die Grundsäte, nach welchen der Herr General bis dahin den Krieg geführt hatte. Der Herr General willigte ein, das Commando weiter zu führen, indem er Sr. Majestät die Zusicherung gab, daß er dieses Frühjahr mit effectiven 70.000 Mann und 70 Geschützen ins Feld ziehen werde. Dabei setzte er die verschiedenen Modalitäten eines Angriffs- und Vertheibigungstrieges gegen den Fürsten von Siebenbürgen außeinander.

Die Grundsätze, nach welchen er bisher das heer geführt habe und in Zukunft zu führen gedenke, wurden von dem herrn herzog aus den politischen Berhältnissen hergeleitet, in denen sich Se. kais. Majestät befindet, und die sich auf zwei hauptpuncte zurückführen lassen, einmal die Menge, Macht und Anschläge seiner Feinde, zu denen alle Fürsten Europas gehören, mit Ausnahme einiger, die anderweitig auch in Kriege verwickelt sind, dann aber die Geldnoth, an welcher Se. Majestät und seine Erbländer leiden.

Der Herr Herzog folgert barans, daß Se. Majestät in diesem Kriege nur brei Dinge vor Augen haben könne, nämlich seine Königreiche und Erbläuder baburch zu schützen, daß er ben Krieg von ihnen fern hält, dann das Reich zu einem gerechten und vernänftigen Frieden zu zwingen und ebenso dasselbe dahin zu bringen, die Here Sr. Majestät so lange zu besolben, bis der eine oder andere Theil die Waffen niederlege.

Bur Erreichung diefer Ziele - fagt ber Bergog - gibt es, so lange die ermähnten politischen Berhältniffe bestehen, fein anderes Mittel, als den Schauplat bes Rrieges in bas Berg bes Reiches mit einem fo gablreichen und machtigen Beere zu verlegen, daß es der Schreden von gang Europa ware. Dieses Becr barf, ba es nicht die Bestimmung hat, etwas in Besit zu nehmen, um es Gr. Majeftät zuzueignen, unter keinen Umftanden einer voraussichtlichen Gefahr ausgesetzt werben, entweder geschlagen ober in Belagerungen ober ähnlichen militärischen Unternehmungen aufgerieben zu werden - ben Fall höherer Befahr ausgenommen, und muß fo die Bewegungen des Siebenburgere und des Turfen im Auge behalten, bamit junachft die an Ungarn gränzenden Staaten Gr. Majeftat gefchützt und sodann Alles aufgeboten werde, um das Borgeben des Feindes im Reiche zu überwachen, damit diefer, durch die Laft eines fo gewaltigen Becres erdrückt, fich entschließe, einen ehrenhaften Frieden zu begehren und die Soldaten zu bezahlen, damit fie von Er. Majeftat entlaffen werben. Denn ber Berr Bergog halt es für eine muhfame und gefährliche Sache, fich zur Bertheidigung bes gangen Roniareiches Ungarn auszubreiten, noch mehr aber, ohne andere Hilfsmittel einen Angriffstrieg gegen ben Siebenburger und ben Turten zu unternehmen.

Dies war die Auseinandersetzung des Herrn Generals, die gänzlich von zwei Fragen abhängt, erstens warum Se. Majestät neue Erwerbungen im Reiche für das erlauchte Haus Desterreich nicht anstreben dürfe, zweitens auf welche Weise der Herzog ein so zahlreiches Heer ohne Geld zu erhalten gedenke.

Auf die erste Frage antwortet der Herr General, daß Sr. Majestät, wenn sie so etwas versuchen wollte, die Mittel und Wege sehlen würden, Soldaten zu bekommen, da sie beinahe insgesammt Acher sind, ebenso wie ein großer Theil der Obersten, so daß vielmehr das Heer Sr. Majestät selbst zum äußersten Berderben gereichen würde. Daher hat es auch der Herr General für gut befunden, um keine solche Eisersucht im Reiche zu erwecken, einen großen Theil der Regimenter lutherischen Obristen auzuvertrauen.

Auf die zweite Frage antwortet er, daß Sc. Majestät, so lange dieselbe gegen die Versassung des Reiches nicht seindlich vorgehe, selbst nach der Meinung der Feinde, und um so viel mehr der Verbündeten und Neutralen, einen Rechtstitel habe, die seindlichen Länder seinem Heere als Beute zu überslassen, und demselben auch den restlichen Theil von Deutschland zum Quartiere anzuweisen, was so viel werth sei, daß es beinahe dem Solde gleichsommt, den

man ihm soust zahlen müßte. Und wenn der Herr General im verstoffenen Jahre auf diese Weise mehr als 70.000 Soldaten besolden und den Sieg davontragen konnte, indem er beinahe ganz Deutschland der Macht der kaiser- lichen Waffen unterworsen hat, glaubt er mit noch größerer Leichtigkeit jetzt sein Herr ergänzen und mehrere Jahre erhalten zu können, die entweder die Feinde um einen vernünftigen Frieden bitten oder, gänzlich aufgerieben, außer Stande sind, die Waffen gegen ihren Herrn mehr zu erheben. Dieser werde als erster Fürst der Christenheit dasselbe Recht und dieselben Mittel haben, den Krieg gegen die anderen, auch außerdeutschen Mächte fortzusühren, und das um so leichter, als er in Bälde bei der Ruhe seiner Königreiche und Länder so bedeutende Geldmittel ausbringen werde, daß das kein geringer Nerv für den Krieg sein werde, indeß auf der anderer Seite der Herzog von Friedland andere bisher nicht allgemein bekannte Hilfsquellen zum Angriffsund Bertheidigungskrieg gegen den Siebenbürger und den Türken anbietet.

Das ist der Sinn bessen, was der Herr General dem Herrn Fürsten von Eggenberg sagte, und woraus dieser die Grundsätze wohl erkannte, nach denen der Herr General diesen Krieg führte, und daß er mit seltener Alugheit seine Siege nicht vom Zufall abhängig machen wollte und sich stets weigerte, eine Sache zu unternehmen, die mit seinem Hauptziele nicht übereinstimmte, wie dies ein wirklicher Offensiverieg gegen den Siedenbürger und den Türken wäre, die keinen anderen Plan hätten, als ihn vom Reiche abzulenken und ihn immer tieser nach Ungarn zu locken, um ihn dann auf tausenderlei Weise zu vernichten.\*)

In kleinem Rahmen ist hier ein großes Programm eingeschlossen — ein Programm, das nichts weniger bezweckte, als Deutschland dem Kaiser zu Füßen zu legen, und damit zugleich dessen Stellung zur dominirenden in Europa zu machen. War das wirklich die Absicht Wallensteins oder wurde sie ihm nur angedichtet?

Seit das Actenstück durch Arctin veröffentlicht wurde, ist bessen Wahrhaftigkeit noch nicht angezweiselt worden. Auch von Ranke nicht. Da kommt aber ein anderes Schriftstück an's Tageslicht, welches biesen Bericht geradezu als Fabel und den Verfasser als Fabelhaus

<sup>\*)</sup> Aretin. Urfunden, Rro. 1. — Die obige Uebersetzung wurde gefälligst von herrn Dr. Joseph Steiner angefertigt.

hinstellt.\*) Autor dieses neuen Schriftstückes ist ein unter Wallenstein dienender Officier; ob gerade ein Hauptmann, wie die archivalische Bezeichnung besagt, muß dahin gestellt bleiben, weil aus dem Schriftsstücke selbst dieß nicht zu ersehen ist; es könnte eben so gut ein Oberst oder ein General sein. Es frägt sich nun, was mehr Glauben verdient, die anonyme Relation oder ihre gleichfalls anonyme Widerslegung?

Für die Glaubwürdigkeit der letteren spricht die sachliche, mit Gründen belegte Auseinandersetzung; jedoch nur infoferne, als ber Berfaffer bas erörtert, mas er felbst gesehen und erlebt hatte. Man fann baher wohl burch bas, was er über ben Feldzug in Ungarn fagt, die in der Relation hingeworfenen Bemängelungen der Beerführung Ballensteins für widerlegt gelten laffen; allein von den hohen Zielen der Friedländischen Politif in Deutschland hatte er keine Uhnung. Die Art und Beife bes nachherigen militärischen Borgebens des Herzogs in Deutschland bis in das Jahr 1630 hinein, wie die weit über die wirkliche Feindesgefahr hinausgehende Bermehrung des Rriegsvolfes und beffen Aufstellung auch in Ländern, wo fein Feind zu bekämpfen mar, läft eben keinen Zweifel barüber, bag biefer mehr im Auge hatte, als die Feinde des Raifers niederzuwerfen, mas der Berfaffer ber Wieberlegung als gegebenes Ziel annimmt. Balleuftein wollte offenbar das Uebergreifen der Churfürsten, insbesondere jenes von Bayern, eindämmen, überhaupt die Territorialhoheit der deutschen Fürsten und Reichsstände auf ein mit der Kaiferhoheit verträgliches Mag herabbrücken. \*\*)

In Bezug auf das politische Programm des Herzogs hat wohl der Verfasser der Relation das Richtigere getroffen; nur darf man diese keineswegs als eine objective Darlegung betrachten. Denn,

<sup>\*)</sup> Beilage Dr. 3.

<sup>\*\*)</sup> Förfter. Ballenfteins Brocef vor ben Schranten bes Beltgerichtes. Leipzig 1844. Seite 15.

um als objectiv gelten zu können, trägt fie bie Reindseligkeit gegen ben Bergog gar zu offen zur Schan. Man erfieht bieß baraus, baß sie, wiewohl ber Plan, Deutschland unter die Botmäßigkeit des Kaifers zu bringen, für sich allein genügt hatte, die deutschen Fürsten, insbesondere jene der katholischen Liga, gegen Ballenftein aufzureizen, des Guten noch viel mehr thut. Sie sucht ihn auch als Beerführer herabzuseben; fie hebt die Begunftigung ber Reger in ber kaiferlichen Armee hervor; sie nennt alle Fürsten, die nicht selbst anderweitig in Rriege verwickelt find, mithin auch den baprischen Churfürsten, bie geistlichen Churfürsten und alle anderen der Liga angehörenden Bischöfe und Kürften, die Keinde des Raifers und läft den Herzog zugleich die außerdeutschen Mächte bedroben. Die Feind-Schaft des Berfaffers ift fo beftig, daß er felbst auf das Intereffe seines Souverains, bes Raifers, vergift, indem er die auf beffen Größe berechneten Plane zur Kenntnif berjenigen bringt, von welchen zu gewärtigen war, und von welchen er auch gewärtiget, daß sie bieselben zu vereiteln bemüht sein werden. Die Richtigkeit bieser letteren Bemerkung hängt freilich von ber Boraussetung ab, baf ber Berfasser ein Unterthan bes Raifers war. Das war er aber und sogar noch mehr, nämlich Minister bes Raifers, benn Alles spricht für die Autorschaft Slawata's.

Dürfen wir einer Bemerkung im Berichte trauen, so war es nicht Eggenberg, sondern Wallenstein, von welchem das Geheimniß dieser Unterredung so wenig gewahrt wurde, daß der Gegenstand derselben zu den Ohren Maximilians gelangen konnte, für welche er am allerwenigsten bestimmt war. Denn es heißt darin, der Herzog von Friedland habe von der Unterredung einigen Vertrauten Mitstheilung gemacht. Die der zweiten Kapuziner-Relation beigefügte eigen-händige Randbemerkung des Churfürsten beweist aber, daß Slawata mit Wallenstein in vertrautem Verhältnisse stand und daß der Churfürst davon wußte. Es liegt daher die Vermuthung sehr nahe, Wallenstein

habe nach seiner Beimkehr ans bem ungarischen Feldzuge - es gibt Briefe von ihm aus Dimus vom 27. Dezember 1626, aus Gitschin vom 7. Jänner und aus Prag vom 17. und 19. Jänner 1627 - Slamata, welcher bei feinem Einfluffe in ber Landesregierung Böhmens, die mit für die Hilfsmittel zum Kriege zu forgen hatte, für die Beerführung feine gang gleichgiltige Berfon mar, seine weiteren Blane mit bem Beifugen, daß er fie auch ichon Eggenberg bekannt gegeben, auseinanbergeset und Slamata habe fie bann in Form einer Unterredung Friedlands mit Eggenberg eiligst zur Renntniß besjenigen gebracht, welchen fie am empfindlichsten berühren mußten und welcher als Gegner äußerst gefährlich werben konnte. Der Zeit nach würde es auch zu ben fo plötlichen Magnahmen bes Churfürften stimmen. Indessen klar wird die Autorschaft Slawatas erft aus ber Zugehörigkeit bes Studes zu feinen anberen Berbachtigungen, namentlich ben beiden Rapuziner-Relationen, wo das in der Brucker Unterredung nur in allgemeinen Umriffen entworfene Programm Ballenfteins weiter ausgeführt wird. Auch einzelne Bemerkungen, wie über das Entwischenlaffen Mannsfelds und die Bevorzugung der Reter im Seere finden fich bort wieder. Letterer find wir übrigens auch schon in ber Denunciation vom Jahre 1624-1625 begegnet. Defigleichen führt die erwähnte Widerlegung des Bruder Berichtes auf die Spur Glamata's, benn fie bezieht sich auf eine deutsche Berfion diefes Berichtes unter dem Titel: "Relation ber Handlung zu Brud", aus welcher einzelne Ausbrude und Zusätze lebhaft an die von Slamata inspirirte Corresponden; Dr. Leuker's erinnern. Man nehme aus letterer (Aretin S. 8) 3. B. die Stellen: "daß er ben Mannsfelber habe ausreißen laffen, ba er doch denselben in der Kluppe gehabt" und der Balatin klage ihn öffentlich an, "daß er eine so stattliche Occasion, einen ansehn= lichen Sieg zu erringen, verabfäumt" und lese aus ber Widerlegung herans, wie die betreffenden Stellen in bem beutschen Texte, ben ihr

Berfasser vorliegen hatte, gelautet haben mögen, so dürfte die gemeinsame Quelle kaum verkannt werben.

Die Richtigkeit ber Behauptung, daß die fraglichen Eröffnungen von Wallenstein Slawata gemacht worden seien, hängt davon ab, ob dieser damals noch bessen Vertrauen genoß, weil der Churfürst ausdrücklich sagte, daß sie von einer Person herrühren, die bei Friedland in großem Vertrauen stehe. Dagegen wirft sich aber das Bedenken auf, daß der Herzog gerade in den letzten Monaten des Jahres 1626 wegen der böhmischen Contribution mit Slawata und der böhmischen Kammer in wiederholte Collisionen gerathen war. Einzelne Stellen aus den Briefen an seinen Schwiegervater mögen dies beleuchten.

Bitt meinen herrn wegen der böhmischen Contribution, ohne welche ich dieß Werk nicht führen kann. (8. Dezember 1626). — 3ch wollte, daß ber Graf Slawata einmal aufhöret, feine bohmische . . . . . (?) gegen mir ju branchen, denn darmit verhindert er Ihr Mtt. Dienst und das Gemeinwesen leidt." (26. Dezember). - Der Frühling wird bald herzu kommen und der exercitus immobilis bleiben; ich will aber tein Schuld dran haben, fondern der Graf Slamata, der foldies caufirt. (27. Dezember). - Der Graf Clawata megen bes von Martinit fperrt die bohmische Contribution; ich mache keine Praparationen und ohn' dieselbige ist nicht ragon ein exercitum zu moviren, will man ben Raifer nicht in außersten Ruin setzen. (7. Janner 1627). Wegen der böhmischen Contribution wollen fie 15.000 Gulden abziehen alle Monat; bas ift ein Rinderwert, denn es fann nicht sein. (19. Janner). - Run muß die Contribution nicht allein auf drei Monat, sondern so lang der Krieg mahrt, zu der Armee Mothdurften gericht werden . . . . die Contribution muß auch ewiglich nicht in ber Rammer Hand kommen . . . (12. Februar). — 3ch schreib 3hr Witt., sie wollen bie anabigste Verordnung thun, auf daß die bohmifche Rammer fich nicht in die Contributionen impachirt. fondern die Czernin und Don Martin de Huerta dieselbige einnehmen und, wohin iche verordnen werde, liefern. (14. Februar). - Aus Beilag wird mein herr sehen, mas die Kammer vor Bossen macht wegen der bohmischen Contribution. Behüte mich Gott, daß ein' einzige Rammer follte die Disposition darvon haben; die Ratungen fann man ihnen wohl than, aber nichts anders. (3. Marz). — Ich kann nicht drein bewilligen, daß die

Kammer etwas außerhalb ber Ratungen mit der Contribution zu schaffen hat. (9. März).\*)

Nun das waren Differenzen amtlicher, nicht persönlicher Natur, die leicht wieder beglichen worden sein mochten, wenn die Auswallung des Einen sich gelegt hatte und der Andere in der Erkenntniß, wie vortheilhaft es für ihn sein mußte, mit jenem, den er verderben wollte, so lange als möglich in gutem Einvernehmen zu bleiben, es an Begütigung und Zuvorkommenheit nicht sehlen ließ. Wegen dieser vorübergehenden Reibungen darf daher die Fortdauer, beziehungsweise Wiedererneuerung des früheren vertraulichen Berhältnisses zwischen beiden immer noch angenommen werden. Es ist sogar wahrscheinlich, daß Slawata bei der Rückunst Wallensteins nach Prag seine Hände in Unschuld wusch und die alleinige Schuld auf die böhnische Kammer zu schieden wußte, denn nach dem 7. Fänner verstummen plöhlich in den Briesen die Klagen des Herzogs über Slawata und sein Groll macht sich von da an gegen die Kammer allein Luft.

Schwerlich würden sich die katholische Liga und die Churfürsten wegen der bloßen Kriegsbeschwerden zu solcher Einmüthigkeit und Energie aufgerafft haben, wie es nun in Folge der Slawata'schen Denunciation geschah. Die Verringerung oder gar der Verlust ihrer Souveränität aber hatte ihre verwundbarste Seite berührt und namentlich Maximilian von Bayern einen Floh in's Ohr gesetzt, den er, so lange Wallenstein lebte, nicht wieder los wurde. Auf den Würzburger Bundestag der Liga folgte am 18. October 1627 der Churfürstentag zu Nühlhausen. Wohlweislich blied aber da das eigentliche Motiv verschwiegen und wurden nur die Bedrückungen und Verwüstungen durch die Friedländische Armada vorgeschützt; auf das richtige Zielsteuerte man jedoch los. Man verlangte Verminderung der Armee und stellte Bedingungen, die ihrem Unterhalte hinderlich sein mußten; ja man gab selbst nicht undeutlich zu verstehen, daß überhaupt eine

<sup>\*)</sup> Tabra a. a. D.

Aenderung des Kriegs-Directoriums wünschenswerth sei. Der Kaiser, welcher den Plan Wallensteins gebilligt zu haben scheint, hatte nicht die Kraft, für den auf die Erhöhung seiner Macht hinarbeitenden Feldherrn entschieden einzustehen und gab hie und da nach, so daß dieser nur unter beständigen Hindernissen auf der eingeschlagenen Bahn weiter schreiten konnte.

In dem politischen Programme, welches die Brucker Unterredung enthüllt, offenbart sich zum ersten Male in voller Deutlickeit das, was Wallenstein eigentlich war. Obwohl manche Aehnlichkeit mit den Condottieris des Mittelalters an ihm nicht zu verkennen ist, so unterscheidet er sich von ihnen doch wieder sehr wesentlich. Er führte nicht Krieg des Krieges halber, sondern verfolgte große politische Ziele, denen er alle seine militärischen Operationen dienstbar machte. Dieses Moment muß man im Auge behalten, will man den außerordentlichen Mann richtig verstehen. Es macht Manches begreislich, was man sonst auf Rechnung seines Eigennuzes oder seiner Neigung zur Sternbeuterei schreiben möchte.

### 4.

# Die Rapuziner=Relationen.

Ein Jahr, nachdem der Bericht über die Brucker Unterredung nach München gelangt, war der Herzog von Friedland wieder an den heimathlichen Herd zurückgekehrt. Da auch der Kaiser sein Hosslager in Brag aufgeschlagen hatte, so sand Slawata hinlänglich Geslegenheit, sowohl den Herzog als die anwesenden kaiserlichen Minister und fremden Diplomaten auszuhorchen. Er machte sich dieselbe weidlich zu Nugen und fäumte auch nicht, was er erspürt, in seiner Weise verarbeitet und zugespist, an seinen Bundesgenossen, den Chursürsten von Bayern, zu leiten. Wiewohl aber dieser damals sicherlich in der böhmischen Laudeshauptstadt, wo der Kaiser vom Herbste 1627 bis in den Sommer 1628 sich aushielt, seinen eigenen Vertreter hatte,

so erbat sich Slawata doch, weil ihm die Vermittlung durch den officiellen Agenten zu wenig Gewähr für die Geheimhaltung geboten zu haben scheint, lieber einen Geistlichen aus dem Kapuzinerorden, aus welchem in damaliger Zeit nicht selten Mitglieder zu den gesheimsten und heikelsten Missionen verwendet wurden.

Es kam also der Pater Alexander von Ales nach Prag. Ueber bessen Berson wissen wir nicht mehr, als was Aretin mittheilt, daß er nämlich schon früher unter dem Namen Rota geheime Sendungen nach London und Paris vollführt hatte. Auch die beiden Schriftstücke geben über ihn keinen weiteren Ausschluß; nur lassen Ton und Inhalt der Schreiben, womit er seine Relationen an den Chursürsten eins begleitet, vermuthen, daß er von vornehmer Herkunst war. So erklärt er, die Badereise, welche er vorhabe, verschieben zu wollen, wenn es das öffentliche Interesse und der Dienst Sr. Durchlaucht erheischt, und nennt sich "den Freund" des Grusen Slawata, welches Prädicat er selbst in Form einer bloßen Redensart sich kaum beigelegt haben würde, wenn er nicht durch seine Geburt sich jenem nahe oder gleich gestellt gefühlt hätte.\*)

P. Alexander reiste zweimal nach Prag und erstattete über jede Reise eine Relation, — beibe aus dem Convent, die eine vom dritten Ostertag (25. April), die andere vom 21. Mai 1628 datirt. In beiden Relationen berichtet er über das, was ihm eine Person, "il personaggio grande" oder schlechtweg "il personnaggio" genannt, mitgetheilt hat. Daß dieß Graf Slawata war, ist offenbar und wird selbst von Arctin und Hurter nicht bezweiselt. Die erste Relation ist ganz dietirt, die zweite aber nur im Eingange nach mündlicher Mittheilung von P. Alexander selbst ausgesetzt. Daran schließen sich zwei Aussätze an, welche Slawata dem Freunde schon fertig vorlegte, worauf dieser sie muthmaßlich erst copirte.

<sup>\*)</sup> Aretin. Seite 24. Urfunden, Dr. 10 und 12.

Wie hoch Maximilian diese "Enthüllungen" anschlug, beweist ber Umstand, daß er von ber ersten, ihm am 25. ober 26. April zugekommenen Relation noch am selben ober folgenden Tage bem Churfürsten von Mainz als Erzkangler bes beutschen Reiches mit bem Beifügen Nachricht gab, "fie seien von folder Importang und großem Nachbenken, auch etwas Gilfertigkeit, bag er für eine unumgangliche Nothwendigkeit befinde, Gr. L. durch eine vertraute Person, weil ce Sachen find, die mit Schreiben fich nicht verrichten laffen, gleichfalls communiciren und vertraulich conferiren zu laffen." ben Bunfch bes Erzkanglers schickte ihm Maximiliau noch vor ber beantragten Bufammenkunft ber Rathe einen chiffrirten Auszug aus ber Relation in beutscher llebersetzung ein, jedoch mit dem bringenden Ersuchen um Geheimhaltung, so zwar, daß der Bericht in feine Ranglei gegeben, und wenn Mittheilung bavon an Köln und Trier erfolgen follte, nicht gefagt werben möchte, bag er von Bayern ber fomme. Auch die zweite Relation wurde in einem beutschen Auszuge und in Chiffren ohne Berzug an Churmainz übermittelt. \*) Ferner erging in unverweilter Befolgung der in der ersten Relation enthal= tenen Mahnung, Tilly vor Friedland zu warnen, schon am 27. April, also ein ober zwei Tage nach beren Empfang, vom Churfürsten an ben bem Tilly'schen Sauptquartier beigegebenen Generalcommiffar Ruepp ber bringende Befchl, sofort sich in München einzufinden, um Communicationen und Ordonangen für ben Generallieutenant entgegenzunehmen. \*\*) Endlich wurde über Antrag Baperns eine Unterredung ber geheimen Rathe ber fatholischen Churfürsten ausgeschrieben. führten, gleich wie ber Bericht über die Brucker Unterredung bas Jahr zuvor den Tag von Bürzburg veranlaßt hatte, die Relationen jur Confereng von Bingen.

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte Ballensteins. Durch Friedrich von hurter. Schaffhausen 1865. Im Capitel "Enthullungen".

<sup>\*\*)</sup> Aretin. - Urfunde Rr. 11.

Die historische Bedeutung ist es aber nicht allein, welche uns die in Rede stehenden Actenstücke wichtig und interessant macht; kaum minder ist es der klare Einblick, welchen dieselben uns in die Methode des Mannes erschließen, welcher es auf das Verderben Wallensteins angelegt hatte. Man sieht so recht die Spinne in der Arbeit, wie sie die Fäden spinnt und zum Netze webt.

Als ein besonders glücklicher Burf ist es zu bezeichnen, daß Slamata aus dem Charafter und ben Handlungen des Berzogs feine Gefährlichkeit zu beduciren fucht. Daburch gewinnt seine Darftellung und Argumentation eine gewisse Naturwahrheit und Folgerichtigkeit, bie blendet, so lange man den Sachen nicht auf den Grund sieht. Sind nur die Brämiffen mahr und die Folgerungen richtig, fo fann man diefe Art von Beweisführung ichon gelten laffen. Wie schwer aber ift es, biefe Bedingungen zu erfüllen, namentlich den Charafter Anderer richtig zu erfassen! Dazu gehört vor Allem Menschenkenntnif und Unbefangenheit. Run versichert zwar Clawata, daß er das Naturell Friedlands in langem Umfange genau beobachtet, cifrig ftudiert und fo zu fagen anatomisirt habe, und man fann ihm bas auf's Wort glauben. Die Unbefangenheit bemfelben gegenüber aber mangelt ihm Es ift, als ob Alles, was von Ballenftein ausging, ober ihn betraf, in seiner Borstellung sich in etwas gang Anderes verwandelt hatte, als es in Wirklichkeit war. Db feine Braniffen und Folgerungen richtig oder falsch find, darauf kommt es ihm übrigens auch Als Meister der Sophistik versteht er es schon, den Schluß auf das hinzulenken, was er beweisen will. Mit vollendeter Runft werden insbefondere die politischen Plane Wallensteins in einer Weise bargestellt, als ob sie nicht im Interesse bes Raiferhofes, fondern bes perfönlichen Bortheiles des Herzogs wegen hatten zur Ausführung gelangen follen. Zu biefem Behufe wird letterem auch, mas an Lastern nur ersonnen werden kann, Lug und Trug, Beuchelei und Berrath, felbst Mord, angedichtet ober zugemuthet. Go erhalten

wir ein Bilb von Wallenstein, welches an's Ungeheuerliche grenzt; es zeigt einen Dämon in Menschengestalt, vor dem felbst ein Richard III. verblaßt. Wenn wir uns jedoch das Vorgehen Slawatas gegen Wallenstein in seiner Totalität vergegenwärtigen, so drängt sich un-willkürlich der Gedanke auf, daß er sein eigenes Innere auf dieses Vild übertrug, und daß sich somit in demselben weit mehr das Wesen des Schildernden als des Geschilderten widerspiegest.

Aus dem Gesagten ergibt sich die Nothwendigkeit, die gedachten Relationen sowohl nach ihrer materiellen als formellen Seite genan kennen zu lernen. Deshalb schalten wir sie in möglichst treuer llebersetzung aus dem Italienischen vollinhaltlich ein. Wohl hatten schon Aretin und Hurter Einzelnes daraus deutsch mitgetheilt und die Ueberstragung bei letzterem hat insofern sogar einen gewissen amtlichen Charakter, als sie den Verhandlungen der Churfürsten über die gegen Friedland einzuleitenden Schritte zur Grundlage diente. Doch sind diese Uebertragung und noch mehr die von Aretin mitgetheilten Fragmente viel zu lückenhaft, als daß sich daraus die Tragweite dieser Schriftstücke ersassen, welche mit dem Berichte über die Brucker Unterredung und dem unvorgreislichen Discurs die ersten Verschlinzungen in dem Netze bilden, womit Friedland unssichtbar umstellt und schließlich zu Fall gebracht wurde.

#### A.

# Bericht bes Freundes.

25. April 1628.

Seit langer Zeit das Borgehen Friedlands und wie er gegenwärtig so viele schuldlose Fürsten und Herren peinigt, indeß er Ketzer und selbst Rebellen wider Se. Majestät verschont, beobachtend, besorgt die hohe Persons lichkeit (il personaggio grande) bei den vielen und sicheren Anzeichen, die sie verschiedenen Borkommnißen und Handlungen Friedlands wahrnahm, gar sehr, dieser Mann werde irgend ein großes Unheil, nicht allein über Deutschland, sondern über ganz Europa herbeisühren. Deßhalb empsiehlt dieselbe unter dem Siegel der strengsten Berschwiegenheit ihrem Freunde drei Dinge

zur Ermägung, die am Raiserhofe nicht zur Ganze erfaßt, viel weniger geprüft worden find:

- 1. bas Naturell Friedlands,
- 2. feine Art vorzugehen,
- 3. die Blane desfelben

nach ber Meinung ber Berfonlichkeit.

Das Raturell Friedlands, fagt die Perfönlichkeit, nachbem sie es in langem Umgange sehr genau beobachtet, eifrig studiert und so zu sagen anatomisirt hat, ist folgendes:

- 1. Er gehört zu den schlauesten und verschlagensten Menschen, mit denen sie je im Leben verkehrt hat. In der That grenzt man kann das sur gewiß annehmen seine angeborene Schlauheit und Berschlagenheit an das Unglaubliche. Unter der rauhen Schale seiner schroffen Maniereu, die in der Regel mehr gekünstelt als natürlich sind, verhüllt und verbirgt er die Entwürse und Intentionen seines Geistes. Wenn Andere oft den Tölpel und Dummkopf spielen, um ihre Schlauheit nicht zu zeigen, gibt sich Friedland als Bizarren, als Tyrannen und Unverträglichen, um von den Einen gessürchtet, von den Andern zumal seinem Herrn für unklug und großer Dinge unsähig gehalten zu werden. Es würde viel zu weit führen, seine überaus listigen Finessen, die er gegenüber dem Kaiser und den Ministern dieses Hoses in Anwendung gebracht hat, auseinanderzusehen.
- 2. Gegen einige Personen zeigt er sich freigebig, um sie für sich zu gewinnen; namentlich gegen die Obersten und Soldaten von Auszeichnung, so wie jene, die auf seinen Humor eingehen, ist er sehr freigebig. Abgesehen von der Freiheit, die er seinen Soldaten zu gewähren psiegt, schickte er einem gewissen Obersten sast aus Laune viele Tausend Thaler zum Geschenke. Die Einen haben sich unter seiner Führung unglaublich bereichert; Anderen wieder verspricht er ganze Ländereien. Er gilt als ein Mann von Wort. Jede Gunst, die er erweist, schlägt er sehr hoch an und sei sie noch so gering. Seine Freigebigkeit ist so groß, daß er einem bloßen Abjutanten der Kammer monatlich 60 Thaler gibt. Daher kommt es, daß er gewaltig gefürchtet und respectirt wird, in einem Grade, daß er den kaiserlichen Rath unbeschränkt beherrscht und niemand, auch der Kaiser selbst nicht, sich erkühnen würde, ihn in eine leise Mißstimmung zu versehen.
- 3. Außer Gott bringt niemand auf ben Grund seines Herzens, wenn nicht burch Conjectur und Ahnen nach lange gepflogenem Umgange. Auch

weiß man bisher nicht, daß er zu einer einzigen Person — nicht einmal die eigene Gattin ausgenommen — so viel Zutrauen hätte, daß er es nicht für nothwendig hielte, che er sich mit ihr einläßt, vorerst die Buncte des Wondes mit dem Astroladium zu beobachten. In seinem Thun und Benehmen sowohl gegenüber den kaiserlichen Ministern und den Gesandten, als auch dem Kaiser selbst bedient er sich der außergewöhnlichsten Formen, wodurch er Alle im Dunklen darüber läßt, wie man an ihn herantreten könnte, indem er weder Hösslichsteit noch gute Sitten, weder Respect noch Convenienz an den Tag legt. Alles Dieses geschieht mit vollendeter Kunst; nicht so sehr, um sich von den Unbequemlichseiten zu befreien, wenn so viele, die Anliegen an ihn haben, mit ihm verhandeln wollen, und sich so für seine eigene Angelegenheiten mehr Zeit und Muße zu schaffen, als vielmehr, um sich in einen solchen Respect zu sehen, daß Niemand es wagt, ihn zu digustiren.

- 4. Mit dieser in seinem Wesen liegenden Berschlossenheit verbindet er eine genaue Geschichtskenntniß und eine entsprechende Erfahrung in den politischen und kriegerischen Staatsbegebenheiten, die sich aus den Bewegungen entwickelt haben, welche vor einigen Jahren in Deutschland und insbesondere in Böhmen der Ucbergang dieser Länder von einem Herrn an den andern zur Folge hatte.
- 5. Er hat ein gereiftes Urtheil und einen eifernen Willen bei feinen Entschlüffen und kummert fich burchaus nicht, ob er in irgend einer Beise jemand zu nahe tritt ober ihn beleidigt, wenn er nur fein vorgeftecttes Riel erreicht. Diefes läft fich jum Theil baraus entnehmen, bag er einen fehr schönen Staat mit fast königlichen Ginkunften gegrundet hat, ohne jebe Rücksicht auf den Dienst seines Berrn oder fein Bewissen oder die Nachstenliebe, noch viel weniger auf den ungeheueren Baff, den er fich baburch von Biclen augezogen hat. Und mit dem Gelbe, bas er ohne zu fargen ausgegeben hat, wußte er jeglicher Schwierigkeit zu begegnen. Gegenwärtig ift bas Gintommen Friedlands in Böhmen allein größer, ale das bes Raifers, und bei allebem ift er auch ein großer Detonom. Befagte unbeugsame Entschloffenheit Friedlands läßt fich nicht nur aus bem erfchen, mas er gethan bat, um feine Alrmee bis jest burch die Gewaltmagregeln ber verschiedenen Quartiere gu erhalten, ohne Rudficht barauf, ob er fo viele Fürsten, ja felbst ben Raifer beleidige, - welch' letterer nicht einmal burchzuseten vermag, daß in Bohmen und Mahren die mit großen Nachtheilen für die hier begüterten Berrn verbundenen Quartiere verringert werden — sondern auch daraus, daß er dermal

in so vielen Gegenden nur seine Autorität ohne eine eigentliche Rechtsprechung gelten läßt und sich über die zahlreichen Klagen so vieler Fürsten und Herren lustig macht. Im Momente zumal gedenkt er drei Regimenter in die Lausitz zu legen. Und odwohl der Kaiser ihm dreimal sagen ließ, daß ihm von Friedland in der That große Dienste geleistet wurden, wosür er ihm verspslichtet bleibe, daß er ihm aber höchst verbunden sein würde, wenn er Sachsen nicht verstimmen und davon abstehen würde, jene drei Regimenter in die Lausitz zu beordern, waren stets die bündigen Worte die Antwort: Es kann nicht sein. Bei ihm gelten auch Verwendungen Anderer Nichts, da er ein abgesagter Feind davon ist, jemand eine Guust oder einen Dienst über die Verwendung eines Dritten zu erweisen. Sinem ihm vom Großherzog von Toscana Empsohlenen verweigerte er eine Compagnie; das Nämliche that er Eggenderg und in vielen anderen Fällen, wie sie alle Tage vorskommen.

6. Friedland fühlt von Natur aus einen Drang jur Oberherrschaft; das tann man als feststehend annehmen, daber tommt es, dag ihm nichts unerträglicher ift, als sich einem fremden Willen zu unterordnen ober von Anderen abzuhängen. Tritt man feiner beaufpruchten Unabhängigkeit nur ein wenig nabe, fo wird er unglaublich empfindlich. Bei seiner Ruckehr aus Ungarn wurde er fichtlich außerft aufgebracht, daß Ge. faif. Majeftat fich erfühnen konnte, Andere zu fragen, ob es mahr fei, daß er gegen alle Rriegsregel verfaumt habe, Gabor eine Schlacht zu liefern, von vielem Anderen abgesehen, was er täglich ohne jebe Berechtigung thut. Noch mehr! Er hat sich einen Hofstaat mit formidablen Titeln errichtet, um seines Gleichen nicht ju haben. Dem Raifer liegt er bamit in ben Ohren, bag feine Länder im Falle einer Rebellion nicht dem Fiscus, sondern den nächsten Erben zufallen. In seinem Sause entfaltet er einen Glang, welcher einem jeden großen Regenten genügen müßte. Best verlangt er auch "Durchlaucht"\*) genannt zu werden. Wegen ben Sohn bes Raifers, ben Rönig von Ungarn, hat er eine fehr große Abneigung, weil er ihn als nicht verschwenderisch und nicht furchtsam kennt, und weil diefer punctlichen Behorfam fordert. Sturbe der Raifer, fo murbe man sicher garftige Dinge in den Erbländern des Hauses Defterreich erleben. Ueber Alles aber fürchtet Friedland Bayern. Das allein liegt ihm unter ben Anderen

<sup>\*)</sup> Altezza. Im Deutschen wohl mit Durchlaucht, nicht aber, wie hurter meint, mit Bobeit wieberzugeben.

seines Gleichen im Magen, weil es ihm allein in seinen Planen hinderlich sein könnte. Und das dürfte für eine umwandelbare Maxime zu halten sein.

7. Friedland ift ungeheuer jähzornig. Deghalb brangt ihn schon seine Natur zur Gewaltthatigfeit, in die er bei der geringften Difftimmung verfällt, wie es mit bem Cardinal von Dietrichstein ber Fall mar. Diefer verursachte Friedland nur eine kleine Berdrieglichkeit, und fofort legte ibm diefer trot ber faiferlichen Buficherung, mit Quartieren nicht beläftigt zu werben, fo viele Soldaten auf feine Buter, daß fie diefelben faft ganglich zu Grunde richteten, ohne daß weber bie Bermenbung Eggenberge, noch weniger aber bie wiederholten Befehle bes Raifers etwas fruchteten. Diefer fein Jahzorn, welchen er täglich Biele thrannisch fühlen läßt, bricht auch gegen jene hervor, welche, ohne Friedland zu beleibigen, lediglich folche angeborene Schwachheiten an fich haben, die seinem humor nicht jusagen. Er bekennt offen, seinen Born nicht bemeiftern zu fonnen; noch weniger aber halten ihn ein religiöfer Ginn, ein ängstliches Gemiffen zc. im Zaum, wovon man bei Friedland teine Meußerungen, außer erheuchelte, mahrnimmt, ungeachtet ber vielen Almosen, bei benen er beutlich genug zeigt, daß er sie aus anderen Gründen als aus reiner Frommigfeit gibt. Bon anderen Laftern, die Chrgciz und Jahzorn im Gefolge haben, wie z. B. Neid 2c. schweigt man, da fie von Friedland ohnehin nur zu befannt sind.

So viel über seine Natur, welche leibhaftig das Bild eines jener Alten wiedergibt, über welche die Geschichte staunt, wie die Attila, Theodorich, Berengar, Desiderius 2c., die als einfache Hersührer durch das Wohlwollen anderer Könige Königreiche erhielten und nach der Kaiserwürde strebten.

Bas nun die Art feines Borgehens anbelangt, so ist dieselbe im ganzen Reiche sattsam bekannt. Vor Allem hat er immer sein heißes Sehnen und Begehren darauf gerichtet, im Reiche über eine bewassnete Macht zu versügen, wohl wissend, daß Waffen wirksame Mittel zu den höchsten Zielen sind. Die größten Schlauheiten wurden von Friedland angewendet, um sich erst neben Tilly einzuführen und dann, nm ein selbstständiges und unbeschränktes Commando und endlich, um die Stellung eines Generalissimus mit furchtbarer Machtvollsommenheit zu erlangen. Er ließ nicht nach, die er im Reiche eine solche Macht in Händen hatte, daß der Kaiser niemand Soldaten werden lassen kann, ohne Friedland zu verletzen und zu verstimmen, da er die Leitung der militärischen Angelegenheiten im Reiche zur Gänze an sich gerissen hat. Abgesehen davon, daß er, um ein Aunt mit solchen Besugnissen zu erlangen,

mit Gelb die Minister bes Raisers bestochen hat, wunte er auch in auferst fclauer Beife ben Beichtvater bes Raifers für fich zu gewinnen, inbem er querft eine Kirche, - ich glaube die zu St. Nicolaus in der Stadt Brag vom Cardinal von Sarrach für ihn erlangte, bann ihm 20.000 Thaler baar auszahlte und endlich gegenwärtig bem genannten Beichtvater für die Befellichaft eine lange Reihe von Collegien, Alumnaten und Seminarien im Reiche anbot und noch anbietet. Der Beichtvater, mit dem Charafter Friedlands. weil er mit ihm wenig Umgang gepflogen, pollig unbekannt, liek fich pon diefen außeren Werken der Frommigkeit und von vielen falichen Borfvieglungen Friedlands täufchen und überzeugte ben Raifer berart von deffen auten Absichten und unverbrüchlichen Treue, daß Se. fail. Majestat sich gang auf bas verläßt, was Friedland rath und vorschlägt, so zwar, daß ber Raiser fagte: 3ch weiß, daß ich von diesem Manne nicht hintergangen werbe. Und fo machte fich Friedlaud nach und nach jum absoluten Berrn bes Raifers und scines Rathes. Friedland hat oftmals erklart, es sei ihm an einem oder zwei Fürftenthumern nichts gelegen, wohl aber fehr viel daran, in Baffen gu bleiben.

Die Aniffe, deren er fich bedient, find außerft bedenklich. Den Raiferhof erhalt er in dem Glauben, daß er jenes Amt nur gezwungen versebe; unterbeffen behauptet er fich barin mit taufend Liften. Bei feiner Ruckehr aus llugarn brobte er es nieberzulegen; ale er aber vernahm, dag megen eines Rachfolgere verhandelt murde, ließ er es fich gleich bei Eggenberg fehr angelegen fein, daß man über diefe Sache hinwegging. Er forgt dafür, ben Glauben zu verbreiten, als fei er wegen sciner angeborenen Strenge bei ben Soldaten nicht beliebt; aber thatsachlich weiß man, was er thut, um fie, jumal einige hervorragende, ju bereichern, und wie er ihrer Bewaltthatigfeit bas gange Reich preis gibt. Bielleicht will er burch biefe vorgeschütte Meinung irgend einen sauberen Unschlag verbeden, ben er im Reiche ausführen möchte. Dit den unerträglichen Quartieren fucht er alle jene zu Grunde zu richten. bie von ihm nicht abhangen. In dem gangen Berzeichniffe feiner Regimenter finden fich nicht drei, auf die fich Se. faif. Majeftat verlaffen kounte, ba fast alle entweder Reger oder Ausländer find, die fein anderes Ziel vor Augen haben, ale ihr Blud zu machen, die, wie man mohl weiß, gerne im Trüben fischen möchten und endlich fast insgesammt an bas Interesse Gr. Majestät nicht gebunden find. Beiter erregt großen Berbacht feine Gewohnheit, die Reter viel milber zu behandeln, als die fculdlofen Ratholifen.

Auch bas war berechnete Schlauheit, Collalto als Feldmarschall zu verlangen und ihm dann Berdrieglichkeiten zu bereiten, in der Bewigheit, daß biefer, baburch mikgestimmt, fofort vom Beere sich entfernen murbe, mas er auch gethan hat. Uebrigens weiß man, daß es nur aus Berechnung geschah. wenn er niemals Danemark eine Schlacht geliefert und mit Mannsfeld gewissermassen gezwungen gekampft hat, indem er ihn nach Schlesien gichen ließ und felbst fehr langfam folgte, bis derfelbe in diefen Brovingen festen Fuß gefaßt hatte, bamit Wallenstein fo Gelegenheit hatte, in ben Lanbern bee Raifere fo viel Rriegevolt zu halten, daß er burch basfelbe fich in den Befit aller Hulfsquellen Gr. Majeftat feten konnte. Dieg that er auch, indem er aus biefen Landern mit unglaublicher Sorgfamkeit bas Gelb an fich jog, nicht um die Solbaten zu bezahlen, sondern um andere Rriegsbedürfniffe, Lebensmittel und Munition, zu beschaffen. Auf biefe Beise hat er bem Saufe Desterreich einen Zaum angelegt und sich bermal fast zum herrn seiner Länder - Wien, Ungarn und bas Wenige von Karnthen und Stepermark ausgenommen - ja fast bes gangen Reiches gemacht, nicht zu gebenten ber unbeschränkten Bollmacht, welche Friedland von Gr. Majestät hat, so viel Truppen auszuheben, ale er will, und militarifche Burden nach Befieben au verleihen. In Folge jener Berdrieflichkeiten, die er zu bereiten pflegt, in Folge ber Willfur, bie er ben erften beften Rriegsofficier mit Ausführung eines militärischen Bando beim Beere gestattet, in Folge ber eigenthümlichen Art, die Soldaten burch Erweiterung ber Quartiere zu befriedigen, hangt die Armee gang von feinem Winke ab, fo bag ber Raifer weiter keine Autorität über Friedlands Armee hat, als die, welche ihm berfelbe felbst freiwillig einräumt. Defihalb huthet fich Friedland forgfältig vor Allem, mas die Armee von einem anderen abhängig machen konnte, ale ihm, fo 3. B. Geld vom Raifer jur Bezahlung ber Solbaten ju forbern, mohl aber, wie gefagt, für andere Rriegebedürfniffe, wodurch er alle Gelbmittel nicht nur der Erblander bes Hauses Defterreich, sondern auch bes ganzen Reiches aufzusaugen trachtet. Als die Spanier faben, daß ein folches faiferliches Beer vorhanden mar, welches auch ihren Intereffen im Reiche bienen konnte, boten fie, wie ber spanische Gefandte der Berfonlichkeit sagte, dem Raifer zur Unterhaltung beefelben und um ihn für vorkommende Falle gunftig zu ftimmen, jährlich 800.000 Thaler an. Allein als ber Raifer Friedland bieg mittheilte, murbe berfelbe fehr unwillig und wollte von diefem Borfchlage nichts hören. gab dem Raifer gur Antwort, er werbe icon Mittel und Wege finden, bas Heer zu unterhalten. Daher auch seine nachmalige Aeußerung, er traue sich sein heer fünfundzwanzig Jahre zu erhalten und es in jeden beliebigen Theil von Europa zu führen.

Bu alledem kommt noch die geringe Achtung für den ganzen kaiferlichen Hof. Er schätzt Alle gering und entzweit sich offen mit allen Ministern. Wit dem Kaiser geht er so um, als ob er der Kaiser wäre. Er sagte, wenn er etwas wolle, so geschehe es auch. Indem er die Einflußreichsten bestach und den Uebrigen drohte, hat er nach und nach den kaiserlichen Hof sich vollständig dienstbar gemacht. Es gibt keinen hervorragenden Minister, dem er nicht Geld geschenkt hätte, da dieser Hof überaus käusslich ist. Dem Eggenberg allein gab er mehr als 200.000 Thaler. So ist der ganze Staats= und Hoftriegsrath von Friedland abhängig. Regierende Häupter schmäht er. In Gegenwart des spanischen Gesandten sagte er, der katholische König sei nicht recht bei Sinnen. Das Gleiche sagte er vom Könige von Polen. Bom Bapste hat er mit Mißachtung geredet und geäußert, es gebe fünsundzwanzig Cardinäle, die man auf die Galeeren schmieden sollte.

Am selben Tage, als der Freund von der Persönlichkeit sich verabschiebete, sagte Eggenberg zur gedachten Persönlichkeit: Wahrhaftig dieser Friedland ist eine Geißel Gottes, eine wahre Geißel. Co wie seine Macht steigt, erprobt er sie gleich durch Anbinden mit irgend Jemand, wie er es eben mit Sachsen thut. Aus diesem Allen schließt die Fersönlichkeit im letzen Puncte, daß die Plane Friedlands solgende sind:

Erstens kann man sich für vollkommen überzengt halten, daß eines ber beiden Uebel bei Friedland, wenn er in dem obersten Commando belassen wird, unvermeidlich ist. Entweder er wird, ohne sich gegen Se. Majestät offen aufzulehnen, den Kaiser und alle anderen Reichsfürsten thrannisiren, als ob er König von Deutschland wäre. Das gilt für mehr oder weniger gewiß. Oder er wird, wenn man ihm darin entgegentritt, die Gelegenheit ergreisen, den Beleidigten zu spielen, und noch Schlimmeres aufführen. Daraus kann man wohl den Schluß ziehen, daß dieser Mann Ansehen, Macht und Gewalt, womit ihn der Kaiser ausgestattet hat, dazu gebrauchen wird, den Kaiser und das Reich zu thrannisiren.

2. In Aurzem wird er fich in fein Berzogthum Medlenburg begeben, wo Se. Majeftat fo zu fagen einen Gefandten wird halten muffen; von dort aus wird er seinem Beere seinen Planen und den Umftanden entspreschende Beschle ertheilen, da es seine Absicht ift, das ganze Reich mit Soldaten

zu überfluthen und auf diese Weise aus bem ganzen Reiche Gelb und Lebens, mittel zu erpressen und alle Jene zu ruiniren, von denen er auch nur vermuthet, daß sie seinen Planen entgegen ober hinderlich seien.

- 3. Wird er Anlag suchen, einen und ben anderen Fürsten zu zuchtigen und ihnen auch nach Umftanden und Laune ihre Lander zu entreißen. Denn er außerte oftmals, wer nicht will, daß ein Bogel fliege, muffe ihm die Schwungfedern ausreißen.
- 4. Bon seinen erwähnten Bertrauten selbst wurde ihm zu wiederholten Malen vorgehalten, wie es fast unmöglich sei, eine so große Armee zu untershalten und für längere Zeit Quartiere zur Berfügung zu haben. Darüber lachte er und sagte, die Erfahrung habe in vielen Fällen, wo man einen Krieg nicht fortführen zu können behauptete, das Gegentheil gelehrt; auch sei das Reich so arm nicht, und die Soldaten würden auch dort etwas sinden, wo nichts ist.
- 5. Obenan unter den Bunfchen Friedlands fteht ber, die fatholifche Liga zu ruiniren. Sicherlich wird er alles Mögliche aufbieten, um dieselbe ju fprengen und allein in Baffen und unbeschränkter Berrichaft im Reiche zu bleiben. Mit Umsicht und Gifer ift er bemüht, alle Quartiere mit feinen Soldaten zu belegen, damit die Soldaten der Liga sich entweder von selbst auflosen ober zu ihm übergeben, wie es Bappenheim zu thun scheint, der gegenwärtig in Brag verhandelt, um fich mit Friedland zu verbinden; man glaubt auch, daß fie bereits einig wurden. Endlich ließ er fich auch vernehmen, er gebente von feinen Truppen alle jene Blate befeten zu laffen, welche Tilly eingenommen hat, unter bem Borwande, daß jene Blate im Namen bes Raifers genommen wurden, daß baber auch faiserliche und nicht ligistische Truppen sie zu besetzen haben. Man befam auch Wind bavon, baß er, wenn ihn die Laune anwandelt, heimlich, unter dem beschönigenden L'orwande einer Meuterei, den Anstoß zu einer unerhörten Schelmerei im Reiche geben wolle, wobei er sich noch fehr befrembet und unschuldig stellen werbe.

Unter solchen Umständen empfiehlt die Berfönlichkeit, die Augen offen zu halten und auf geeignete Gegenmittel zu denken. Sie selbst würde dermal ein gutes Mittel darin erblicken, daß Bahern sich fern von Eifersucht gegen den Friedländer stelle, daß es aber jene Eifersucht um so mehr bei den Spaniern in Brüssel schure; dann würde sie [bie Persönlichkeit] im Bereine mit dem spanischen Gesandten schon nachhelsen, damit der Berdacht von anderswo ausgehe, wie auch bereits die Spanier begonnen haben, eine große

Eifersucht auf Friedland zu zeigen. Sobald die Spanier die Nothwendigkeit eingesehen haben werden, bas Beer ber Liga zu unterhalten, mußte fogleich von Seite Baperne und anderer Churfürsten dem Raiser die Nothwendigkeit, Friedland bas Commando zu nehmen, so wie die Art und Weise, wie bas geschehen könnte, dargelegt werden. Der Weg bagu mare, Friedland die erorbitanten Forderungen abzufchlagen, welche er an den faiferlichen Sof ftellt, damit er begwegen nach seiner Gewohnheit sofort entweder seine Entlassung begehre ober doch damit brohe. Darauf nimmt man ihm das Commando und überträgt es an Tilly, dem fein Solbat Friedlands zu gehorchen fich ftrauben murde, vorderhand nicht mit dem Titel eines Generale, fondern eines Generallieutenants, bis bas in anderer Beife geordnet mare, - Dinge, bie mit dem Grafen von Tilly und bem Churfürsten von Babern ausgemacht werben konnten: doch mare es nothwendig, fich gleichzeitig des Betreibes, ber Lebensmittel und ber Munition zu verfichern, welche Friedland im Reiche aufgespeichert hat, und jene, welche man für verdächtig hielte, entweder an ben Sof au berufen oder zeitweilig der Regimenter zu entheben. Das mußte aber schnell geschehen, bevor noch Friedland die Luft anwandelt, ins Reld zu ziehen, wenn auch immer gesagt wurde, bas sei nicht feine Absicht, sondern er gedenke in Mecklenburg zu bleiben und da seine Bewaltherrschaft auszuüben.

Alles Das fagte die Perfonlichkeit dem Freunde. Ueber diesen Discours stellte ihr der Freund die nachstehenden Fragen:

1. Db ber Raiser oder sein Rath diese Dinge von Friedland wissen oder vermuthen und wie sie dieselben aufnehmen? — Sie antwortete in Bezug auf den Raiser, daß nicht, da er von seinem Beichtvater anders insormirt sei, auf welchen er sich ganz verläßt. In Bezug auf die Räthe, daß bloß Eggenberg und Collalto von diesen Berhältnissen Kenntniß haben, mehr noch Collalto als Eggenberg, weil dieser, welcher sich nicht ganz und nicht mit dem gebotenen Sifer mit dem Geschäfte besaßt, nur wenn das llebel zu Tage getreten ist, auf Abhilse zu denken pslegt, und, da er gegen-wärtig bei Friedland noch keine ausgesprochene Trenlosigkeit, sondern nur die Sorge für den Kriegsruhm des Kaisers und für seinen Privatvortheil besmerkt, sich das nicht zu Herzen nimmt. Unter Allen, welche sich dieser Angelegenheit annehmen und Friedland fürchten, steht der spanische Gesandte voran, der sich bemühte, diese Gesahr dem Kaiser nahezulegen, indem er ihm sagte, Friedland werde für das Haus Desterreich sicherlich verhängnisvoll

werden. Aber der Kaiser antwortete, er sei vom Gegentheile überzeugt und zur Furcht liege kein Grund vor. Als ihm darauf der Gesandte sprechende Gründe vorbrachte, entgegnete ihm der Kaiser: Da gehen wir zu weit. In Folge dessen hat der Gesandte nach Spanien berichtet, Friedland habe den Kaiser so sehr seiner Macht entkleidet, daß er ihm nur den Namen gelassen.

- 2. Db zwischen ben Waffen Friedlands und der Spanier irgend ein Einverftündniß oder ein gemeinsamer Plan bestehe? Die Persönlichkeit antwortete, daß absolut nicht. Friedland würde nicht gestatten, daß seine Soldaten einen Schritt zu Gunsten der Spanier machten, wenn es nicht seinen Plänen dient, diesen oder jenen Fürsten zu ruiniren. Aus diesem Grunde hat auch das Kriegsvolk, welches in die Nachbarschaft der Schweiz kommt, keinen anderen Zweck, als jene Kreise zu thrannisiren. Friedland hatte dießfalls dem Kaiser gesagt, es sei nothwendig, das Kriegsvolk dorthin zu führen, um jene Gegenden sich erholen zu lassen, wo vielleicht im künstigen Jahre der Däne sich rühren könnte. Und so sindet er immer eine Ausrede.
- 3. Wie es sich mit dem geplanten Unternehmen gegen den Türken verhalte? Die Persönlichkeit antwortete, daß auf Zureden des kaiserlichen Beichtvaters Se. Majestät sich ganz auf die Borschläge Friedlands verlasse, welcher sagte, daß er Krieg und Frieden in Händen habe. Darum brachte Friedland jenes Unternehmen gegen den Türken in Anregung und gab dabei viele Gründe zu erwägen, warum der Friede mit den Dänen ungelegen sci. [?] Der Kaiser gab daher nicht viel auf die Resolution des Conventes von Mühlhausen und stimmte nach Anhörung der Gründe Friedlands auch dem Modus jenes Unternehmens zu. Hierauf erklärte Friedland, die nothwendige Vorbedingung seien zehn Millionen in Gold. Aber die Persönlichkeit glaubt steif und sest, das sei ein Vorwand Friedlands, um gerüstet zu bleiben und Gelegenheit zu haben, Gelb aufzubringen, weil der sonst über seine Pläne so schweissame Friedland mit so vielen, selbst dem venetianischen Residenten, von dieser Unternehmung sprach.
- 4. Ob das Kriegsvolf Friedlands nach Italien zu ziehen im Begriffe stehe? Die Persönlichkeit antwortete: Obwohl der spanische Gesandte gesagt habe, einer der Pläne Friedlands sei, hunderttausend Mann nach Italien zu werfen, so sei dieser doch weit davon entsernt und wolle erst den Bissen im Reiche recht verdauen. Hier liege sein Hauptziel; Friedland werde nie etwas Gewisses für etwas Ungewisses hingeben, weswegen er gegen-

wärtig weber an den Türken, noch an Italien denkt, wohl aber daran, den bentschen Fürsten die Haut abzuziehen und sich allein im Reiche unter Waffen zu erhalten.

- 5. Db alle Befehle, die von Seite des Kaisers kommen und die Armee Friedlands betreffen, mit Zustimmung des Kaisers oder vielmehr aus eigener Machtvollkommenheit Friedlands erfließen? Die Antwort war, daß Friedland so sehr Herr des kaiserlichen Rathes und des Kaisers selbst sei, daß dieser absolut Alles will, was jener begehrt, namentlich wenn er es, stets mit dem Borwande des kaiserlichen Dienstes verblümt, verlangt. Und Niemand wagt es, seinen Argumenten entgegenzutreten.
- 6. Ob Friedland geneigt sei, mit ben Hollandern zu brechen? Die Antwort lautete absolut verneinend. Wenn er aber darüber dem Kaiser entweder irgend einen Borschlag gemacht oder sich den Lorschlägen und dem Anliegen der Spanier zugeneigt habe, so geschah das nur, um mehr Gelegenheit zu haben, seinen Zweck zu erreichen, nämlich jene Provinzen mit Truppen zu überziehen, was er sonst ohne gar zu offenkundige Beleidigung ihrer Fürsten nicht thun könnte.

Endlich gibt die Perfonlichkeit noch zwei Buncte zu erwägen:

- 1. Daß Friedland unbeschabet alles bessen, was oben gesagt wurde, gegenüber jenen, welche ihm die Zähne weisen, von Natur aus sehr furchtsam ist und daß man auf diese Voraussetzung sicher bauen kann, zumal wenn er nicht so weit unbeschränkter Herr ist, daß ihm nicht nech etwas zu fürchten übrig bliebe, und wenn er sich mit seinen Entwürsen noch nicht fest im Sattel fühlt. Davon habe die Persönlichkeit ganz untrügliche Veweise.
- 2. Daß es vielleicht nicht unzweckmäßig wäre, hievon dem Papfte Mittheilung zu machen, damit, wenn bei Ausbruch irgend welcher Unordnungen,
  namentlich in Italien, die Nothwendigkeit des Krieges es mit sich brächte,
  daß Friedland einen Theil seines Heeres von da nach Italien sende, der
  Papft wenigstens auf alle Fälle davon unterrichtet wäre.

Ueber Alles erachtet es jedoch die Persönlichkeit für geboten, eine Person im höchsten Geheim zu Tilly zu schicken, bei bessen Gutherzigkeit Friedland viel barauf rechnet, ihn täuschen und schnell aufreiben zu können, sobald er es nur allein mit ihm und nicht auch mit Bapern zu thun hat. \*)

<sup>\*)</sup> Gefälligst überfett von herrn Dr. Joseph Steiner.

B.

## Bericht bee Freundes.

#### 21. Mai 1628.

Erwägend eines Theile, daß Friedland endlich jene fetten und bequemen Quartiere fehlen werden, durch welche er bis jett fo leicht seine Armec vergrößert und erhalten hat, anderen Theile, daß derfelbe Friedland absolut keinen Rricg mit ben Hollandern, noch weit weniger gegen ben Danen will, außer gur Bertheidigung, bag er auch auf feinen Bumache hoffen fann, wenn er bie Baffen in Deutschland gurudhalt ober nach Italien tragt, wo er bei ben dortigen Fürsten auf großen Widerstand ftogen wird, hat die Berfonlichkeit (il personaggio) annehmen zu können geglaubt, die Vorbereitungen zu einem neuen Rriege gegen die Turten hatten eine folibe Grundlage, - gegeben durch die Nothwendigkeit, in welcher sich, wie gesagt, Friedlands Waffen ichlieflich befinden werben, jumal am faiferlichen Sofe unter den erften Dinistern ernstlich barüber verhandelt wird und ein Courier nach Konstantinovel gesendet worden ift, und zwar, wie die Perfonlichkeit gehort hat, mit folchen Propositionen, daß fie einen Bruch zwischen bem Großtürken und bem Raiser herbeiführen müßten. Auch fei Auftrag gegeben worden, 800.000 Gulden auf Lebensmittel aufzutreiben, um Friedland in den Stand ju fegen, noch por Beginn des Winters zu biefer Unternehmung zu ichreiten. Auf jeden Fall blieb die Perfonlichkeit, auch ale fie, um die reine Bahrheit über diefe Unternehmung zu erforschen, mit den erften Ministern und mit Friedland felbst gesprochen hatte, bei bem Berbachte und bei ber Meinung, welche in ber erften Relation angedeutet wurde. Und fie fügte hingu, daß Friedland por jeder weiteren Unternehmung nicht nur babin ftrebe. Deutschland zu thrannifiren, sondern fich auch zu beffen unumschränkten herrn und Ronig zu machen, wenn der Tod des Raisers erfolgt, welcher in einem solchen Falle auch befchleunigt werben konnte. Auf biefes Biel feien feine hohen Blane hauptfächlich gerichtet. Da die Berfonlichkeit viele Grunde anführte, die fie ben Sandlungen Friedlands entnommen, außer jenen, auf welche sie sich im ersten Discours berufen, so bat sie der Freund, fie moge diese Grunde gefälligst gur befferen Information und Erfenntniß ber Bahrheit wohlgeordnet nieberschreiben. Und die Berfonlichkeit gab fie, wie folgt, von Bort gu Bort an.

### Discours,

in welchem untersucht wird, welchen Zweck Friedland mit der Armee S. M. um den Mai 1628 verfolgt.

Friedland hat, wie schon gesagt wurde, seiner Natur nach einen Tried zu jeder großen Unternehmung; dabei ist ihm jedwede, selbst die geringste Abhängigseit unleidlich. Daher wird man unbedingt annehmen mussen, daß er, dem eine hohe Einsicht nicht abgeht, wenn sich Gelegenheit bietet, seinen Eingebungen zu folgen, seine Armee immer dahin führen wird, wo die höchsten Ziele, die sich denken lassen, zu erreichen sein werden. Das wird von Leuten als sestschend angenommen, welche aus langem Umgange die Launen dieses Mannes kennen gelernt haben. Es gibt demnach zwei Gesichtspuncte, aus welchen man den Zweck der Friedland zu Gebote stehenden Heere untersuchen kann, nämlich die aus den augenblicklichen Berhältnissen sich ergebende günftige Gelegenheit und die Handlungen Friedlands.

Bas die Gelegenheit anbelangt, so weiß Friedland fehr wohl, daß in gang Ober-Deutschland [sic] tein feinblicher Solbat mehr fteht, außer in Rremp, Bludeftadt und Stade, mahrend ber gange übrige Theil biefer Broving, Ober-Sachsen [sic] allein ausgenommen, von ben faiferlichen Truppen und jenen ber katholischen Liga besetzt ift, so jedoch, daß jene ber Liga auf Friesland und die daran grenzenden Orte beschränkt find, während alles übrige Land in Quartiere für bie Solbaten bes Raifers vertheilt ift. Bubem weiß Friedland auch, daß alle anderen europäischen Fürsten bermalen mit ihren eigenen Sanbeln hinlanglich beschäftiget und in Anspruch genommen find. Auf diese Art ist Deutschland gleichsam wehrlos und bem Drucke ber alleinigen fatholischen Baffen hilflos preisgegeben. Dazu fommt, bag Friedland theils auf Grund seiner Berdienste, theils mit Lift und Macht sehr wirkfam Gelb, Baffen, Autorität und Namen des Raifers überall ba anwendet, wo es feinen Zwecken bienen kann. Aus diefer Conjunctur geht beutlich hervor, daß die Gelegenheit gunftig ift, um Ober-Deutschland vollständig zu bezwingen in berfelben Beife, wie es die Großherzoge von Toscana mit der Republik Florenz gethan. Gelingt dieß dem Friedland, so bleibt er unumschränkter herr dieser großen Broving und es wird dann keine Frage in Europa, sei sie noch so groß, mehr geben, die er nicht für lösbar hielte. Solcher Art ift die Gelegenheit, welche Friedland in Sanden bat.

Man darf voraussetzen, daß er sie sehr genau tennt und darauf losgeht, da er ein Mann von scharfem Berstand und ben höchsten Zielen ist.

Es bleibt nun übrig, aus ben Banblungen Friedlands zu erforichen. ob er auf die eben angedeutete bespotische Berrschaft von gang Deutschland hinzielt. In erfter Linie weiß Friedland, daß Ferdinand II. erwählter König von Italien, Konig von Deutschland und Raiser bes Occidents ift, so bag, wenn der Raifer ftirbt, die Throne der genannten Ronigreiche und des Raiserreiches erledigt werben und ben sieben Churfürften bas Recht auftebt, einen Rachfolger zu erwählen, er fei nun Graf ober Fürft bes Reiches. Obwohl Friedland weit bavon entfernt ift, den Fehler zu begeben, dem Raifer bei Lebzeiten bie oben genannten Lanber und bas Reich zu rauben, fo ift es boch flar, daß im Fall von des Raifers Tode, ber auf natürliche ober gewaltsame Weise jeden Augenblick eintreten fann, die gange Armee burch ihren Gib nur an ben Bergog von Friedland und an den fünftigen Nachfolger des Raisers gebunden ift. Und diese Armee wird gegen ben gegenwärtigen Ronig von Ungarn und Bohmen ober gegen irgend welchen Fürsten aus bem Saufe Defterreich nicht bie geringfte Berpflichtung haben, da Friedland General bes Raifers und feines anderen Fürften ift. In einem folden Falle darf man es daber als gewiß annehmen, daß Friedland, wenn er erft die Churfürften in's Elend gebracht, mas durch feine eigene Gewaltthatigfeit und die Insolenz der Truppen allmählig erfolgen muß, sich zunächst von der Armee und bann von gang Deutschland als erblichen Konig ausrufen laffen wird. Zugleich wird er in anderen Unternehmungen zeigen, welche große Kraft Deutschland innewohnt, wenn es unter einem einzigen Oberhaupte vereinigt ift.

Um zu erkennen, daß Friedland auf dieses Ziel lossteuert, beobachte man genau seine Handlungen, auch jene, welche in dem ersten Discours nicht angedeutet sind. Für's Erste kennt Friedland sehr genau die Schwierigkeiten, die ihm bei diesem Plan entgegen treten können, aber er weiß auch, wie sie zu überwinden sind. Er weiß, daß es einen Bund der Hansastet gibt, welche, so wie sie nur einigermaßen aufathmen, eine feindliche Macht zur See zu stellen vermögen. Er weiß, daß es Reichsstädte gibt, welche bisher einen hohen Grad von Freiheit genossen. Er weiß, daß es weltliche Churfürsten und die katholische Liga gibt. Die anderen kleineren Fürsten, wenn sie nicht mit Anderen verbündet sind, schätzt er gering, weil sie sich entweder nicht darum kümmern, ob die Republik sich in eine Monarchie ver-

wandle, oder weil sie leicht von Anderen gewonnen werben können. Er weiß endlich, daß es, um eine solche Umwandlung Deutschlands zu Wege zu bringen, nöthig werden wird, die Differenzen mit dem Dänen und dem Pfalzgrafen beizulegen und die Herzoge von Mecklenburg zu befriedigen. Er glaubt jedoch, daß ein Rechtstitel und eine hinreichende Macht genügen werden, um alle diese Hindernisse nach und nach zu beseitigen.

Um nun einen Rechtstitel zu haben, seinem Ziele allmählig nabe zu fommen, betheuert Friedland öffentlich seine völlige Unterwürfigkeit unter ben Raiser. Um jeden Schatten eines Argwohns, welchen der Raiser hinsichtlich feiner Perfon hegen könnte, zu bannen, fagt er auch öffentlich, daß Ge. Majestät sicher sein könne, ba er nicht barauf ausgebe, einen großen Anhang zu besiten und selbst wenn er ihn suchte, wurde er ihn nicht finden, weil er viel zu verhaft sei. Und um jede Gifersucht, die durch Andere in bes Kaifers Gemuth verpflanzt werden konnte, zu beseitigen, hat er, - wo er fouft, wenn er Brag verließ, um in's Feld zu ziehen, immer ein Teftament gemacht hatte, und zwar ein königliches Testament - ale er das lette Mal abgereist ift, weiter kein Testament machen wollen, besonders nicht über seine Befitungen außerhalb Bohmens, mit dem Bemerten, daß feine Erben für fo viel nicht gut genug find. Er muniche, daß bas, was hinterbleibt, in ben Befit feines guten Raifers übergebe; zugleich aber forgte er bafür, bag diefe seine Singebung und Treue für Ge. Majestät durch ben Beichtvater dem Herzen des Kaisers eingeprägt werde. Um jedem Berbacht entgegen zu treten, gab er fogar vor, mit einigen feiner Bermandten zerfallen zu fein, vornehmlich mit Maximilian und mit Balbftein, beide mit dem Bergogthum Friedland 2c. belehnt. [?] Nichtsdestoweniger schenkte er aber zur selben Beit bem Maximilian eine Graffchaft.

Run, wenn man das nicht als Kniffe anerkennt, so beobachte man, was er andererseits bloß thut, um sich den Ruf eines freigebigen Fürsten zu erwerben und bei all' Jenen sich beliebt zu machen, die dabei interessirt sind. Der Kaiserin hat er 20.000 Thaler gegeben, der Gräfin Mannsseld 8.000, dem Leonhardt Harrach 4.000, Anderen gewisse liegende Güter im Werthe von 10.000, Einem ein solches von 20.000 Thalern, wieder Anderen Vensionen von 4.000 und 6.000 auf Lebensbauer und dem Karl von Harrach ein Geschent von 50.000 Thalern. All' das in weniger als fünf Monaten und aus berechneter Laune von Freigebigkeit, außer anderen Geschenken von

ziemlich großen Summen, die er wegen seiner Privatinteressen und seiner besonderen Blane macht.

Aus dem Gefagten ergibt sich, daß Friedland diesen hochverdächtigen Kunstgriff gebraucht, um sich dem Kaiser treu zu zeigen. Für den Augenblick nützt ihm das mehr, als wenn er sich zum wirklichen Herrn der Armee machte, denn gegenwärtig würde er doch nur die Macht und nicht den Rechtstitel haben. Mit der Treue und Ergebenheit, die er dem Kaiser bezeugt, hat er aber das Eine wie das Andere: Macht und Rechtstitel, als ob wirklich er selbst Kaiser wäre, da er doch absoluter Herr über Alles ist, was Se. kaiserliche Majestät ist und hat. Auch betreibt er mit großem Eiser einige rühmliche Angelegenheiten beim Kaiser, die er seinen Absichten entsprechend dergestalt einleitet, daß sie nicht verweigert werden können. Im Rathe des Kaisers thut er, was er will und was er wünscht, geschieht. Er sagt ohne weitere Kücksicht: Dieses will ich.

Da er weiß, daß die jest vorhandene Mannschaft kaum ausreicht, um irgend einen Theil von Deutschland zu bezwingen, will er, um die nöthige Machtstellung zu erlangen, einerseits die Provinzen mit Quartieren belegen, damit weder Fürsten, noch Städte sich regen oder Mannschaft in Bewegung setzen können, andererseits so viel Volk anwerben, daß er das Land mit Truppen besetzen kann, wo immer es ihm belieben wird, damit Deutschland, wenn es merkt: agitur de summa rerum, nicht so leicht sein Haupt erheben könne, daher hat er jetzt draußen neue Patente ausgegeben, um fünszig Compagnien auszuheben, ungerechnet diesenigen, die er noch anderwärts zu sinden hofft, indem er von verschiedenen Seiten versichert wurde, zu jeder Zeit 30.000 Mann zu erhalten, sovald er es will.

Ausgerüftet nun mit diesen beiden belangreichen Mitteln, dem Rechtstitel und der genügenden Macht, denkt er Schritt für Schritt vorzugehen und mit den Hansaten zu beginnen, ohne es jedoch zu unterlassen, gleichzeitig die anderen Brovinzen zu schwächen, namentlich jene, die er am meisten fürchtet. Zu dem Ende geht er unvermerkt darauf los, eine Hansattat in Bommern anzugreisen, unter dem Borwande, daß sie seinen Soldaten Grund zur Beschwerde gegeben habe. Die Bitten des Kaisers waren unvermögend, ihn davon zurückzuhalten; er führte viele Gründe an, daß es die Shre der Wassen Sr. kaiserlichen Majestät erheische. Man glandt, er werde mit den Reichsstädten ebenso umspringen. Friedland hält dieß, auf die beiden erwähnten Rüchalte des Rechtstitels und der Macht gestützt, wenn er nur schrittweise

vorgeht, nicht für unmöglich, ba er glaubt, daß die Reichsstädte weder geseinigt, noch ausgiebig gerüftet, noch leicht im Stande seien, sich zu ruften.

Da aber Bayern und die katholische Liga einen zu schwer zu nagenden Knochen bilben, falls Bayern rechtzeitig die Absichten Friedlands gewahr wird, so hofft er ihrer Armee durch mancherlei List jede Bedeutung zu besehmen, besonders durch die Einschränkung der Quartiere, durch Beschäftigung mit kriegerischen Unternehmungen und durch Berwendung bei Belagerung von Plätzen, über Alles jedoch durch Berwicklung mit den Holländern, so daß sie, während er selbst, durch die Autorität des Kaisers gedeckt, vor jeder Gewaltthätigkeit von ihrer Seite gesichert bliebe, entweder zur Gänze aufgerieben oder aber so geschwächt würde, daß Friedland ohne weitere Gesahr seine eigenen Pläne aussühren könnte. Wenn nun die Anderen hinlänglich bezwungen sind und Bayern allein steht, so wird es ihm an scheindaren Borwänden und Gründen, wie Nothwendigkeit, Zügellosigkeit der Soldaten, nicht sehlen, um sich in dessen einzudrängen. Und das zu thun, hat er freie Hand.

Man fann bieg schliegen aus ber Art, wie er mit Sachsen umgeht. Die Berwendung des Raifers hat ihn nicht nur nicht dazu vermocht, die brei Regimenter nicht in die Lander diefes Churfürften zu legen, sondern er hat noch ein viertes Regiment hinzugefügt. Defihalb hat der Churfürst von Sachsen dem Raiser freimuthig geschrieben, er werbe nicht zum Reichstag, welchen Se. Majestät halten wolle, fommen, wenn man nicht vorher diese Truppen aus seinem Lande abberufe. Als der Raifer dem Friedland biese Unzukömmlichkeit mittheilte und ihn ersuchte, davon abzustehen, versetzte Friedland, das sei unmöglich, und fügte bei, daß der Reichstag und der Churfürsten-Convent nicht zu Rut und Frommen Gr. Majeftat seien. Dieselben Worte hat Friedland dem spanischen Gesandten gesagt. Er außerte auch, wenn er mit seinem Bolfe nicht beschäftigt gewesen ware, so hatte die Busammenkunft von Mühlhausen gar nicht ftattgefunden. Daraus geht klarer wie der helle Tag hervor, daß, wenn der Raiser im Reichstag hauptfachlich die Bahl des römischen Rönigs durchseten will, Friedland diese nicht will. Biel weniger wünscht er andere Reichsversammlungen. Er hat sich darüber und über die Urt, wie die Fürsten im Reiche vorgeben, immer luftig gemacht, wodurch er beutlich die hohen Ziele verrieth, nach benen er ftrebt. Er will eben die Regierungsform in Deutschland andern.

Wenn er die katholische Liga geschwächt hat, so wird ce ihm nicht fcmer fallen, fich mit bem Danen auseinander zu feten, ben Pfalggrafen aufrieden zu ftellen und die Bergoge von Medlenburg abzufinden. Mit bem Danen benft er burch Ruchabe von Jutland und nöthigenfalls auch von Solftein nebst gemiffen Contributionen in Gelb handelseinig zu werben. Mit bem der Berzweiflung nahen Pfalzgrafen wird, wenn man ihm irgend ein Land gibt, bas Uebereinkommen nicht schwer werden. Und was bemerkt zu werden verdient, Friedland gibt offen zu erkennen, daß er mit dem Bfalggrafen allein verhandeln wolle, benn ale beffen Bruder nach Prag fam, wollte Friedland, welcher sich außerhalb Brage befand, daß er vorerst mit ihm eine Besprechung habe. Er verhandelte fehr geheim und vertraulich mit ihm. Dem Grafen von Hollach [Hohenlohe], einem nahen Berwandten bes Pfalzgrafen, hat Friedland ungewöhnliche Höflichkeiten und Aufmerkfamteiten erwiesen, wie er es felbst irgend welchem Befandten ober Fürften gegenüber nicht zu thun pflegt, mas bei Friedland nicht ohne einen befonderen geheimen Brund fein fann, daber auch bicjenigen, die ce beobachteten, gang erstaunt barüber waren, ba er mit ben Fürsten und Gesanbten bes Reiches fonft in fo baricher Weise verfehrt. Den Bergogen von Medlenburg verspricht er eine glanzende fürftliche Stellung zu geben, jedoch außerhalb ihrer Länder und unter der Boraussetzung, daß sie wie einfache Barone leben wollten.

Solchergeftalt tritt der schlaue Friedland am kaiserlichen Hose für die Friedensverhandlung mit Dänemark ein und unterhält die Meinung, den Krieg außerhalb Deutschlands nach der Türkei zu tragen, nachdem er dem Kaiser, dem Papst und anderen Fürsten zu verstehen gegeben, daß er letzteres Unternehmen im Schilde führe. Und unter diesem Vorwande macht er immer neue Aushebungen. Er hat Mittel erlangt, die der Autorität eines Kaisers entsprechen, da im Nathe beschlossen wurde, ihm für vier Jahre zehn Willionen zu bewilligen. Seinem Kopse wird es nicht au Gründen und Ausflüchten sehlen, sich von diesem Unternehmen zurückzuziehen und neue Schwierigkeiten 2c. aufzuwerfen. Er hat Aftrologen kommen lassen, die öffentlich verkünden sollten, daß seine Constellation keine günstige, daß sein Stern nur zwei Jahre im Aufsteigen war und daß diese zwei Jahre jetzt um sind. Aber der Aftrolog hat jemand diese Finte Friedlands mitgetheilt.

Nach Erschöpfung der katholischen Liga halt ce Friedland für keine schwierige Aufgabe, Deutschland zu unterjochen, wenn er in den wichtigen

Städten sehr starke Citadellen aufführen läßt, sich der Schiffsahrt auf den Flüssen und in den namhaftesten Sechäfen versichert, Zölle auflegt, Privilegien verleiht, vor Allem aber, wenn er nicht abrüstet. Er glaubt übrigens, daß die Reichsstädte, wenn sie nur erst unterworsen und besetzt sind und nicht um ihre alten reichen Handelsbeziehungen gebracht werden, in wenig Monaten ihre ehemalige Freiheit vergessen oder daran verzweiseln werden. Was die kleineren Fürsten betrifft — denn die Churfürsten wird er verznichten, wenn sie sich nicht demüthigen und von ihm abhängen wollen, — so wird es an Mitteln, sie zu befriedigen, nicht mangeln.

Dieses scheint mir das eigentliche Ziel Friedlands zu sein. So lange die deutsche Frage nicht gelöst ist, bleibt jedes andere Unternehmen bei Seite liegen. Jetzt geht er nach Wecklenburg, in welchem Herzogthum er drei Citadellen zu erbauen beabsichtigt.

All' das wird Sr. Durchlaucht nicht als ein bloger Berdacht ober als meine private Meinung bargelegt, sondern als aus dem Geiste Friedlands und aus seinen Handlungen geschöpft, damit es von Sr. Durchlaucht mit gewohnter Borsicht behandelt werde.

Mit welchen Mitteln man den Absichten Friedlands vorbeugen könnte, wenn dieser die Aristokratie Deutschlands in eine absolute Monarchie umswandeln wollte?

Man muß es als unumstößliches Fundament voraussetzen, daß Friedland sich über jedes Hinderniß lustig machen wird, das seinen Absichten entsgegentritt, außer es besteht in einer effectiven mächtigen Armee, die, wenn auch der seinigen uicht überlegen, doch mindestens so start ist, daß sie ihm versnünstiger Beise Furcht einzuslößen vermöchte. Deßhalb wird Friedland zur Stunde den Stand seiner Angelegenheiten nicht von dem Glück der Wassen abhängig machen wollen, um so weniger, als es sicher und durch seine Handlungsweise bestätigt ist, daß er ebenso seig ist, wenn er sich schwächer oder gleich start sühlt, als kühn, wenn er sich beträchtlich überlegen weiß. Weiter muß man voraussetzen, daß Friedland nie von seinen Absichten abslassen wenn ihm auch ein Heer, wie jenes der katholischen Liga jetzt ist, entgegengestellt wird, von dem er keine Feindseligkeiten sürchtet, außer im Fall eines Gewaltactes, so zwar, daß er, wenn gleich die katholische Liga dreimal soviel Truppen hätte, als sie in Wirklichkeit hat, so lange sie nur

nicht thatfächlich feindlich auftritt, die Hoffnung hegt, ihre Armee mit der Zeit aufzulösen, von der Boraussetzung ausgehend, daß die Güte des Herzogs von Bayern und des Tilly sich nie zur äußersten Gewalt herbeilassen werde, während er, wie man durch die bisherige Erfahrung davon vergewissert ist, am Ende dazu schreiten wird.

Es ist wahr, daß Friedland, wenn die seinen Entwürfen sich entgegenstellenden Schwierigkeiten zu groß seine sollten, seine Gedanken andern und zu einem guten Rückzug immer einen friedlichen Ausweg sinden wird, damit er nur gut gerüstet und die Waffengewalt für jede Gelegenheit, welche die Zeit mit sich bringt, so wie für seine eigene Sicherheit und Größe stets in seiner Hand bleibe. Auch davon darf man sich überzeugt halten, daß der Kaiser nie und nimmer im Stande sein wird, diesem Mann die Waffen zu entwinden, außer mit Gewalt. Richt die Befehle des Kaisers, nicht die Proteste der Fürsten, nicht die Drohungen der Chursürsten, nichts Anderes auf der Welt außer ein tüchtiges Heer wird Friedland von seinen Zielen abbringen. Drophungen würden nur dazu dienen, seine Borbereitungen, die er sonst mit wesniger Dringlichkeit treffen würde, zu beschleunigen. Jacta est alea.

Es scheint alfo, das einzige Mittel sei ein gutes heer in der hand eines Fürsten, welcher zum Aeußersten entschlossen ist. Borausgesetzt, daß ein solches heer da ist, mußten die Churfürsten im tiefsten Geheim eine Person, mit Beglaubigungsbriefen in bester Form ausgerüstet, zum Kaifer senden mit der Beisung, nur folgende Worte zu fagen:

"Da die Churfürsten sehen, daß nicht der Kaiser Herr seiner Armee ist, sondern Friedland, den sie als Feind oder mit Mißtrauen ansehen, so verlangen sie, daß die Autorität diesem Manne entzogen werde, von welchem, wie es scheint, Se. Majestät und seine Käthe abhängig sind, widrigens sie genöthigt wären 2c. 2c."

Auf diese Art, glaubt man, würde ein Schlag geführt, und in einem solchen Fall könnte Se. Majestät sich leicht entscheiden. Allein es ist schwer daran zu glauben, da Se. Majestät dann in schlechterer Stellung als die Anderen wäre; denn während die Churfürsten gerüstet wären, hätte der Raiser den Feind gewissermaßen in den eigenen Eingeweiden, da Friedsland mit der Soldatesca die Erbländer besetzt hielte, abgesehen davon, daß dieser, welcher seinen Sinn auf die Monarchie gerichtet hat, sogleich einen sonderbaren Entschluß fassen könnte.

Ein gutes Auskunftsmittel scheint es noch zu sein, wenn Se. Majestät burch eine vertraute Berson mit den Grasen Schlik und Mannsseld und einigen andern Bertrauten übereinkäme, daß sie dem Friedland den Gehorsam verweigern, wenn er ihnen Anordnungen und Besehle zukommen ließe, die mit denen Sr. Majestät in Widerspruch stehen. Doch wäre dieß für die genannten Grasen sehr gefährlich, denn, wenn Friedland sich so etwas auch nur einbildete, würde er ihnen beiden einen Streich spielen und es wäre sehr leicht, daß er es bei dem großen Anhange erführe, welchen er am kaisers lichen Hose und im Rathe hat.

Alles dieß schreibt die Perfonlichkeit (il personaggio).

Der Freund hat wie gewöhnlich viele Fragen an sie gerichtet. Erstlich, ob die Räthe am kaiserlichen Hose eine Ahnung von dem wichtigen Puncte haben, daß Friedland sagt, der Reichstag sei dem Kaiser nicht zu Nutz und Frommen 2c., und was Eggenberg dazu sage, wo doch so offenbarer Anlaß zu Mißtrauen vorhanden sei? — Sie antwortet, daß lebhafter Berdacht nur bei einigen Benigen bestehe, unter denen Collasto und derjenige, welcher zusletzt österreichischer Gesandter in Bahern war, zu einem entschiedenen Entschluß geneigt sind, daß der Kaiser seit einigen Tagen von einer großen Meslandolie befallen sei, die ihm zeitweilig das Urtheil raubt, und das nicht sowohl wegen des Streiches, den ihm die Spanier wegen der Angelegenheiten von Montserrat spielen, was ihm die Kaiserin lästiger Weise immer vorhält, als wegen des Argwohns, den Viele sich bemühen, ihm gegen Friedland eins zuslößen, und daß Eggenberg\*) seit einigen Tagen eine Ahnung davon zu haben scheint, daß aber der Kaiser und die Räthe schwer einen Entschluß sassen

<sup>\*)</sup> Biederholt kommen über Eggenberg ungünstige Teußerungen in den KapuzinerRelationen vor. Es erklärt sich das wohl zu Genüge aus der ihrem Berfasser nichts weniger als willsommenen Parteinahme desselben für Wallenstein. Dennoch darf ein anderer Umstand nicht übergangen werden, welcher möglicherweise auch von Einstuß darauf war. Bie Slawata selbst durch eine reiche Heirath sich den Weg zu einer hohen Stellung gebahnt hatte, so nahm er auch für seinen Sohn Adam Paul auf eine solche bedacht und es gelang ihm auch, für ihn die Hand der Prinzessin Margaretha, Tochter des Fürsten von Eggenberg, des nächst Wallenstein begütersten Cavaliers in den Erblanden, zu erwerben. Die Bermählung sand am 4. Juni 1626 statt. Aber gleich am Tage nach der Hochzeit verließ Margaretha ihren Gemahl und war durch nichts zu bewegen, zu ihm zurückzusehren. Nach vielen Berhandlungen wurde endlich mit Urtheil des Cardinals von Dietrichstein vom 11. Jänner 1632 das matrimonium als non consumatum ausgelöst, worsiber der alte Slawata in einem Briese mit unverhohlenem Leidwesen seinen Sohn zu trösten such.

werben, benn die Mclancholie des Raifers tomme nicht von dem Berbacht gegen Friedland, sondern baber, weil er durch diesen Berbacht aus feiner gewohnten Lebensweise, b. i. aus ber Ruhe und Behaglichkeit herausgeriffen wird, und weil er ein Geind jeden gewaltthätigen Schrittes ift. Andererseits gebe es auch wieder Rathe, die mit guten Bründen den Friedland verthei= digen. Da kein offenbares Zeichen einer ausgesprochenen Untreue Friedlands vorhanden ift, wird der Raifer in feiner gewohnten Unentschloffenheit verharren. Die Räthe haben aber auch ihre privaten Interessen und diejenigen unter ihnen, die nicht von Friedland gewonnen sind, fürchten ihn, nachdem sie gesehen, daß er dem Cardinal Dietrichstein, welcher nur ein einziges Mal gegen ihn sprechen wollte, so viele Soldaten auf feine Buter legte, daß fie für 600.000 Kr. Schaben verursachten. So wollte Kriedland schlauer Weise feine Strenge den Zaghaften gegenüber an den Tag legen, damit die Muthigeren ftutig murden. Es wird also vielen kaiserlichen Rathen immer eine viel größere Befahr scheinen, Entschiedenheit gegen diesen Mann anzuwenden, als ihn gehen zu laffen, um fo mehr, als fie die Anzeichen, die ihnen bazu dienen follten, die Blane Friedlands zu erkennen, entschuldigend seinem barfchen Befen zuschreiben, nicht aber einer Treulofigkeit gegen ben Raifer.

- 2. Db Friedland der Infantin Truppen gegen die Hollander zugestanden hat? Sie antwortete mit: "Ja"! Aber nur etwas Cavallerie, deren er im lleberfluß hat. Daß er sich aber mit den Hollandern nicht einslassen wird, weder viel noch wenig, darf man als ganz sicher annehmen. Als der spanische Gesandte ihm davon sprach, hat er sich mit höhnischen Worten und Geberden über ihn lustig gemacht. Er zeigt sich sogar als Feind der Spanier. Das deßhalb, um sich die Kaiserlichen um so mehr zu verpflichten. Er sagte zu einigen: "O, gäbe es einen Kaiser Rudolph!"
- 3. Was der spanische Gesandte, wenn er mehr als die Anderen die Gefahr vorhersicht, sage und was er für Anschauungen habe 2c.? Die Persönlichkeit antwortete, daß er vor allen Anderen die Gefahr erkennt, daß er einmal darüber nach Spanien geschrieben hat, von wo ihm aber weder Anerkennung noch Dank geworden, vielleicht wegen der Particulars Interessen des Grafen von Olivarez; darum wagt er auch nicht, freimüthig vorzustellen, was er fürchtet und vorhersieht. Aus demselben Grunde hat er auch nicht gewagt, mit Bruneau\*) zu sprechen, außer ganz im Allgemeinen,

<sup>\*)</sup> Spanifcher Refibent in Wien.

als von Dingen, die man sagen hört; zu seiner Rechtsertigung genügte es ihm, einmal darüber geschrieben zu haben. Auch pflegen die Gesandten nicht Alles, was sie verdächtig sinden, dem Hose des Königs mitzutheilen; dort sei der König nicht derjenige, welcher regiert. Er [der Gesandte] bedauert, nicht vertraulich schreiben zu können, was er wahrnimmt und vorhersieht. Ueberdieß hat derselbe Gesandte die Persönlichkeit gesragt, od es wahr sei, daß Bahern abrüstet. Auf deren Antwort, sie wisse das nicht, erwiderte der Gesandte: Ich glaube nicht, daß Bahern eine solche Ungeschickseit und Thorheit begehen werde.

Darauf sagte die Persönlichkeit, daß es hochnöthig wäre, Alles was sie hier dargelegt habe, der Infantin zu wissen zu thun, und daß dieses mit Bewahrung des Geheimnisses\*) durch den P. Filipp, einen sehr eifrigen, sähigen und verschwiegenen Pater, geschehen könnte, dem man sofort Alles mittheilen sollte, ohne sich des Namens Er. Durchlaucht zu bedienen, ja sogar ohne daß die Insantin erführe, ob der Pater in dieser Angelegenheit einen schriftlichen oder mündlichen Anstrag habe. Alles dieß wegen der guten Dienste, welche die Insantin leisten könnte, sowohl am kaiserlichen Hof wegen des großen Bertrauens, welches sie beim Kaiser genießt, als auch am Hose von Spanien. Die Persönlichkeit fügt hinzu, daß mit derselben strengen Bewahrung des Geheimnisses in Anbetracht alles dessen, was täglich sich ereignen kann, Tilly so bald als möglich benachrichtigt werden möge, für den Fall, als Friedland es einsiele, sich mit Tilly zu besprechen, wie einige gessagt haben.

4. Wie die Sachen mit Pappenheim stehen? — Die Persönlichkeit sagt, er sei zu Friedland gekommen, ihm wichtige Vorschläge zu machen, unter Anderem einige Unternehmen, die er zu seinem Ruhme in Italien aussführen könnte. Friedland traue ihm jedoch nicht, weßhalb er auch seine Absicht nicht erreichte. Auch sei der spanische Gesandte von den Reden Pappenheims wenig erbaut gewesen.

Schließlich fagt die Perfönlichkeit, daß Friedland sicherlich mit dem Gedanken umgeht, die Regierungsform von Deutschland zu ändern, daß er die Reichstage und Convente immer verspottet und verächtlich angesehen, daß er die Geistlichkeit gehaßt habe, und den glühenden Wunsch hege, sie zu re-

<sup>\*)</sup> Eigenhändige Ranbbemerkung bes Churfürsten: "Warum thuts nit ber Personaggio felbs, ber bem Friedland anfangs felbs zu vilem anlaß geben?"

formiren. Man möge mit diesem Manne rasch vorgehen; denn er sei wie die Kate, die dem Gegner in's Gesicht springt, ehe sie den Schlag erhalten hat. Es werde ihm nicht an erlogenen Borwänden sehlen, um seine Absichten zu beschönigen, am wenigsten am kaiserlichen Hofe, wo man sie billigen wird, da viele dort gleich Friedland den katholischen Berbündeten wenig geneigt sind. Und sie wären die Ersten darüber in's Fäustchen zu lachen, wenn eine Unordnung ersolgte.

Auf den gemeinsamen Ursprung der Relationen mit der Brucker Unterrebung beutet nicht nur ber gleiche Grundgebanke hin, sondern auch die Wiederkehr mancher nahezu identischen Behauptungen. Man vergegenwärtige sich nur, was hier und bort bavon gesagt wird, bak Ballenftein ben Marfch Mannsfelds burch Schlefien und Mähren nach Ungarn hatte hindern konnen und daß er verfaumt habe, Bethlen Gabor eine Schlacht zu liefern. Ferner ift die Diction bie gleiche und auch in der Form der Schriftstücke laffen sich die Analogien nicht verkennen, wie namentlich in dem Aufwerfen der Fragen zum Schluffe, bas fich in einem jeben berfelben findet. Richt minder machen sich in den Relationen Anklänge an die Briefe des von Slawata inspirirten baprischen Agenten Dr. Leuker bemerkbar. So die Rlagen über die Berwüftungen ber Güter des Cardinals Dietrichstein und die Stelle in bem Briefe vom 9. September 1626: "Es können Eure durfürstliche Durchlaucht nicht glauben, wie übel und spöttisch man von dem Bergog von Friedland insgemein redet, bak er ben Mannsfeld hat ausreißen laffen, ba er boch benfelben in ber Kluppe gehabt, und — menschlich bavon zu reben — unmöglich gewesen mare, wenn man die Sache recht angegangen hatte, daß man ihn nicht lebendig ober tobt bekommen, auch fein ganges Beer hatte aufschlagen können." \*)

Was aber in der Bruder Unterredung noch im Keime versschloffen liegt, entfaltet sich in den Relationen schon zu teichen Trieben und Blüthen. Man erfährt, wozu die Bemeisterung des Reiches durch

<sup>\*)</sup> Aretin. Seite 7. (Difinchner Ausgabe.)

Waffengewalt dienen, und wie einerseits die Bemeisterung burchgesetzt werben foll, andererseits, wie ihr begegnet werden kann.

Nichts Geringeres wird dem Herzog von Friedland zugemuthet, als das Reich aus einer aristokratischen Verfassung in eine absolute Monarchie umzugestalten. Als Mittel zur Unterjochung des Reiches sollen dem Herzog dienen: die unbeschräufte Truppenwerdung, die Verleihung der militärischen Würden, überhaupt die völlige Abhängignachung des Heeres von ihm, verbunden mit dem Rechte, militärische Bandos zu erlassen und die Quartiere nach Belieben zu vertheilen. Auf diese Art hoffe er sich aller wichtigen Positionen zu bemächtigen und es dahin zu bringen, daß weder Fürsten noch Städte sich regen können, die endlich Deutschland erschöpft und entwassnet seinem absoluten Willen preisgegeben ist. Insbesondere aber müsse die katholische Liga aufgerieben oder aufgelöst werden.

Wenn man die der Aufstachelung wegen zu grell aufgetragenen Farben abstreift, dürfte dieses Programm mit der geheimen Politik des kaiserlichen Hofes nicht so ganz in Widerspruch gestanden sein. War doch schon unter Khlest das übermüthige Hervorteten der Liga in Wien unangenehm empfunden worden und müßte es nur befremden, wenn die Absicht Wallensteins, das Kaiserthum aus einem bloßen Schattenbilde zu einer seinem Namen entsprechenden Potenz zu erheben, daselbst keinen Beisall gefunden hätte. Auch der Autor der Relationen scheint au die Zustimmung des Hoses zu den Plänen Friedlands zu glauben; nur sindet er den Grund dazu nicht in politischen Principien, sondern sucht sie auf die von diesem ausgeübte Bestechung und Einschüchterung, auf seine Känke und beim Kaiser auf bessen Hang zur Kuhe und Bequemlichkeit zurückzusühren.

Die zweite Relation führt die Gedanken und Rathschläge der ersten weiter ans; an Thatsächlichem enthält sie aber kaum etwas Renes. Wenn gleichwohl ihretwegen P. Alexander nach vier Wochen neuerdings von München nach Prag gesprengt wurde, so muß eine

besondere Urfache bahinter fteden. Bielleicht ertappte fich Glawata, nachdem er die Absicht Wallensteins, das Reich in die Gewalt der kaiferlichen Waffen zu bringen und so bas kaiferliche Ausehen baselbst zu fräftigen, verrathen, bei ruhigerer Ueberlegung einmal selbst auf einer gar zu offenbaren Untreue gegen seinen Raiser und herrn und beeilte fich, fie mit der Lüge zu beschönigen, daß Friedland vorhabe, nach dem Tode Ferdinand II. sich felbst zum Kaiser, und zwar gleich zum erblichen, aufzuwerfen. Er ging fogar in dem calumniare audacter so weit, ihm Mordgebauten zu imputiren, indem er beifügte, baf ber Tob des Raisers auf gewaltsame Weise beschleunigt werden könne. Bon feiner anderen Seite erfährt man nur das Geringste, daß Ballenftein wirklich auf die Raiserwürde Bedanken gehabt habe. Es würde bas auch, abgesehen von allem Anderen, im Widerspruche mit seiner anderweitig hinlänglich bethätigten Maxime fteben, bei feinen Befiterwerbungen gang sicher vorzugehen, sie so zu sagen immer durch Brief und Siegel befräftigt zu haben. Bufällig liegen auch ungefähr aus berfelben Zeit Briefe von ihm vor, welche barthun, bag er eben wegen bes Mangels an Sicherheit, einen folden Besit behaupten zu können, nicht einmal nach der dänischen Königstrone Lust zeigte; er trachtete sie vielniehr dem Raifer zuzuwenden. "Bitt", schreibt er von Gitschin 3. Jänner 1628 an Arnim, "ber Herr sehe, wie wirs prakticiren könnten, daß die Dänen unsern Raiser jum Rönig mählen Man hätte mir's bei Hof wohl vergönnt und Ihr Maj. selbst. Aber ich hab mich gar schön bedauft, benn ich könnte mich nicht barmit mainteniren; will unterdessen mit dem Andern [Mecklenburg] fürlieb nehmen, benn bieß ift ficherer". Später scheint er, wenn wir eine etwas dunkle Stelle in einem Briefe recht verftehen, hierin boch schwankend geworden zu sein, aber nur für den Fall, wenn Schweden in eine Allianz mit bem Raifer trate, weil baburch eine Garantie für den Besitz der dänischen Krone geboten gewesen marc. \*)

<sup>\*)</sup> Friedrich Förster, Briefe Albrechts von Ballenstein. Berlin 1828. Rr. 92, 119 und 127.

Die Plane Friedlands können nur zunichte gemacht werben, wenn er vom Commando entfernt wird. Darauf zielen die Relationen hin. Es werden aber auch die Mittel und Wege angegeben, wie biefes Riel zu erreichen ift. Man foll ihm feine Forberungen abschlagen und wenn er dann seiner Gewohnheit gemäß seine Entlassung begehrt, biefelbe fofort annehmen, zugleich aber der vorhandenen Rriegsbedürfniffe (Lebensmittel und Munition) sich bemächtigen und die verbächtigen Oberften an den Hof berufen oder zeitweilig des Dienstes entheben. Das beste Mittel aber sei ein tüchtiges Beer, wenn bessen Führer (im Gegenfat zu der bisherigen nachgiebigen Saltung der Liga) entschlossen ift, bas Aeuferste zu wagen. Dann könne man auch geradezu vom Raifer die Absetzung Friedlands verlangen. Nur habe dieses Mittel gewisse Bedenken. Darum scheine es vielleicht gerathener, vor ber Sand im Geheimen die vertrauten Befehlshaber, wie die Grafen Schlik, Mannsfeld und andere zu bestimmen, Friedland ben Behorfam zu verweigern, wenn er ben faiferlichen Befehlen nicht nachkomme, die ja, wie fich ber Schreiber gebacht haben mag, fo eingerichtet sein könnten, daß sie ber Ablehunng bes Oberfeldherrn von vornherein sicher maren. So zeigt sich mithin bereits in ben Umriffen jener Actionsplan, welchen Slawata fünf Jahre fpater im Detail ausarbeitete und auch zur Ausführung zu bringen wufite. Theilweise hatte er benfelben sogar felbst ichon praktisch versucht, als er 1626 die Contributionen der böhmischen Rammer für das Friedländische Beer einstellte ober einschränkte.

In seinem wilden Drange, den Gehaßten zu beseitigen, setzt er alle Rücksichten hintan. Er empfiehlt die offene Auflehnung der Liga gegen den Kaiser; er will die Disciplin der Armee untergraben; er verräth die innersten Vorgänge am Kaiserhofe, beschuldigt seine Collegen und den Beichtvater des Kaisers der Bestechlichkeit und nimmt keinen Anstand, Frauen, die Kaiserin mit eingeschlossen, in seine Vers

bächtigungen hineinzuziehen. Sein Bertrauensmißbrauch erscheint um so größer, als er bem geheimen Rathe angehörte.\*)

Sollte ben Churfürsten, insbesondere jenen von Bayern, nicht bas Bedenken aufgestoßen sein, ob benn bas Alles, was Slawata vorbringt, auch mahr sei, ba er sich babei so sehr gegen bie Bflichten seines Amtes vergaß und gar so handgreiflich die Absicht merken ließ, fie aufzureigen? Allen machte er wegen bes Berluftes ober ber Schmälerung ihrer Souveranität bange, ben fatholischen Sinn beunruhigte er burch bie Hinweisung auf die Begunstigungen, welche Friedland angeblich ben Retern überhaupt und insbefondere in feinem Beere angebeihen ließ, ber Geiftlichkeit hielt er seine Reformirungstendenzen vor, namentlich aber bem Churfürsten von Bayern ging er zu Leibe, indem er die Liga, die Quelle seiner Machtstellung, als bedroht und Wallenstein als in Unterhandlungen mit dem Pfalzgrafen begriffen hinstellte. Bon welcher Tragweite ber letztgenannte Umstand für Babern gewesen ware, mag man baraus ermeffen, daß Marimilian nach ber Achtserklärung bes Pfalzgrafen bie Churwurde erlangt hatte und fich auch auf die Unterpfalz Hoffnung machte. Wenn aber auch Maximilian vielleicht nicht Alles gläubig hinnahm, was in den Enthüllungen von den egoistischen Tendenzen Friedlands zu lefen, fo hatte er boch gewiffermagen eine amtliche Beftätigung erhalten, baß man sich in Wien thatfächlich mit jenen Planen trug, wegen beren er ben Raiferhof icon lange im Berbachte hatte, und die auf nichts Beringeres, als ben Umfturz ber beutschen Reichsverfaffung

<sup>\*)</sup> Die geheime Rathswürbe erhielt Slawata 1625. Rach Hurter (Zur Geschichte Bs. S. 362) bestand ein Confibenzrath, welcher die Einläuse vorzubereiten hatte, und ber gesammte geheime Rath, welchem auch die Confibenzräthe angehörten. Zur Zeit des Regensburger Conventes waren Mitglieder des Confidenzrathes der Reichshofrathspräsident Graf Bratissav von Fürstenderg Borsigender, bann der Reichsvicetanzler von Strahlendorf und die Reichshofräthe von der Reck und von Nostig, böhmischer Bicetanzler. In dem geheimen Rathe saßen mit den Considenzräthen Fürst Eggenderg, die Grafen von Meggan, von Trautmannsdorf, von Fürstenderg, von Slawata, von Mannsseld, von Werdenzberg und der Abt von Kremsmünster als Hossammerpräsident.

hinausliefen. Mit gewohnter Energie und Umsicht traf er daher seine Gegenmaßregeln, getreulich die Rathschläge befolgend, welche Slawata in seiner Darstellung gegeben hatte. Der Tag von Bingen liefert hiefür den sprechendsten Beleg.

Gleich in ben von ber Mainzischen Kanzlei vorbereiteten Berathungsgegenständen für diesen Convent dominirt das Hauptthema der Relationen. Bon den drei Puncten betrifft nur der dritte einen anderen Gegenstand, nämlich die an Spanien zu leistende Bundesshilse, und dieser wird nur wie gelegentlich mitgenommen. Der Schwerspunct liegt in dem zweiten Antrage, welcher lautet:

Weil aus den communicirten Avisen erscheint, daß die bewußte Person sast gefährliche, weitaussehende und zu gründlicher Eversion des Reichs zielende Anschläge habe, zu deren Effectuirung besorglich die großen unnöthigen Armasturen und Einquartirungen angesehen sind, sein Humor zu dergleichen Dingen inclinirt, auch alle Bezeigungen in Worten und Werken solches ziemlicher maßen an den Tag geben und es nunmehr fast das Ansehen hat, als seien 3. R. Maj. derselben nicht mehr mächtig — wie solchem androhenden und gleichsam im Werk bereits begriffenen reichsverderblichen Unheil auss allersschleunigste zu steueren und zu begegnen?

# Um 7. Juli wurde von den Bersammelten beschloffen:

Die Stände überzeugen sich, daß durch das übermäßige Kriegsvolk nach des Herzogs von Friedland gefährlichen, nunmehr guten Theils ausgebrochenen Anschlägen ein neuer umhergekommener dominatus zu endlicher Eversion der löblichen uralten Reichsverfassung wolle eingeführt werden...
Deßhalben haben die churfürstlichen Räthe, nicht aus einigem gegen J. K.
Maj. geschöpften Mißtrauen, sondern bloß ob angedeuteter Besorgniß wegen sich dahin verglichen, daß, sollte die bisherige Bedrückung länger fortdauern, die Bundesarmee zu deren Abwehr zu verwenden seie; nicht um Gehorsam und Respect gegen J. K. Maj. aus den Augen zu setzen, sondern zu Dero, des Reichs Hoheit, und des Hauses Wohlstands Erhaltung, was J. Maj., päpstlicher Heiligkeit, königlicher Würde in Spanien und der durchlauchtigsten Insantin zu Brüssel mitzutheilen seie. Wie das Desensionswesen am besten zu bestellen seie, wird in die Hände der beiden Directoren Mainz und Bayern

gelegt. Bon biefen follen Churfachsen und Brandenburg in Kenntniß gefett und eingeladen werden, bem Bertheidigungswerf beizutreten.

Fast wörtlich gleich lautete ber eigentliche Abschieb. Zugleich wurde die Eventual-Instruction für eine im Namen der vereinigten Churfürsten an den Kaiser zu sendende Abordnung entworfen, für den Fall, daß dasjenige, was das kaiserliche Schreiben an den Churssürsten von Mainz in Aussicht stellte, nicht würde in Erfüllung gehen. Es sollte dem Kaiser ohne Rückhalt eröffnet werden:

Daß die Churfürsten es als Gewissenspflicht erachteten, auf Mittel Bedacht zu nehmen, wie diesem des Herzogs von Friedland reichsverderblichen Beginnen könne gesteuert, seinen vorhabenden gefährlichen Praktiken, ehe diesselben zu weit überhand nehmen, begegnet, R. Maj. Hoheit und Autorität und der status imperii auf die Posterität transferirt werden. R. Maj. geruhe dem Herzog das Schwert, womit er nur des Reichs getreue Stände verssolge, aus der Hand zu nehmen und ihn von der Armee abzuschaffen, diese zu vermindern . . . .

Slawata konute zufrieden sein. Die Bersammlung hat vollskändig unter dem Eindrucke seiner Enthüllungen getagt und, so weit es in officieller, wenn gleich geheimer Beschlußfassung zulässig, sind auch alle seine Rathschläge befolgt worden. Tilly wurde sogleich von den Beschlüssen unter Beifügung einiger auf das ligistische Heer bezüglichen Fragen verständigt. Auch die Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, der Papst, der König von Spanien und die Infantin Clara Isabella Engenia, Statthalterin der Niederlande, erhielten davon Mittheilung.

<sup>\*)</sup> Burter. Bur Geschichte Ballenfteine. G. 225.

Aus bem Borschlage, biese Potentaten von Friedlands Plänen zu unterrichten, tritt Slawata's Bestreben klar an den Tag, eine förmliche Coalition der auswärtigen Mächte gegen Wallenstein zu Stande zu bringen.

Auf die Infantin Clara Isabella Eugenia, die Tochter Philipp II. und Wittwe eines Erzherzogs, hatte der Denunciant sein besonderes Augenmerk gerichtet, denn nicht genug an dem, daß sie bei dem spasnischen Hofe leicht einer ungünstigen Meinung über Friedland Eingang verschaffen konnte, genoß sie zugleich ein großes Vertrauen beim Kaiser. Wenn also von ihrer Seite diesem Warnungen zukamen, welche mit den von Slawata unter der Hand in Umlauf gesetzen Gerüchten und mit den Klagen der Chursürsten zusammentrasen, konnte dann der Kaiser gleichgiltig bleiben? Und Slawata wußte ihre empfindslichste Seite zu berühren. Mit der ihm eigenen Keckheit, Allem, was von Friedlands Plänen zu seinen Machinationen nicht paßte, ein Quod non, ein "Es ist nicht wahr, ich weiß es besser" entgegenzuhalten, läugnete er dessen Absicht, ihr gegen die Holländer beizusstehen, was sie so sehnlichst wünschte und was von Wallenstein auch, so weit es thunlich, zugesagt war und ausgeführt wurde.\*)

Bon großer Bichtigkeit für die Geschichte Ballensteins ift bas über ben bamaligen spanischen Botschafter Gesagte. Man ersieht

<sup>\*)</sup> Im grafiich Balbstein'schen Archive zu Prag erliegt ein auf diese Frage Bezug nehmender Originalbrief bes Königs von Spanien an den Herzog mit angeschloffener beutscher Uibersetzung. Lettere möge hier Plat finden:

Der König. — Junftrer Herzog von Fribland Better! — Ich habe durch Briefe des Grasen Sforza und Gabriels von Roy die gute Gesinnung vernommen, welche Sie wegen des Bruchs mit den Holländern bezeigten und noch haben. Und da Sie die großen Bortheile, welche daraus entstehen können und die große Wichtigkeit, diesen Rebellen in ihren dem allgemeinen Bohl so nachtheiligen Absichten Einhalt zu thun, wohl kennen, so ist Ihnen darüber nichts weiter zu sagen, als Ihnen wie ich es thue, für den guten Willen zu danken, mit welchem Sie solches behandeln, so ich schätze wie es recht ist und ich din gewiß, daß Sie keine Gelegenheit zur Ausstührung einer so wichtigen Sache verabsaumen werden, wie Sie sich meiner Affoction für Alles, was Sie angehet und zu Ihrer Zusriedenheit gereichet, versichert halten und davon die Gewißheit haben können. St. Laurent, den 24. October 1628. — Ich der König — D. Juan de Billela.

daraus, daß berfelbe schon im Frühjahre 1628 vollständig für die Ibeen Slawata's gewonnen war und mit ihm im vertrautesten Berstehre stand. Noch aber verfingen damals die Vorstellungen der spasnischen Botschaft weder beim Kaiser noch beim Grasen Olivarez. Um so mehr jedoch in der Jahreswende 1633 und 1634.

Eine Folge des vertrauten Berhältnisses Slawatas zu den Botsichaftern Spaniens war es gewiß, daß deren Berichte über Wallenstein von ihm eingegeben und in seinem Sinne abgefaßt wurden, und daß er andererseits auch wieder von dem Kenntniß erhielt, was an diese geschrieben wurde. Es war das eine gefährliche Waffe in seinen Händen. Es beweist aber auch, wie viel man auf die spanischen Gesandtschaftssberichte als Geschichtsquellen zu geben hat.

Ein noch innigeres Einvernehmen als mit Spanien herrschte zwischen Slawata und Bayern. Hier wirkt er ja nicht bloß durch die diplomatischen Agenten, sondern er steht mit dem eigentlichen Leiter der Politik in unmittelbarem Berkehre.\*) Die förmlichen Staatsschriften, welche wir kennen gelernt haben, der Bericht über die Brucker Unterredung und die beiden Kapuziner-Relationen, sind nicht die einzigen Acte, in welchen sich dieser Verkehr documentirt. Wohl alle bei Aretin und Hurter angeführten nachtheiligen Verichte, die vom Kaiserhose beim Chursürsten über Wallenstein einliesen, von Dr. Leukers Mission an dis zum tragischen Ende des ersteren, dürfen, sosern nicht ausedrücklich eine andere Quelle genannt wird, als von Slawata inspirirt bezeichnet werden. Es blieb aber nicht bloß beim Empfangen. Die Nothwendigkeit drängte sich von selbst auf, den Haupturheber der

<sup>\*)</sup> Besentlich verschieden von den Mittheilungen des böhmischen Hossanglers an den baperischen Hos über Ballenstein lautet eine Aeußerung des böhmischen Bicelanzlers von Rostig: In dem "Tagebuch des Freiherrn Iohann Kristoph von Prepsing über seine Sendung an den kaiserlichen Hos nach Prag im December 1627" kommt nämlich zum 28. December die Eintragung vor: "Rostig dieit, Fridlandium erga Bavarum pro certo bene affectum esse, so testari id posse." (Aretin, Baherns auswärtige Berhältnisse: Urkunden, Seite 289.)

Wallenstein Intrigue ebenfalls im Laufenden von dem zu halten, was auf bayerischer Seite vorging, was sowohl mündlich durch die Agenten, als durch Mittheilung schriftlicher Berichte, insbesondere jener aus dem Feldlager, wo der Churfürst eine Art Militärbevolls mächtigten unterhielt, geschehen sein dürste. Daher auch bei Slawata die Kenntniß von manchem, was letzterer seinem Herrn berichtete. So spielte, namentlich während der zweiten Krisse, das Weberschifschen hinüber und herüber.

Was mochte die Perfönlichkeit bestimmt haben, das Ange auch auf den Papst zu werfen? Religiöse und kirchliche Motive können es nicht gewesen sein, da Wallensteins bisheriges Berhalten ohnehin auf Niederwerfung der Feinde der katholischen Kirche gerichtet war. Man wird daher anderen Ursachen nachforschen müssen und hierin kommt uns eine neue Schrift recht gelegen zu Hilse\*).

Die beiden Häuser Habsburg, Spanien und Desterreich, hätten, so sollte man glauben, als Träger der katholischen Reaction seit der Reformation das Papsithum stets an ihrer Seite haben müssen. Dem war jedoch nicht so. Seine Doppelnatur als geistliche und weltliche Macht brachte es eben mit sich, daß je nach den Neigungen der Inhaber des Stuhles Petri dalb die geistlichen bald die politischen Interessen die Oberhand erhielten, welch' letztere sich dann natürlich gegen die beiden Häuser kehrten, weil das eine vermöge seines großen Besitzes in Italien, das andere wegen seiner an die römische Kaiserwürde sich knüpfenden Traditionen, beide verbündet aber ob ihrer furchtbaren Macht, einen Gegenstand der Besorgniß für die Unabhängigkeit Italiens und mithin auch des Kirchenstaates bilbeten.

Die Monarchie Philipps II. war mit Rom eng verbunden geswesen. Darauf hatte Sixtus V. den ersten, aber erfolglosen leisen

<sup>\*)</sup> Urban VIII. im Wiberspruch ju Spanien und bem Kaiser. Bon Ferdinand Gregorovins. Stuttgart, 1879.

Bersuch gemacht, eine selbstständige Haltung gegenüber Spanien eins zunehmen. Erst mit Clemens VIII. begann ein Umschwung der römischen Politik einzutreten, welcher in einer Anlehnung an das stark gewordene Frankreich bestand. Paul V. und Gregor XV. aber unterstützten wieder den Kaiser in dem ausgebrochenen großen deutschen Kriege, welchen sie als eine Angelegenheit der katholischen Restausration auffasten, bereitwillig mit geistlichen und weltlichen Mitteln.

Da wurde fast zu gleicher Zeit, als Wallenstein auf der Weltsbühne erschien, in der Person Urbans VIII. ein Mann mit der Tiara gekrönt, welcher auf das entschiedenste den weltlichen Interschen zuneigte, was sich auch in dem Urtheile seiner Zeitgenossen, daß er lieber König als Papst, lieber Herrscher als Hirt sein wollte, und in der am 1. April 1627 vollzogenen Erneuerung der Bulle in coena domini kundgab, die den canonischen Ausdruck der Ansprücke des Papstthums auf die Alleingewalt, auch gegenüber den Königen und Fürsten, bildet.

Bei solchen Gesinnungen kann es nicht Wunder nehmen, wenn Papst Urban VIII. den deutschen Krieg als einen politischen auffaste und darnach sich in seinen Sympathien bestimmen ließ. Zwar hatte auch ihn ansangs die wachsende Größe Frankreichs geängstigt. Densoch wendete er sich bald diesem als derzenigen Macht zu, welche den Gelüsten des Hauses Habsburg Schranken setzen konnte. Der Papst ist mit Leib und Seele Franzose, fagten die Spanier. Damit war auch die Brücke zu den Sympathien mit den Glaubensgegnern geschlagen. Seine Freude über die Siege Gustav Abolphs, welchen er mit Alexander dem Großen verglich, vermochte er nicht zu untersbrücken und der ihm nahegelegte Gedanke vor einem neuen Gotheneinfall schreckte ihn durchaus nicht. Wenn er auch in überschwänglichen Schreiben Wallenstein zur abermaligen Uebernahme des Commandos und zur Vertreibung der Sachsen aus Prag beglückwünsichte, so geschah das nur, um das äußere Decorum zu wahren. Statt Freude dars

über zu äußern, daß der große Führer der ketzerischen Mächte in der Schlacht bei Lützen gefallen war, zeigte der Papst offen seinen Berdruß. Um 11. December, einem Samstag, erwartete man, daß er in der Nationalkirche der Deutschen den vermeintlichen Sieg des Kaisers durch ein Tedeum seiern würde. Er ließ aber nur eine stille Messe lesen, die wohl auch der Scelenruhe des Betrauerten gegolten haben konnte. Erst am folgenden Sonntag wurde ein Tedeum gesungen. Die Einen sagten, es gelte jenem Todesfall, die Anderen, es gelte der Wahl des Königs von Polen, deren Kunde eben eingetrossen war.

In einem eigenthumlichen Lichte erscheint bas Berhältniß Bapft Urbans zu der katholischen Liga und zu deren Bundesoberstem Maximilian von Bayern. Das Papstthum hatte von Anfang an biefe Liga, welche zum größten Theil aus geiftlichen Fürften beftand, als einen Bund angesehen, welcher bem Papfte dienftbar fein muffe. So lange bas Bapftthum in den beutschen Wirren lediglich firchliche Zwede verfolgte, hatte diefe Auffassung auch nichts Befrembliches. Als aber von Urban VIII. die politischen Interessen des Kirchenstaates vorangestellt wurden, geriethen die Anforderungen des Bapftes an die katholische Liga mit deren Begriffe in Widerspruch. Erklärte boch der papstliche Runtins auf dem Convente zu Regensburg, bas ligistische Seer unter bem Befehle des Churfürften von Bayern folle wie ein papstliches angeschen werden, um nicht nur die Brotestanten, sondern auch den Raifer und Spanien in Schach zu halten. Urban zahlte ihr und dem Kaiser zu gleichen Theilen die wenigen Gubsidien und wollte ihr auch die Sälfte der Renten aus den zurückerworbenen fatholifchen Stiftern zuweisen.

Ueber diesen Bunct entstanden jedoch Differenzen zwischen bem Raiser einerseits und dem Papst und der Liga andererseits. Der Kaiser wollte die wiedererlangten Bisthümer und Stifter an sein eigenes Haus und die Iesuiten bringen, der Papst sie den alten

Collegien zurückgeben. Der Raifer verlangte ferner bas Zugeftändnift ber ersten Besetzung berfelben. Die Fürsten ber fatholischen Liga beanspruchten aber auch ihren Antheil, da wesentlich durch ihre Waffen jene Stifter erobert worden feien. Namentlich dem Churfürsten von Bayern hatte Urban versprechen muffen, feine Beftimmung ber Art zu treffen, ohne ihn zuvor davon in Reuntnift gesetst Als der Papft fich später dennoch bewegen ließ, dem zu haben. Raifer die Bisthumer Salberftadt, Magdeburg und Bremen zu überlaffen, nahm das Maximilian fehr übel auf. Jene Länder, fo erklärte er, habe sein und der Liga General Tilly erobert und bas Saus Desterreich burfe nicht burch ben Papft größer gemacht werben, als es ohnehin schon ift. Der Raiser wieder war darüber aufge= bracht, daß Urban VIII., ohne ihm zuvor davon Kenntniß zu geben, der katholischen Liga bie Sälfte der Renten aus den wiedererworbenen Stiftern zugewiesen hatte, und befahl feinem Botschafter Savelli in Rom, vom Papfte zu verlangen, daß er die betreffende Bulle aufhebe, die Rente auf die Dauer von fünfundzwanzig Jahren der faiferlichen Caffa überweise und monatliche Subsidien gable, wie folche feine Borganger gezahlt hatten. Am 7. Juni 1631 stellte ber Botschafter diese Forderungen und Urban lehnte sie mit Entschiedenheit ab.

Gleich Rom suchte auch Frankreich ben Churfürsten von Bayern zu umgarnen. Richelien lockte ben ehrgeizigen Wittelsbacher mit ber Zusicherung des ehemaligen churpfälzischen Besitzes und sogar mit der Kaiserkrone, welche beim Hause Habsburg nicht erblich bleiben dürse. Für diese Erhöhung war auch der Papst zusolge der Zusicherung seines Nuntins in Paris gestimmt. Das mag dem Kaiserhose nicht bekannt geworden sein; wohl aber beschuldigte man in Wien den Papst, daß sein Nuntins zu Regensburg der Wahl Ferdinands III. zum römischen Könige mit den Franzosen entgegengewirkt habe. Wie der Bapst später versicherte, war das nur Verläumdung. Allein Gres

gorovins theilt ein Schreiben des diplomatischen Agenten Maximilians bei der Curie, Francesco Crivelli, vom 20. Jänner 1629 mit, welches ein solches Borgeben sehr mahrscheinlich macht. Der Botschafter bes Raifers hatte in beffen Ramen bei Gr. Beiligkeit barauf gedrungen, "mit den Churfürsten und im Besonderen dem von Bayern dahin zu wirken, daß man fo bald als möglich zur Wahl bes Königs ber Römer schreite," was der Cardinal Barberino dem bagerischen Agenten unter dem Sicgel der Verschwiegenheit befahl, seinem Berrn kund zu geben. Zufolge seines Berichtes hatte um Crivelli dem faiferlichen Botschafter seinen guten Willen zu erkennen gegeben "nu sich nicht durchschauen zu laffen." "Ich fagte ibm" — fährt der Bericht fort --"daß nach meinem Dafürhalten die Wahl schwerlich außerhalb des Hauses Desterreich fallen werbe; ich versprach ihm, alles zu thun, um Gr. faiferl. Majeftat Bunfch fcmeller Erlebigung zu befriedigen. Aber, um offen und vertraulich zu Ihnen zu reden, die Absicht Sr. Beiligkeit und die meinige ift eine gang andere, wenn ich auch auf Befehl des Papftes aus wichtigen Rücksichten in der genannten Beife mich zum Botschafter habe äußern müssen. Jest wünsche ich von Sr. Hoheit zu erfahren, wie ich mich zu verhalten habe und was feine Ansicht fei, denn ich habe nichts anderes im Sinn, als die Erhöhung seines durchlanchtigsten Saufes." Maximilian lehnte nicht ab; er ließ nur seinem Agenten in ber vorsichtigften Beise antworten, "er danke für die ihm freundlichen Gefinnungen; mit dem Gegenstande felbst habe es keine Gile. Zuerst mußten die Unruhen im Reich völlig beigelegt sein."

Das zwischen Gustav Abolph und dem Könige von Frankreich am 22. Jänner 1631 zu Bärwalde abgeschlossene Bündung erbitterte Spanien und den Kaiser gegen den Papst. Selbst der Churfürst von Bayern sah sich genöthigt, diesem Vorstellungen zu machen. Am 3. April 1631 betheuerte er ihm, daß er niemals irgend einen Vertrag oder Frieden veranlassen oder gutheißen werbe, welcher die Re-

ligion Schädigen könne. Er benke nur au den Sieg der Rirche. Einen Monat später, am 8. Mai 1631, schloff aber berfelbe Churfürst seinen Schutvertrag mit Frankreich ab. Dieses Bündnif mit bem Erbfeinde Sabsburgs bedeutete, wie Gregorovius bemerkt, die Tremmung Bayerus vom Raifer; noch mehr, es schien in sich zu bergen nicht nur einen balbigen Bertrag bes Churfürsten und der Liga mit dem Schwedenkönige felbft, fondern eine Ummalzung der gesammten Berhältniffe bes Reichs, in welcher die öfterreichische Dynastie ausammenfturzen mußte. Die Sofe in Wien und Madrid waren tief bestürzt. Baani, ber papstliche Runtius in Paris, hatte die Unterhandlungen zwischen Richelien und Maximilian vermittelt; defihalb nannte man diesen Cardinal, d. h. den Papst selbst, den Urheber des schwedischen Rriegs. Und mindestens waren die Habsburger in ihrem Recht, wenn fie in Urban VIII. ben Beförderer jenes frangofisch-baberischen Bertrags erkannten. Nachdem berfelbe vollzogen war, bemerkte eines Tags ber Papft zu bem Agenten bes Churfürsten Maximilian fast mit dem Tone bes Borwurfs, daß er durch seinen Berrn von dem Abschluß bes Bündniffes nicht benachrichtigt worden sei. Crivelli melbete bas nach München, worauf ber Churfürst seinem Gesandten in Rom folgendes schreiben ließ: "Er habe die Anzeige unterlassen, weil er als sicher angenommen, daß Bagni, ber Unterhändler seines Bundes mit Frankreich, an den er geschrieben, den Papst davon werde benachrichtigt haben. Erivelli folle bieß Gr. Beiligkeit vorstellen und versichern, daß diese Liga mit Frankreich die Frucht ber väterlichen Sorge bes Bapftes fei, welcher ftets jum guten Berftandnif mit jener Krone gerathen habe!"

Erst nach einem Jahre, als sich Maximilian von Frankreich verrathen glaubte, weil es nichts gethan, um den Schwedenkönig von seinem Gebiete zurückzuhalten, wurden die bis dahin so innigen Beziehungen Maximilians zur Enric kühler. Man fühlt dieß aus der Ironie heraus, die in den an seinen Gesandten in Rom, dem er am

2. Juli 1632 wegen der vom Papste verheißenen, aber noch immer nicht verwirklichten Unterstützung schrieb, gerichteten Worten liegt: "Unterdeß danken Sie in meinem Namen Sr. Heiligkeit für den Beweis väterlichen Wohlwollens, den er mir durch das Mitgefühl für das Verderben meiner Staaten gibt, denn das ist in der That das untrüglichste Zeugniß der Güte, mit welcher er meine tief ersgebene Dankbarkeit beehrt." Eine ernstliche Spannung zwischen Papst und Churfürst trat jedoch nicht ein.

Schon aus bem Erzählten geht hervor, daß man in Wien über bie Gefinnungen bes Papstes nicht im Zweifel war. Einzelne Wellen mochten bem Ange entgehen, aber bie in Rom herrschende Strömung kannte man genan. Der spanische Botschafter baselbst, Carbinal Borgia, befand sich ja in offener Auflehnung gegen den Bapft und der außerordentliche kaiserliche Botschafter Cardinal Bazmann hatte mit feiner Miffion, angesichts der großen Erfolge Guftav Adolphs den Bapft zu bestimmen, eine Liga ber katholischen Machte zu Stande zu bringen und sich selbst an beren Spite zu stellen, nichts ausgerichtet. Er war nicht einmal als Botschafter, sondern nur in seiner Eigenschaft als Carbinal empfangen worden und nannte bei feiner Rückfunft nach Wien den Bapft geradezu einen Reter und Brotestantenfreund. Mit welchen Worten soll man baher bas Gebahren eines faiferlichen Minifters belegen, welcher ce fich augelegen sein läßt, die auf Kräftigung ber Raisergewalt hinzielenden Plane Friedlands zur Kenntnif bes Papstes zu bringen? Wie gewaltig sticht bavon die patriotische Erregung ab, in welche der kaiferliche Feldherr Lei dem Befuche gerieth, den ihm im Sommer 1630, wo er noch allmächtig schien, der Runtins Rocci zu Memmingen machte. Er fagte bemfelben, daß er ben Rrieg gegen ben Herzog von Nevers, seinen guten Freund, für ungerecht halte und zuerft feine Truppen nach Italien habe schicken wollen. jest stehe die Ehre des Raifers auf dem Spicl; er muffe 44 Compagnien Fugvolt und 25 Reitergeschwader dorthin abgehen laffen. Und in aller Freundschaft gab er dem Anntins zu verstehen, Rom, das seit hundert Jahren keine Plünderung erlitten, könnte wohl einen neuen Sacco di Roma erleben.

Höchst bemerkenswerth ist eine Meldung des modenesischen Agenten in Rom, Graf Fulvio Testi, die in dessen Berichte an seinen Herzog vom 12. Jänner 1633 vorkommt. "Ich hörte — und das macht mich tief erstaunen" — schrieb er, "aus dem Munde einer Person, die im Palast viel zu thun hat, und vieles weiß, daß der Papst durch einen Iesuitenpater den Herzog von Friedland ermantert hat, sich mit Frankreich zu verbinden und gegen den Kaiser zu wenden, wobei er ihm die sichere Hoffnung vorspiegelte, sich zum Gebieter über alles machen zu können; endlich, daß er es ist, welcher den Zwiesspalt zwischen Friedland und dem Kaiser nährt."

Wer war nun biefer Jesuitenpater? Bon mancher Seite hat man den kaiserlichen Beichtvater Lamormain in Berbacht, daß er im Solde Richelieus gestanden. Jener Bater aber kann er wohl nicht gewesen sein. Zwar die Aeuferung Lamormains gegen den Runtins in Wien, "daß der Raifer, wenn er sich von der Unterstützung des Bapftes verlaffen feben follte, mit den Protestanten einen Frieden schließen werde, noch ungunftiger und schlimmer, ale ber Paffauer Bertrag gewefen fei," wurde nichts beweifen, weil diefe Meuferung muthmaklich noch in das Jahr 1631 fällt und er bis zum Jahre 1633 feine Ansichten in diefer Beziehung eben fo gut geändert haben könnte, als er es seit Mai 1628, wo ihn die Kapuziner-Relationen, allerdings nach ihres Antors Meinung in Folge von Bestechung, noch entschieben auf Balleufteins Seite ftebend nennen, diesem gegenüber gethan. Gin Beweis, daß von ihm der Berfuch, denfelben für Frantreich zu gewinnen, nicht ausgegangen, liegt aber barin, baf er um die Zeit, wo diefer gemacht worden sein mußte, nämlich während des zweiten Generalates, mit Friedland auf teinem guten Fuße mehr ftand und daß er ale kaiserlicher Beichtvater, selbst fein geheimes Ginverständniß mit dem Papste und mit Richelien vorausgesetzt, nicht so weit aus der Reserve heraustreten konnte, um den kaiserlichen General zum Trendruch zu verleiten. Besagte Mission müßte daher ein anderer Jesuitenpater ausgesührt haben. Möglich, daß die nachherige Correspondenz des Grafen Kinsky mit dem französischen Gesandten eine Folge davon war.

An die zur Charakterisirung der in den Mitteln nicht wählerischen papstlichen Politik eingeslochtene Episode knüpft sich eine andere Frage an, die in der Geschichte Wallensteins eine gewisse Rolle spielt. Sehr häusig werden unter den Factoren, welchen er unterlag, auch jesuitische Einstüsse genannt, und man begreift darunter nicht bloß den persönlichen Einsluß des kaiserlichen Beichtvaters, sondern des Jesuitenordens überhaupt, indem man von der Ansicht ausgeht, P. Lamormain könne in einer so wichtigen Angelegenheit unmöglich auf eigene Faust gehandelt haben, sondern müsse durch Instructionen seiner Oberen gebunden gewesen sein. Urkundliche Behelse darüber gibt es bis jest nicht. Man kann daher nur nach Wahrscheinlichkeitsgründen urtheilen. Diese aber sprechen, wie uns dünkt, gegen die Betheiligung der Gesellschaft Jesu als solcher an dem Sturze Wallensteins.

Die Meinung, als hätten die geiftlichen Orden jener Zeit, von welchen einzelne Mitglieder auch politisch thätig waren, einem festen politischen Programme gehuldigt, scheint uns überhaupt irrig zu sein. Wie hätten sie das auch thun können, da ihre höheren Autoritäten — der Papst und die katholischen Mächte Desterreich und Spanien, die katholische Liga und Frankreich — selbst entgegengesetzte Richtungen einschlugen? Bliden wir nur auf die Kapuziner, die nächst den Sesuiten am erfolgreichsten für das katholische Resormationswerk eintraten und vorzugsweise das mönchische Diplomatencorps stellten, so tressen wir ihren Pater Joseph, den P. Baleriano Magni, P. Alexander von Ales, P. Philipp, P. Duiroga u. s. w. in verschiedenen, einander zum Theil seindlich gegenüberstehenden Lagern. Ja es ist vorgesommen,

baß einzelne einmal für diese Person, ein anderes Mal für deren Gegner Sendungen vollführten. So z. B. der P. Baleriano Magni für Wallenstein und dessen Feind Slawata. Achnliches dürfte auch bei den Jesuiten der Fall gewesen sein. Die Orden selbst, so scheint es, hielten sich in den Händeln, welche die katholische Welt so sehr spalteten, neutral und ließen ihren Mitgliedern freien Spielraum, diesem oder jenem katholischen Machthaber ihre Dienste zu widmen. Sie vergaden sich damit nichts; durch eine förmliche Parteinahme aber hätten sie sich entweder den Papst, einen Theil der Cardinäle, und den allerchristlichsten König, vielleicht auch die Liga oder den anderen Theil der Cardinäle, den Kaiser und den katholischen König zu Feinden gemacht.

Ob nun die Gesellschaft Tesu in der Wallensteinfrage nach dieser oder jener Seite Partei ergriff, immer wäre sie in eine Scylla und Charybdis gerathen. Sie war aber viel zu klug, um ohne ein über-wiegendes eigene Interesse sich in ein so schweres Dilemma zu bezeben. In der That ist uns auch in den Quellen, die wir durchzgesehen, kein einziges Symptom aufgestoßen, aus welchem zu schließen wäre, daß der Orden oder auch nur außer Lamormain noch ein anderes Mitglied desselben gegen Ballenstein thätig gewesen ist. Vielleicht trägt sogar Lamormain viel weniger Schuld, als man gemeiniglich glaubt, denn der eigentliche Agitator war doch Slawata. Da derselbe aber sich im Hintergrunde zu halten wußte, so mag vieles auf die geheimen Einslüsse Lamormains geschoben worden sein, was Slawata angestiftet hatte.

Bis zum Frühjahre 1628 stand Lamormain zum Herzog in einem so freundlichen Verhältnisse, daß ihn Slawata in der ersten Kapuziner-Relation sogar als von diesem bestochen bei Maximilian von Bayern ausgibt. Auch später noch sehen wir Wallenstein mit ihm, namentlich in der mantnanischen Angelegenheit, in brieslichem Verkehr. Seit dem Regensburger Convente aber muß die Meinung

von des Beichtvaters widrigen Einwirkungen auf den Kaiser sowohl beim Herzog als bei seinen Freunden starke Wurzeln gefaßt haben, da der Kaiser es für nothwendig erachtet, diesen Umstand in der Instruction zu berühren, die er dem Fürsten Eggenderg ertheilte, als sich am 10. December 1631 der Fürst auf den Weg nach Znaim machte, um daselbst mit Wallenstein wegen Uebernahme des Commando zu verhandeln.

Zum Fall und da es Sach ware, daß bes Herzogs von Mecklenburg L. was sollte moviren in denen sorglichen Gedanken zu stehen, durch den Beichtvater oder andere Geistliche bei uns aus ihren ungleichen und übel sundirten maximis angeben [sic] oder travesirt und consequenter dardurch in denen actionibus gehindert oder ausgehalten zu werden, mögen sie desse wegen assecuriret und versichert werden, daß der Beichtvater und andere sich hinsuran dessen gänzlich enthalten, und wir eben sowohl auch keineswegs verstatten werden, daß sie im wenigsten werden auch von anderen in ihrem Dienst und andern Sachen sollen weder augeben noch sonsten traversiret werden ...\*)

Diese Worte, das läßt sich nicht in Abrede stellen, schließen das eigene Bekenntniß des Raisers in sich, daß Lamormain wirklich seinen Einfluß gegen Wallenstein geltend gemacht habe. Nachdem jedoch der Verdacht des Herzogs einmal ruchbar geworden war, nunfte in der Instruction darauf Rücksicht genommen und dem Vedenken begegnet werden. Das hat der Versasser der Instruction, muthmaßlich Questenberg, gethan, ohne näher über die dem Herzog ungünstigen Einslüsse unterrichtet zu sein, und der Raiser hat der Instruction seine Genehmigung ertheilt, ohne vielleicht selbst diesem Umstande eine solche Tragweite beizumessen, wie sie aus dem Wortlante des in Rede stehenden Punctes gefolgert werden kann. Wie der Berichterstatter selbst zugesteht, hatte ja derselbe einmal, nämlich bei der Frage, ob der Herzog im Jahre 1630 des Commandos zu entheben sei, sich dafür verwendet. In dem Gedanken an die vor nicht viel länger als einem Jahre vor sich

<sup>\*)</sup> Dubit: Balbftein. G. 174.

gegangene Intercession bes Beichtvaters mag mithin ber Kaifer bie biesen betreffende Stelle haben einfließen lassen.

In einem Schreiben vom 2. Fänner 1632, womit er dem Herzog zur Wiederübernahme des Oberbefehls gratulirt, stellt jedoch Lamormain selbst, mit Ansnahme des eben gedachten Falles, jedes gegnerische Eingreisen und überhaupt jede Feindseligkeit gegen denselben in Abrede. Nun sind wir zwar viel zu wenig mit dem Charakter Lamormains vertraut, als daß wir behaupten könnten, es sei seinen Worten unbedingt zu glauben; aber der Ton seines Briefes macht wirklich den Eindruck anfrichtiger und ehrlicher Gesinnung. Man lese die Stelle selbst, die wir, aus dem Lateinischen in's Deutsche übertragen, solgen lassen:

Ich vernehme, Eurer Durchlaucht sei Ungünstiges über mich zugestüstert worden. Ob dem so, darnach frage ich weder, noch beachte ich es. Ich din meines Standes ein Geistlicher, dem es geziemt, mehr auf den Rathschluß Gottes, denn auf die Worte und Meinungen der Menschen, zu achten, und ich weiß, Eure Durchlaucht werden in Ihrer Einsicht und nach der Kenntniß, die Sie von mir und meinen Lebensgrundsätzen haben, keinen Glauben Sachen oder Reden beimessen, welche weder wahr noch wahrscheinlich sind. Im Monate Iuli und August, als der Sinn der katholischen Churfürsten und der Stand der Dinge ein anderer und von dem gegenwärtigen sehr verschiedener war, hielt ich es nicht für zuträglich, daß Eurer Durchlaucht das Ant wieder übertragen würde. Welcher Vernünstige könnte mir das verargen? Doch ich schließe und empschle mich unterthänig Eurer Durchlaucht mit der Vitte, die Gescllschaft und mich mit dem alten Wohlwollen zu umsassen. Ich habe die alte Gewohnheit, dieses Ihr Aust Gott zu empsehlen wieder aufgenommen und werbe darin fortsahren.\*)

Aus der kritischen Periode zwei Jahre später liegt wieder ein Doscument vor, das Anhaltspuncte gibt, über das Verhalten des kaiserlichen Beichtvaters sich ein Urtheil zu bilden. Es ist ein in lateinischer Sprache abgefaßtes Handbillet des Raisers, das er am 24. Jänner 1634 aus dem Hause des Fürsten Eggenberg, wo eben die Verathung über die Entsehung des Herzogs stattgefunden hatte, an ihn richtete, folgenden Juhaltes:

<sup>\*)</sup> Dudit: Balbftein. E. 194.

Der Bischof von Wien wird Eurer Hochwürden eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit mittheilen und zwar unter dem strengsten Siegel des Gewissens oder Beichtgeheimnisses, von dessen Bewahrung ich mich Seitens E. H. sicher weiß. Dieselbe eröffne ohne viel Uiberlegung Ihre Meinung dem Bischof, da die größte Gefahr im Berzuge ist, so mich aufs Neue der Verschwiegenheit deszenigen versichernd [sie me denuo secreti assecurans], bessen Gebeten ich mich empfehle. \*)

Der Kaifer wollte also erft in seinem Gewiffen beruhigt werden, ehe er dem Beschluffe seine Zustimmung gabe. Darum die Anfrage. Batte er diese nothwendig gehabt, wenn von bem Beichtvater vorher schon in der gleichen Richtung auf ihn gewirkt worden wäre? Daß berfelbe nachträglich auf die Entfetzung bes Berzoge eingerathen habe, lehrt das Batent vom 24. Jänner, das eben eine Kolge jener Berathung war. Ein selbstthätiges Eingreifen Lamormains in diefer Frage erscheint aber so gut wie ausgeschlossen. Zwar könnte dagegen eingewendet werben, daß ce fich bei ber Anfrage des Raifers nicht barum, ob, fondern in welcher Weise der Feldhauptmann gn entfeten fei, gehandelt haben durfte, so daß ber Raifer noch immer einen Zweifel haben tounte, welcher Meinung ber Beichtvater über diefen Bunct fei, so genau ihm foust beffen Stimmung rudfichtlich Ballenfteins bekannt sein mochte. Allein in einem folden Falle würde die Anfrage sicherlich nicht in so bringlicher und geheimnißvoller Form gestellt worden sein.

Der Jesuitenorden hatte auch wahrlich keinen Grund zur Feindschaft gegen den Herzog; er war von ihm mit Gunstbezeugungen überhäuft worden und hatte von seinem Wohlwollen und Vertrauen den untrüglichsten Beweis dadurch erhalten, daß ihm derselbe in seiner eigenen Residenz und Landeshauptstadt und ebenso in der Hanptstadt seines zweiten Fürsteuthums Sagan Collegien errichtete. Der Herzog hatte sogar bis in seine letzten Lebenstage einen Jesuiten, den P.

<sup>\*)</sup> Ondik. Correspondenz Kaisers Ferdinand II. mit P. Martinus Becanus und P. Wilh. Lamormaini. Wien 1876. S. 58.

Florius, an seinem Hose, welcher sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen hatte; nur durfte derselbe nicht in seinem Ordenshabit vor ihm erscheinen, damit er durch dessen Anblick nicht an den verhaßten P. Lamormain erinnert würde.\*)

Was an gehässigen Aeußerungen Friedlands über die Jesuiten in Umlauf kam, entsprang somit entweder aus seinem Aerger über den kaiserlichen Beichtvater oder ist dem Herzog von seinem Berläumder angesonnen worden, um ihn bei dem einflußreichen Orden und dessen mächtigen Freunden in Mißgunst zu bringen.

Gewiß wird bei Beautwortung der Frage, ob die Gesellschaft Jesu als solche zum Sturze Wallensteins mitgewirkt habe, auch die Meinung späterer Mitglieder derselben mit in Betracht gezogen werden dürfen, denn, wenn die Gesellschaft jemand seindlich gesgenübergestanden, wäre dieß den einzelnen Mitgliedern schwerlich versborgen geblieden und keines derselben würde es daher gewagt haben, über ihn sich lobend auszusprechen. Benn gleichwohl solch' günstige Aeußerungen über eine Person vorhanden sind, so liegt der Schluß nahe, daß eine seindliche Gesinnung des Ordens gegen sie nicht wohl bestanden haben könne. Jenes ist aber bei Wallenstein der Fall.

Die in der autorisirten Geschichte der Gesellschaft von Schmidl erwähnte Weisung des Rectors Martin Stredonius an die versammelten Ordensbrüder in Eger: "Niemand möge schlecht von Walslenstein sprechen," ist aus Murr allenthalben bekannt. Nicht bekannt aber dürften die Urtheile des Jesuiten-Historikers Balbinus und seines (in der Charakterschilderung Wallensteins an Gualdo Priorato

<sup>\*)</sup> Ex Memorabilibus Patrum Barnabitarum, (f. f. Universitätsbibliothet in Brag): "Ao. 1634. P. Don Florius in dies gratiam Ducis Fridlandiae aucupabat, ita tamen, ut nunquam illum, nisi vocatus, accederet, quod saltem bis in hebdomade siebat. Seminarium, quod sub Jesuitis instituit, divellit et cum P. Florio aliter intendit disponere . . . . . Siquidem, ut duci complaceret, in habitu a Jesuitico dissimili, qui ei maxime inscnsus crat, Romae cum ipsius savore procurabat licentiam incedendi in habitu clericorum saecularium. Tandem obtenta licentia et mutato habitu secessit ad P. P. s. sepulchri et ibi electus praepositus nomine Joannes Baptista.

fich anlehnenden) Freundes Czerwenka fein, welche wir in den urfundlichen Beilagen auschließen. \*) Czerwenka gehörte zwar nicht felbst der Gesellschaft Jefu au, aber er war in ihrer Schule aufgewachsen und bekleidete höhere geiftliche Bürden zu einer Zeit, wo biefer Orben eine dominirende Stellung in Böhmen einnahm. Sein Urtheil barf baber immerbin mit angezogen werden. Bei allem Rückhalte, welchen die Beiden fich auferlegten, fühlt man doch ihre Sympathie und Berehrung für den Herzog heraus. Ferner fennen wir die Gefinnung eines Exjesuiten Michael Abam Frankenstein über Ballenftein. Derfelbe tam zwar vor lauter Sammeln genealogischer Notizen, mit Ausnahme einer fleinen Schrift über das Balbftein'sche Gefchlecht \*\*), ju feiner felbstständigen Arbeit, aber aus bem Gifer, mit welchem er in feinen in der fürstlich Lobkowit'schen Bibliothek zu Raudnit aufbewahrten Studien (Fascifel: Baldftein und Friedland) alles zusammengetragen, was zu Gunften Ballenfteins spricht, fann feine Stellung diesem gegenüber gleichfalls nicht zweifelhaft sein. Interessant besonders ift das, was er von der Freude erzählt, mit welcher Balbin Czerwenta's vita ducis Friedlandine begrüßte. Vor Allem maggebend erscheint uns jedoch die historia societatis Jesu provinciae Bohemiae authore Joanne Schmidl. \*\*\*) Denu dieses Geschichtswerk wurde unter ben Auspicien der Gesellschaft und nach vorheriger Durchficht breier Theologen berfelben herausgegeben, wie es aus der vorgebruckten Licenz zu entnehmen ift, und stellt fich mithin ale eine Art officiofer Meinungeaußerung der Gefellichaft über Wallenstein heraus. +) Ueber die Katastrophe wird darin zwar

<sup>\*)</sup> Beilagen, Nr. 13 und 14.

<sup>\*\*)</sup> Midjael Adam Frant be Frantenstein: Epitome brevissimae universae historiae Waldsteinaeae . . . . Pragae 1717. 16°.

<sup>\*\*\*)</sup> Pars III, et IV. Aus letterem ift ein Auszug bei Murr abgedruckt.

<sup>†)</sup> Facultas reverendi patris praepositi provincialis societatis Jesu per provinciam Bohemiae. — "Cum partem quartam historiae societatis Jesu provinciae Bohemiae a P. Joanne Schmidl societatis nostrae sacerdote conscriptam tres quidam

möalichst behutsam und schonend hinweggeschlüpft, im übrigen aber ift bie Schilderung Ballenfteins eine burchaus apologetische. Es find aber nicht leere Bhrasen, sondern aufrichtige Theilnahme, womit der Schreiber seinem Belden huldigt. Der sprechendste Beweis für seine hohe Meinung von demselben finden wir darin, daß er an ihm die= selbe Erscheinung conftatirt, welche Jesuiten-Schriftsteller soust nur Berfonen zuzugestehen pflegen, welche nach ihrer Ansicht ein besonders gottgefälliges Leben geführt haben, nämlich die Nichtverwefung bes Körpers nach bem Tobe. Sein Leichnam fei, als er zwei Jahre und vier Monate nach dem Tode in der Karthause bei Gitschin beigesett wurde, ale nicht verwest, nicht riechend, nicht erstarrt, sondern so frisch befunden worden, als ob noch das Leben in demselben pulfirte; felbst an der Wunde hätten weder Augen noch Rase etwas von Zersetzung wahrzunehmen vermocht. Der Historiker verschweigt es nicht, daß man den P. Lamormain in Berbacht gehabt habe (ob mit Recht, wiffe er nicht), er sei am Beschluffe ber erften Enthebung bee Bergoge nicht gang ohne Schuld gewesen; er nimmt diesen in Schut, bag er an feinem Bofe und in seiner Regierung Reter gehalten, und vertheidigt ihn gegen den Borwurf, daß er die Jesuiten habe ausrotten wollen. Das habe er nur zum Scheine gefagt, um ben Feind zum Frieden geneigt zu ftimmen\*); im Gegentheile, er

societatis theologi recognoverint ac in lucem edi posse judicaverint, potestate ab a. r. patre nostro Laurentio Ricci, praeposito generali, ad id mihi data, facultatem concedo, ut liber typis mandetur. — Dabam Pragae die 29. Novembris, anno 1759. — Timotheus Raisky." — Die Eicenz zum britten Theile ist gleichsantenb.

<sup>\*)</sup> In einer folgenden Aummer wollen wir nachweisen, daß die Berichte fiber die Kriedensverhandlungen im Sommer 1633, welche Wallenstein die Absicht unterschieden, die Jesuiten aus dem Reiche abzuschaffen, worauf sich die obige Bemerkung Schmidls bezieht, auf leerer Ersindung beruhen. — Wie Hurter Geschichte schreibt, beweist er auch hier wieder. (Wallensteins vier letzte Lebensjahre S. 221.) Weil der um 120 Jahre später lebende Zesuitenhistoriter die erwähnte Rachricht anderen Onellen einsach nacherzählt, läßt er gleich dieser Nachricht von dem Historiter und dem ganzen Orden volle Glandwürdigkeit zusprechen. Mehr noch! In einem Schreiben an S. Inlian (Hallewich Rr. 476) berichtigt der Herzog eine Bersion über die Friedenstractate. Das dehnt Hurter auf die Zesuiten aus, odwohl von ihnen in dem Briefe kein Wort steht, indem

sei von der innigsten Freundschaft gegen die Gesellschaft Jesu beseelt gewesen. Selbst in den letzen Lebensjahren sei seine Liebe zu ihr nie erkaltet. "Daher werde es auch nur böswillig behauptet, die Ichuiten hätten den Herzog gründlich gehaßt — die Beschenkten ihren besten Wohlthäter!"\*)

Da auch Kapuziner vielfach in die Geschichte Wallensteins einsgreisen und er zu Priestern dieses nächst den Tesuiten damals einsslußreichsten Ordens in Böhmen ein besonderes Vertrauen gesetzt zu haben scheint, so dürfte es nicht ohne Interesse sentrauen gesetzt zu haben scheint, so dürfte es nicht ohne Interesse sein, auch von dieser Seite ein Urtheil über seinen Charakter und seine Schuld zu hören. Wir schließen daher in den Beilagen die Aufzeichnungen an, welche sich darüber in der historica domestica des Hradschiner Conventes, des Stammhauses dieses Ordens in Böhmen und vielleicht in ganz Desterreich, sindet.\*\*) Daß auch der Chronist dieses Hauses an den Berrath Wallensteins nicht glaubt, kann man ziemlich deutlich zwischen den Zeilen und aus den Schlußworten lesen: "Es ist das am besten den Oberen (superis) bekannt."

Wie man im Volke über seine religiöse Gesinnung dachte, zeigt ein in der Form zwar sehr nachlässig, geschichtlich aber ziemlich treu gehaltenes böhmisches Gedicht, welches nicht lange nach seinem Tode versaßt worden sein dürfte. Es umfaßt sein ganzes Leben und reicht bis zu seiner zweiten Bestattung zu Walditz. Er wird darin nicht bloß als nationaler, sondern zugleich als katholischer Held geseiert. Zeuge sür letzteres solgende wörtlich verdeutschte Strophen.\*\*\*)

er folgenben Sat in benfelben hineinescamotirt: "Neber die Jesuiten habe er nur deß: halb in der aufgeführten Beise sich ausgesprochen, weil er gewußt, daß ohne dieses seine Anträge von dem Gegentheil nicht würden berucksicht werden."

<sup>\*)</sup> Jacob Balbe mit seinen zwei Oben (Mercurius Monacensis und Ad el. virum Domitium Bascaudum, stoicum) macht eine Ausnahme; wohl beghalb, weil er Wallensstein hauptsächlich nur aus ben bagerischen Quellen kannte.

<sup>\*\*)</sup> Beilagen, Rr. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Lumír 1861.

Abalbert Wenzel ward er getauft, Bon ben Deutschen Albrecht umgetauft, Eusebius gefirmt, Unser geliebter Katholik.

Er war aus einem alten Herrengeschlechte, Dem der Balbsteine im Land Böhmen, Bon Gestalt und Antlit schön, Gottesfürchtig und im Ariege glücklich.

Obgleich aus feinem Geschlechte Bu biefer trügerischen Regerverführung Einige hohe Personen standen, Folgte er ihnen bennoch nicht.

Wiewohl ein streitbarer Herr, War er boch babei immer fromm, Der christlichen Satzungen Freund Und ber Protestanten Feind.

Wenn immer die Afatholifen, Der römischen Kirche Wibersacher, Sich empörten, tagten, Bekamen sie ihn niemals bazu.

Gleich fing er zu ftreiten an, Wollte fich feineswegs verbinden Mit ihrer geheimen Congregazion Und brandftifterischen Conspiration.

5.

#### Nachfdrift.

Obwohl "bie Perfönlichkeit" (Slawata) "bem Freunde" (Pater Alexander) bei dem zweiten Besuche den Wunsch geäußert hatte, er möge bis zur Abreise des Kaisers in Prag bleiben, weil die täglichen Ereignisse den Stand der Dinge wesentlich ändern könnten,

som Churfürsten keinen Auftrag hatte. Ein solches vermeintlich wichtiges Ereigniß war wirklich eingetreten; die Persönlichkeit hatte aber einen anderen Weg gefunden, es dem Churfürsten brühwarm mitzutheilen, denn dieser schrieb schon am 30. Mai, also am achten Tage, nachdem er die zweite Relation von dem Rathe Jocher zugesschickt erhalten, an den Churfürsten von Mainz Folgendes:

Jetzt sind wir ferner von vertrautem Ort berichtet worden, daß der Herzog von Friedland, bevor er jüngst von Prag abgereist, dem königlich spanischen Ambassader daselbst sich zu vernehmen gegeben habe, daß auf zeitliches Ableben J. K. Maj. und dero Herrn Sohnes er gedacht seie, das Röm. Reich dem König von Spanien in die Hand zu geben; welches aller Vermuthung nach er darum gethan, damit er unter solchem Schein seine jüngst communicirten, weitaussehenden Anschläge desto mehr verdecken und den Spanischen einen Fumum vor die Augen machen und den Verdacht, als wenn er die Römische Krone und das Kaiserthum ambirte, benehmen möchte, dannenhero um so mehr dieser verdeckten, gefährlichen Intention zuvorzukommen die äußerste Nothburft erfordert, und die dabei verhofsenden, herfürkommenden nütslichen Kemedirungsmittel möglichst zu maturiren und in's Werk zu seen.

Hurter, bem dieses Schreiben entlehnt ist,\*) findet es seltsam, so geradezu von dem Ableben eines Thronfolgers von zwanzig Jahren zu sprechen. Fürwahr seltsam ist das, aber nach einer anderen Richtung hin, und zwar insosern, als einem fünfundvierzigjährigen Manne, wie Wallenstein war, der Wahnwig zugemuthet wurde, auf den Todesfall eines zwanzigjährigen Jünglings noch Dispositionen sich vorbehalten zu wollen. Vielleicht sollte damit wieder nur einer erst acht Tage früher aufgestellten, übereilten Hypothese "der Perssönlichseit", nämlich jener von den Absichten Friedlands auf die erbliche Kaiserwürde, ein Dämpfer aufgesetzt, also eine dreiste Lüge durch eine Ungereimtheit paralysirt werden. Es nußte entweder im Wesen Wallensteins oder Slawatas ein satalistischer Zug liegen, da

<sup>\*)</sup> A. a. D. Seite 220.

ber bayerische Churfürst ber Abressat war, benn die in Richels Schreiben eingeslochtenen Acuserungen des Kaisers und Wallensteins können auch den gewöhnlichen, von Slawata inspirirten gesandtschaftlichen Berichten entnommen worden sein.

Ohne ben neugewählten Churfürsten von Mainz und Erzkanzler bes beutschen Reiches Auselm Casimir aus dem Hause Wambold von Umstadt bestimmt als Abressaten bezeichnen zu wollen, da keine besonderen Anhaltspuncte basür vorliegen, können wir doch die Vermunthung nicht unterdrücken, daß archivalische Forschungen dereinst noch eine nähere Verbindung dieses Fürsten mit Clawata herausstellen dürsten. Auselm Casimir griff thätig in die Politik ein und sein Amt schon brachte es mit sich, daß er eine ausgebreitete geschäftliche Correspondenz unterhielt. Zudem sinden sich aus der Zeit der Wallenstein'schen Katastophe zwei Vriese unter seiner Abresse, welche nach unserer Ansicht von Slawata sind, worüber in dem Capitel "Geschichtschreibung" mehr gesagt werden wird.

7.

# P. Baleriano Magni.

Ob die Correspondenz des Kapuziners P. Baleriano Magni mit dem Churfürsten Maximilian in den Monaten August dis November 1629, von welcher Arctin einige Auszüge mittheilt\*), im Austrage und mit Eingebung Slawatas gepflogen wurde, kann nicht mit Gewisheit gesagt werden. Unwahrscheinlich ist dieß indessen nicht, da sie Dinge betraf, von denen Slawata wünschen mußte, daß sie zur Kenntniß des Churfürsten kämen, wie die Cabalen gegen Eggenberg am Wiener Hose, das Verhalten Friedlands im mantnanischen Kriege, sein Plan sich in Schwaben mehr und mehr sestzusetzen, und selbst das ihm zugemuthete Horoscop-Stellen über sein Verhältniß zum Kaiser und zum Thronsolger. Slawata kannte ohne Zweisel

<sup>\*)</sup> Seite 37. Urfunden Dr. 14. und 15.

ben Grafen Valeriano Magni, einen ber gelehrtesten und merkwürbigsten Männer des Kapuzinerordens, von Prag her und setze, als dieser zeitweilig sich in Wien aushielt, die Verbindung mit ihm fort. Auszuklären bleibt es aber, in welchen Beziehungen dieser Pater, welcher doch auch das Vertrauen Wallensteins genoß und von ihm zu manchen Missionen, wie z. B. an den Papst und den König von Polen, verwendet wurde, zu dessen erklärtem Gegner Maximilian von Vahern stand. Lant einer Instruction vom 13. Februar 1627 sollte P. Valeriano um seine Vermittlung in Sachen des dänischen Krieges bei Wallenstein augegangen werden. Auch sinden sich Vriese der Gesmahlin des Churfürsten an ihn.\*) Wären die Mittheilungen Valeriano Magnis im Austrage Slawatas erfolgt oder auch nur von ihm einsgegeben, dann müßten sie als tendenziös sehr eum grano salis aufgenommen werden.

Neben ben größeren Staatsschriften her mögen wohl noch andere Mittheilungen und Einflüsterungen Slawatas gelaufen sein, die er bald durch dieses bald durch jenes Medium an Personen von Beschutung und Eifer für die von ihm angestrebte Sache zu bringen wußte,\*\*) wodurch jene Staatsschriften eine scheinbare weitere Beschabigung erhielten oder doch in Erinnerung gebracht wurden. \*\*\*) Auch hält er es noch im Frühjahre 1630 für nothwendig, in dem "Avisi vom Wiener Hose" †) betitelten Berichte den bayerischen Churs

<sup>\*)</sup> Aretin. Bayerns auswärtige Berhältnisse. Passau, 1839. Urkunden, Nr. 59. — Dr. B. Dudik. Walbstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme bes ArmeesObercommando. Wien 1858. — Eine Lebensstizze von P. Baleriano Magni, "dem langen Mönch" in: "Geist des heil. Franciscus Seraphicus, dargestellt in Lebenssbildern aus der Geschichte des KapuzinersOrdens" von P. August Maria Ilg. Augssburg 1876.

<sup>\*\*)</sup> Co finden fich einzelne von Mißtrauen gegen Wallenstein zeugende Briefe bee Erzherzogs Leopold. Mit diefem aber ftand Clawata wohl noch von der Zeit her, wo er für beffen Kaiferwahl thätig gewesen, in vertrautem Berhältniffe.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Hurter a. a. D. Seite 309 und 312.

<sup>+)</sup> Aretin, Urfunden, Rr. 18.

fürsten vor dem Abt von Kremsmünster zu warnen, der, von Friedland durch ein Gefchent von zwei Berrschaften im Werthe von Hundert Taufend Reichsthalern bestochen, die Differengen mit den Churfürsten burch Juterceffion bei jenem von Mainz beilegen follte. Doch gab er sich bamit nur mehr eine überflüssige Mühe. Der Stein war schon ine Rollen gerathen und rollte über die Convente von Burgburg, Mühlhaufen, Bingen, Beibelberg und Mergentheim hinweg nach Regensburg. Bei seinen Truppenaufstellungen in Franken und Schwaben ware es Wallenstein ein Leichtes gewesen, ben Convent von Regensburg zu sprengen. Er foll auch wirklich bem Raifer angeboten haben, diese Stadt in weitem Umfreise burch seine Truppen zu umzingeln, ben Rest gegen die ungefügigen Fürsten, namentlich ben Churfürsten von Bayern, zu verwenden und auf diese Weise die Bahl eines römischen Königs zu befördern.\*) Es kam jedoch anders. Ferdinand III. wurde nicht gewählt und Wallenstein wurde enthoben. Er fügte sich in Behorsam dem Willen seines Souverains.

8.

# Tillys Mittheilung.

Auch in der Zeit des Interregnums ruhte die Verläumdung nicht. Mit Schreiben vom 21. Februar 1631 schickt Graf Tilly dem Herzog von Friedland eine ihm vor wenig Tagen zugekommene Nachricht ein, die diesen sehr verunglimpfen mußte, denn Tilly begleitet die Sendung mit den Worten:

Ob ich dann zwar nit bezweifele, daß solches ein zumal falsches, von mißgünstigen, Ew. fürstl. Gnb. übel affectionirten Gemüthern spargirtes Gedicht [Gerücht?] sein und also meines Orts demselbigen ganz keinen Glauben beimessen, weniger noch mir einbilden kann, daß Ew. fürstl. Gnaden wider den Raiser und Herrn, davon Sie so vicle Gutthaten empfangen, oder auch gegen das römische Reich sich zu solchen gefährlichen und schädlichen consiliis von einigen lebendigen Menschen, durch was Impression solches auch immer

<sup>\*)</sup> Burter. S. 367.

geschehen möchte, sollen verleiten lassen. Dieweil jedoch diese Dinge von hohem Rachdruck seind, so Deroselben fürstliche Person Glimpf und Reputation concerniren, so habe aus trenherziger Affection und Gemüthe nicht umgehen können, solches Ew. fürstl. Gn. wohlmeintlich zu communiciren, damit Sie dessen nachrichtliche Wissenschaft haben und dem Werke, da es der röm. kais. Waj. sowohl auch andern Churfürsten und Ständen hiernegst vorkommen sollte, zeitlich begegnen und sich aller ungleichen Gedanken, so dahero erwachsen möchten, gebührend entschütten können . . . .

Da die Beilage leider fehlt, so bleibt der genauere Inhalt verborgen. Man entnimmt nur aus dem Dankschreiben des Herzogs ddo. Gitschin 14. März an Tilly so viel, daß es französische Zeitungen, d. i. ohne Zweifel geschriebene Nachrichten waren, die ihm letzterer eingeschickt hatte, denen zufolge er sich vom Kaiser offendirt halten und ein schwedischer Abgesandte bei ihm gewesen sein soll, welchen er (wohl als Zeichen seiner Befriedigung über die Mission) eine goldene Kette verehrt habe. Er schreibt dießfalls:

Berhalten Deroselben barauf in Antwort nicht, daß wie uns gar kein Bunder nimmt, daß dergleichen unwahrhaftige Zeitungen spargiret und auszgeben werden, zumalen solches der Weltbrauch allezeit gewesen, also wir auch Deroselben nicht bergen mögen, daß kein Abgesandter von Schweben bei uns gewesen, denn sonsten derselbe vielleicht eine andere Kette von uns zu Prässenten, als in berührten Zeitungen ausgeben, bekommen mögen, weniger daß von Ihr kais. Maj. wir uns offendiret besinden und deßwegen zu dergleichen Extremitäten schreiten sollen, zumalen auch ohne das der Ort allhier nicht darnach beschaffen, daß man dergleichen Händel darin ansangen könnte, denn nicht allein derselb' offen und wir uns ganz disarmirter darin besinden, besonders [sondern] auch in meditullio Ihrer kais. Maj. Landen belegen, dannenhero solche Zeitungen sich zwar wohl anhören, aber mit Lachen besantworten laßen.

Denselben Tag, an welchem dieser Brief geschrieben ist, schickte ber Herzog Abschriften von der communicirten Zeitung und seiner Tilly gegebenen Antwort an Duestenberg und S. Julian zur Wissenschaft ein und fügt, wohl an ersteren allein, folgendes Postsseript bei:

Der Herr wird können, was vonnöthen ist, vorbringen; aber es sind gar zu alberne Possen und insonderheit von generales sollten sie nit [viel?] besser considiriren, wenn man ja lose Händel ansangen sollte, daß dieser wegen zu solchem Werk untüglich wäre. Ich bin vom Kaiser im wenigsten nicht offendirt. Unser Herr behüte mich auch, daß mir in Gedanken etwas solches kommen sollte. Ich erinnere, daß von anderen Orten solches herrühret und daß man's dem Herrn Tilly zugeschickt hat, denn piensa il ladron, que todos son de su condition.

Queftenberg antwortet ben 19. März von Wien aus:

Was die communicirte französische Zeitung anbelangt, hab ich zuvor darvon ebenmäßig discuriren hören, aber kein Glauben ist darbei gewesen. Werd' Gelegenheit suchen mit dem Kaiser hiervon selbst zu reden, wie ich dann verhoffe, inner zwen oder drei Tagen wieder ausgehen zu können . . . \*)

Bon wem ging diese neue Berläumbung aus? Da ihr wörtlicher Inhalt nicht vorliegt, so kann man baraus keine Folgerung auf den Urheber ziehen. Wer aber die ganze Clawata'sche Agitation in's Auge faßt, wird keinen Moment schwanken, darin eine Ctappe berselben zu erkennen. Wohl zu beachten ist es, daß er auch hier, wie in anderen Fällen, durch von ihm in Wien in Umlauf gesetzte Gerüchte auf eine von außen kommende Nachricht vorzubereiten oder jenen Gerüchten durch diese Nachricht Glauben zu verschaffen und so Eines durch das Andere befräftigen zu laffen bemüht mar. erfieht dieß aus den Worten Questenberge, "bag auch er zuvor barvon ebenmäßig habe biscuriren hören." Mur fchlug biegmal Slawatas Berechnung fehl. Er hatte wohl gehofft, Tilly werde nichts Eiligeres zu thun haben, ale die Mittheilung an den banerischen Churfürsten zu leiten, ber bann schwerlich gefäumt haben wurde, sie bem Raifer zur Renntniß zu bringen. Statt bessen brachte fie ber chrliche Tilly zur Renntnig besjenigen, beffen Ehre fie verlette, gang ungleich dem Grafen Aldringen, welcher, obwohl Wallenstein bienstlich

<sup>\*)</sup> Förster. Briefe Rr. 317—319. — B. Dubit. Walbstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme des Armee=Ober=Commando. Wien 1858. S. 48. — Förster hat bei seinem Commentar der Briefe einige Stellen darin offenbar misverstanden.

unterstehend, was Tilly nicht war, später eine ähnliche Denunciation jenem vorenthielt, bagegen sie seinem bekannten Widersacher, dem Churfürsten von Bayern, übermittelte (III, 11). Tilly vergalt hiem mit die hochsinnige Zurückweisung, welche der Herzog den demselben zugemutheten Mordplänen zwei Jahre früher hatte zu Theil werden lassen, in edelmüthiger Weise. (Seite 32.)

9.

#### Die Capitulation.

Das zweite Generalat Wallensteins wird durch die Urkunde über die Bedingungen eingeleitet, unter welchen er dasselbe übernahm. Gewiß waren dieselben nicht gewöhnliche. Dem Wahren hat
sich aber so viel Uebertreibung und Entstellung beigemischt, daß dadurch Wallensteins Charakter und Geschichte außerordentlich verwirrt
wurden. Bon den Flugschriften\*), in welchen die vermeintliche Urkunde zuerst in die Deffentlichkeit kam, und von Khevenhüller, welcher
ihr durch die Aufnahme in sein Geschichtswerk eine gewisse Autorität verschaffte, schleppten sich in mannigkachen Varianten die Irrthümer die in die Gegenwart fort, die Ranke's divinatorischer Blick
heraussand, daß es mit diesen Bedingungen keineswegs seine volle
Richtigkeit hat. Er legt das Unmögliche und Widersprechende in
ben einzelnen Puncten dar und gelangt zu dem bestimmten Schlusse,
daß die verschiedenen dießfälligen Documente, wenn sie überhaupt

<sup>\*)</sup> In der f. f. Universitätsbibliothet zu Prag befindet sich eine unter bem Titel: "Contenta deren Conditionen, auf welchen der Herzog zu Friedland das von der Röm. Kay. Mayest. durch unterschiedliche dero geseindte Kriegshoffräthe, insonderheit aber durch den Berzog zu Crumau und Eggenberg ihme solemnissime und zu vorige qualität aufsgetragene Generalat reacceptiret und wieder angenommen o. o. 1632." Zum Schlusse sind bie Berse angehängt:

Run ftreidt, du Ebles Teutsches Blut, Es gilt bein Freiheit, Geel und Blut.

Schmid citirt sub 27 eine Flugschrift: Abtruck und Berzeichniß deren Puncten und Articuln, auf welche . . . Hertzog Albrecht zu Friedland . . . das Generalat . . • vernewert und versichert. D. D. 1632. —

auf Authenticität Anspruch haben, nur als Vorlagen anzusehen seien, von denen jedoch keine angenommen wurde. Es sei vielmehr wahrsscheinlich, daß die Versprechungen, die der Herzog erhielt, niemals in eine förmliche Capitulation zusammengekaßt wurden.

Kur diese Bermuthung Ranke's finden wir eine Bestätigung in bem Umftande, bag bem Bergoge über bie gleichfalls eine Bestimmung ber angeblichen Capitulation (Punct 6 und 7) bilbenden Confiscationen "fowohl in Unserem Erbkönigreich Böheim, wie auch anderswo in dem römischen Reich auf nothwendige Rriegsunkosten" eine eigene Ceffionsurfunde ddo. Wien 15. April 1632 ansgefertigt wurde, was überflüffig gewesen ware, wenn die Capitulationsbedingungen in einem besonderen Inftrumente zusammengefaßt worden waren.\*) Einen weiteren Bunct, welcher in einer Capitulation begriffen fein mußte, obgleich beffen bas über diefelbe courfirende Schriftstud nicht erwähnt, hatte sicherlich bas Recht zu Friedensunterhandlungen gebildet, weil Ballenftein von ber Wiederübernahme bes Generalates an die Herstellung bes Friedens, junachst eines Geparatfriedens mit Sachsen und Brandenburg, als seine Sauptaufgabe betrachtete. Allein auch darüber wird ihm eine eigene Urkunde ausgeftellt, indem, tanm bag bie burch Bischof Anton eingeleitete Bereinbarung burch Eggenberg und Questenburg in Göllersborf am 12. und 13. April zum Abschluß gebracht worden waren, laut eines Briefes bes Bischofs Anton ddo. Wien 19. April ber Graf von Werdenberg an Wallenstein nach Znaim abgeordnet wurde, um ihm die dieffällige "Plenipotenz in originali, wie auch die avocatoria copialiter" zu überbringen. \*\*) Aus den Capitulationsverhandlungen ift sicherlich auch die Urfunde über die pfandweife Berleihung bes Fürsteuthums Glogan vom 16. April 1632 \*\*\*) hervorgegangen, worin es heißt:

<sup>\*)</sup> Schebet. Ballenfteiniana. Seite 41.

<sup>\*\*)</sup> Dr. B. Dudit. Balbftein. Geite 470.

<sup>\*\*\*)</sup> Förfter. Wallensteins Broceg. Urfunde Dr. 18.

... Als feind wir billig gedacht, Se. Ldu. bei so beschaffenen Sachen und indem zu Recuperirung selbigen Herzogthums [Mecklenburg] und Sr. Ldn. Restitution derzeit nicht sogleich zu gelangen, inmittelst anderwärts zu bedenken und dieselben versprochenermaßen dießfalls schadlos zu halten . . . So haben wir Sr. Ldn. inmittelst, und bis sie entweder gedachtes Herzogthum Mechelburg und desselben Pertinentien vorhin gehabten völligen und wirklichen Possesion gelangt oder deroselben ein anders Fürstenthum gleichsmäßiger Würde und Nutzen eingeraumt würde, das in unserm Herzogthum Schlesien gelegene Fürstenthum Glogau . . . pfandweis eingesetzt.

Bas den Inhalt der "contenta conditionum" betrifft, so gibt cs ber Bedenken noch nicht, als Ranke schon aufgeworfen hat. 2. B. anzunehmen, daß fich ber Herzog bas höchste Regal von ben zu occupirenden Ländern im Reich als Recompens ausbedungen habe, selbst bann, wenn diese Länder ihm nicht zufielen? Würde er sich nicht lieber gleich ein ober das andere Land felbst gesichert haben? War überhaupt noch die Bestimmung über eine berartige Recompens nothwendig, nachdem doch in Punct 8 festgesett ift, daß er wegen seines Brivatinteresses in die Capitulation einbezogen werden soll? Statt einer Recompens könnte allenfalls eine Silfsquelle für bie Armee gemeint fein. Und war die Zumuthung (Punct 7) nur im Entfernteften statthaft, ein vom kaiferlichen Sofe ertheilter Parbon folle keine Rraft haben, sofern ihn der Herzog nicht confirmirt? Etwas anderes ware es, wenn es hieße, es follen feine confiscirten Güter ohne Einwilligung des Herzogs restituirt werden, weil ihm biefe als Mittel zur Kriegführung zugewiefen waren.

Eine angebliche Bestimmung bedarf insbesondere der Erörterung, weil sie jüngst erst zum Beweise der Schuld, wenn auch nicht des Berrathes des Herzogs benütt worden ist. Es ist das die sub 4 angeführte: "Kaiserliche Assecuration uf ein österreichisches Erbland in optima forma wegen einer extraordinari Recompens." Das wäre selbst für einen Wallenstein eine etwas unbescheidene Forderung gewesen. Ranke, welcher sie auch auffallend sindet, erachtet

bie Mittheilung des venetianischen Residenten Antelmi über diesen wie auch über die anderen Puncte für correcter und verständlicher, wornach nur von der Anweisung auf eine Zahlung aus den Einstünften der Erblande (un assicuration sopra i paesi ereditarii) die Rede war. So kann man die Forderung eher begreisen; doch selbst in dieser Einschräukung scheint sie nicht bewilligt worden zu sein, denn Wallenstein würde sonst wohl Anstalten getroffen haben, seine und der Obersten Besriedigung auf diesem Wege zu suchen.

Nicht mindere Bedenken, als im Inhalt, liegen in der Form. Flüchtigkeit und Nachlässigkeit ist der Charakter des ganzen Schriftsstückes. Es ist schlechterdings undenkbar, daß Ausdrücke, wie in absolutissima formu, in optima formu, im Original — wir wollen nicht sagen des Instrumentes selbst, da es ein solches nicht gab, sondern auch nur einer bloßen Borlage — gestanden seien, denn das hieße doch (wie das auch bei anderen Ausdrücken der Fall ist), alle schuldige Devotion gegen den Kaiser außer Acht lassen, welche der erklärte Feind nicht hintangesetzt hätte, von dem auf die seinem eigenen Range gebührende Courtoise eisersüchtigen Herzoge aber im schriftlichen Berkehre jederzeit auf das strengste gewahrt wurde.

Daß die Bedingungen, unter welchen Wallenstein das Commando wieder übernahm, nicht so ungemessen im Wesen und so verletzend in der Form gewesen sein können, als sie das dis auf Ranke in seiner Echtheit nicht angezweiselte Schriftstück bringt, daß er im Gegentheile bei den Verhandlungen das größte Entgegenkommen, ja eine gewisse Hochherzigkeit an den Tag gelegt haben muß, beweist der Brief, welchen ihm gleich nach deren Abschluß Bischof Anton am 15. April schrieb:

Indem nun Guer Liebben sich also heroisch erklärt und Ihrer kais. Maj. gnädigistem Bertrauen und Intention, nach Wunsch und Berlangen aller Wohlsaffectionirten, so willig accomodirt, haben Sie erwiesen und der Welt zu erkennen gegeben, daß Sie nit allein Ihre Feind und Mißgönner, sondern

vielmehrers — unerachtet und hintangesetzt so vieler Difficultäten und schwerer Bebenken — sich selbst zu überwinden ein Meister sein. Dannenhero auch ganz billich, daß Ihr Maj. Euer Liebden mit allen Gnaden, Dankbarkeit und Satiskaction entgegengehen. Darzu ich dann an meinem Ort jedesmal treulich und emsig cooperiren werde. Ich congratulire hierunter nit so viel Euer Liebden, dann männiglich vor Augen, was Sie vor ein' große Machina und schwere Impresa über sich genommen, als Ihrer kais. Maj., dero Erzhaus und ihren angehörigen Land und Leuten und dem ganzen katholischen gemeinen Wesen. Dann ich sicherlich verhosse, wie Euer Liebden das Werk mit Ber-wunderung so weit wieder erlebt (erhebt?), also werden Sie solches auch durch göttliche Gnad und Beistand bis zu dem gewünschten End hinaussühren und der ganzen deutschen Nation mit Ihrem unsterblichen Ruhm, Ihrem hohen Prädicat nach, dermaleins einen allgemeinen Frieden im Land stiften.

Wie hoch ber Kaiser von dem getroffenen Uebereinkommen bestriedigt sein mußte, geht aus den Worten eines in denselben Tagen (am 19. April) an Friedland gerichteten eigenhändigen Schreibens hervor: "Mein ganzes Vertrauen nach Gott und seiner gebenedeiten Mutter in Euer Liebben gestellet ist."\*)

Bringt man das alles in Anschlag, so kann man sich der Ueberszeugung nicht erwehren, daß bei der Abfassung des in Rede stehenden Schriftstückes Fälschung oder doch einer Fälschung gleichkommende Entstellung und Uebertreibung unterlaufen ist.

Ist das der Fall und lauteten mithin die Bedingungen in wesentlichen Puncten anders, als man sie im Glauben an die Echtheit des aus einem Geschichtswerke in das andere übergangenen bezüglichen Aufsatzes voranssetzte, so werden auch die Schlußfolgerungen, die man daraus zog, und die Beweise, welche man damit führte, hinfällig und so eine Menge von Irrthümern hinweggeräumt. Dann braucht man auch nicht mehr darüber zu staunen, daß über diese der kaiserlichen Regierung zur Demüthigung gereichenden Stipulationen das Geheimniß nicht besser bewahrt wurde; andererseits schwindet der größte Makel,

<sup>\*)</sup> Dubit, Ballenftein, S. 466 und 471. - Förfter, Briefe, Rr. 853.

welcher Ballenstein in den Augen seiner Bertheibiger anhaftet, nämlich ber, daß er dem Kaifer unwürdige Bedingungen aufgezwungen habe.\*)

Benn aber, wie mit Bestimmtheit angenommen werben tann, feine Bertragsurfunde aufgefett wurde, - eine folde hatte ja auch nicht so leicht verloren geben können und sich daher sowohl in den Wallensteinacten als in irgend einem kaiserlichen Archive finden muffen, - und wenn nicht einmal, da die Berhandlungen mündlich gepflogen wurden, geschriebene Borlagen vorhanden waren, wie läßt sich bann ber Inhalt ber sogenannten Capitulation ermitteln? Bur Ergründung des wirklichen Berhältniffes wird man eben auf die factischen Begiehungen bes Raifers und feiner Rathe zu bem Generaliffimus achten muffen, wie fie fich während bes zweiten Generalates geftalteten. Darüber gibt nun die von Hallwich veröffentlichte Correspondenz so manche Aufflärung, so wie baraus auch ber Charafter bes Herzogs in vielfältig anderer Gestalt hervortritt, als man ihn fich vorzustellen feither gewohnt war. Gang im Widerspruche mit den traditionellen Unsichten von feinem hochfahrenden, tropigen Wefen ift er bas gange Jahr 1633 hindurch die Gute und Nachgiebigkeit felber, vielleicht ben einzigen Fall mit bem General Suns ausgenommen. Allerdings geht er in ber Nachgiebigkeit nicht fo weit, daß er das Intereffe ber Armee und somit auch des Raisers preisgegeben hätte.

Ueber die Frage, wer ber Berfasser ber in Rede ftehenden au-

<sup>\*)</sup> Der entschiedenste Anwalt und Bewunderer Ballensteins Gfrörer (Gustav Abolph, dritte Auflage, Seite 844) erachtet, weil er an die Echtheit des Znaimer Bertrages glaubt, die Bedingungen für so anmaßend, daß er sie dem Herzog geradezu als Berbrechen anrechnet, und auch für den Hof so erniedrigend, daß er deren Beröffentslichung einem Berrathe zuschreibt. "Der Znaimer Bertrag", so sagt er, "mußte Staatszgeheimniß bleiben. Dennoch kannte schon nach wenigen Monaten ganz Deutschland alle von Friedland gestellten, vom Kaiser genehmigten Bedingungen . . . . Nur böser Bille kann das Geheimniß des Znaimer Bertrags den bedrohten Reichsständen verrathen haben. Ich sehe in der Beröffentlichung einen Beweis, daß vom Augenblicke an, da Wallenstein zum zweitenmale die Feldhauptmannschaft übernahm, eine mächtige Partei an seinem Sturze arbeitete. — Das Berbrechen abgerechnet, das Friedland durch den erzwungenen Abschluß des Bertrages beging, zeigte er sich von nun an wieder als bewunderungswälzbigen Diener des Reichs."

geblichen Capitulationsurkunde sei, gibt es nur Vermuthungen. Diese weisen aber so deutlich auf den Grafen Slawata hin, daß wir die volle Ueberzeugung von seiner Autorschaft hegen. Ziehen wir nur die Stellung in Betracht, in welcher sich Slawata dem neuen Ereignisse gegenüber befand.

Selbstverständlich mußte die Wiederübertragung des Commando an Ballenftein benjenigen höchft ungelegen fommen, welche die Macht in seinen Sänden nur mit Besorgniß und Unmuth erblickten. traf ohne Zweifel bei Slawata zu. Die Mühe fo vieler Jahre mar verloren und auf's neue sah er sich vor dem schweren Kampfe mit bem mit größerer Gewalt als je zuvor wieder auf die Schaubühne ber Belt Beraustretenben. Mußte es ba nicht fein erfter Gebanke fein, seine ehemaligen Bundesgenoffen auf die drohende Befahr aufmerksam zu machen? In je grelleren Farben er diek that, um so mehr durfte er hoffen, fie zu frischer Thatfraft aufzurütteln. Bon wem burfte er sich aber eine wirksamere Hilfe versprechen als von Maximilian von Bayern, welcher ichon ben erften Sturm gegen ben Berhaften fo erfolgreich geleitet hatte? Es läft fich baber annehmen, bag er nicht gefäumt haben wirb, biefen von ben für Ballenfteins Gegner mahrlich nicht erbaulichen Bedingungen, sobalb er halbwegs ein Substrat dafür erhiclt, was bei feinen Beziehungen zu ben Perfonen, welche das Uebereinkommen vermittelt hatten — Eggenberg und Bischof Anton - und bei feinem Spürtalente nicht lange ausbleiben konnte, zu unterrichten. Und nach bem, was wir von seinem Charafter wissen, wird es une auch nicht befremden, wenn es ihm nicht barauf ankam, ob er eine bereits feststehende Thatsache -- bas beiberseitige Uebereinfommen - ober nur eine Entwicklungsphase - eine einseitige Broposition und diese in verstümmelter Form — oder auch nur bloke Gerüchte, durch eigene Buthaten in's ungeheuerliche vergrößert, melbet, sofern die Nachricht nur ben Eindruck zu machen geeignet ift, welchen er beabsichtiget.

In der That kam die angebliche Capitulation schon im April 1632 nach München, wie es aus der bei Aretin unter dem Titel: "Contenta beren Conditionen, uf welche ber Berzog zu Friedland bas . . . Generalat . . . . wieder angenommen", abgedruckten Urfunde zu ersehen ift.\*) Ein so frühzeitiges Eintreffen und der Umftand, daß sie gerade unter ben Papieren sich fand, die Aretin in die Sande fielen, verftärft noch ben Berbacht, daß die Mittheilung durch Slamata er-Denn mit Ausnahme der durch Adresse oder Aussteller als anderweitigen Urfprunges gefennzeichneten Actenstücke in Aretins "Ballenstein" weisen die übrigen fammtlich auf directe ober indirecte Glawata'sche Quelle hin. Es scheint mithin, als habe Aretin zufällig in bas Slawata'sche Fach einen Griff gethan. Da übrigens eine gleich= lautende Abschrift der contenta conditionum auch in Raudnit erliegt, wohin Slamata ebenfalls, wie wir fpater feben werben, feine Friedländischen Schmerzensschreie zu richten pflegte, so wird man diesem Argumente nicht alle Berechtigung absprechen können. \*\*)

Daß Slawata burch die abermalige Berufung des Herzogs sich sehr beunruhigt fühlte, das sieht man schon daraus, wie er sich für dieses Ereigniß wappnet. Einen Beleg liefern folgende zwei Schreiben an den Kammerpräsidenten Georg Abam Graf von Martinit.

31. December 1631. Wenn Eure Inaden Herren Statthalter Ihrer faif. Maj. anher schreibet, so ersuche ich, bafür zu sorgen, daß die Schreiben aus ber böhmischen Kanzlei E. In. eingehändigt werden und daß E. In. sie mir zu Handen abschiedet, immer Eure eigenen Schreiben beischließend, benn, wenn dieß nicht geschieht, so werden von der Post die Schreiben direct Ihrer kaiserl. Maj. zugesendet, und wenn auf ihnen nicht der Gegenstand, welcher etwa in meine Expedition [Kanzlei] fiele, bemerkt ist, so geruht Ihre

<sup>\*)</sup> Urfunden, Nr. 19.

<sup>\*\*)</sup> In der Copie des Raudnitzer Archives, die einen kurzeren Titel als jene des bayerischen Staatsarchives hat, sonft aber im allgemeinen gleichsautend ist, sindet sich das von Ranke in Aretins Fassung Gerügte nicht, daß sowohl im Art. 4 als im Art. 5 von Extraordinari=Recompens gesprochen wird, sondern es wird wie dei Rhevenhüller das Zugeständniß Rr. 4 als ordinari und Rr. 5 als extraordinari Recompens bezeichnet. Auch die erwähnte Flugschrift "Contenta deren Conditionen u. s. w." ist von diesem Fehler frei.

kais. Maj. sie in die Kriegsexpedition zu schicken und ich weiß dann nicht, was man schreibt, zumal jetzt aus der Kriegsexpedition schon wenig was Ihrer kais. Maj. im geheimen Rathe vorgetragen werden wird, da alles Sr. G. dem Herzog von Friedland wird eingeschickt werden. Wenn jedoch mir zu Handen diese Schreiben eingesendet werden, so werde ich wenigstens wissen, was man schreibt, und nicht unterlassen, sie dann Ihrer kais. Maj. zu unterbreiten und vorzutragen, und auch dadurch um so mehr die Resolution zu fördern, daß ich darüber dem Herrn Grafen von Waitschofen werde schreiben können, denn ich vernehme, daß er nicht die Absicht hat jetzt hierher zu kommen, sondern dort in Znaim sich aushalten und sein Generalcommissariat im Königreiche Böhmen durch andere Personen einrichten und versehen lassen will . . . .

7. Janner 1632. . . . In Betreff ber Zustellung ber Schreiben von Euren Gnaden Herren Statthaltern, die an Se. kaif. Maj. adreßirt sind, an mich, zweiste ich nicht, daß Se. In. Euer Herr Bater ber vorserwähnten Art und Weise beitreten wird . . .

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Slawata in der Furcht, der Oberstburggraf Adam von Waldstein könnte für die Wiederberufung seines Vetters zum Generalat thätig sein, auch den Urlaub des Oberstsburggrasen hintertrieb, als derselbe Ende October oder Ansang November 1631 nach Wien reisen wollte. Slawata schützte den Kaiser vor, als ob dieser, welcher doch gewohnt war, alles zu bewilligen, wenn seine Räthe, insbesondere Slawata, darauf antrugen, in einer so nebenfächlichen Angelegenheit Schwierigkeiten gemacht hätte, und weist auf den Fürsten von Eggenberg hin, den doch eigentlich die internen böhmischen Angelegenheiten nichts angingen. Erst wie die Berufung des Herzogs bereits vollzogene Thatsache war, fängt er an abzuwickeln. Die von diesem Fall handelnden Briefe eröffnen nebstbei einen so klaren Einblick in Slawatas gleißnerisches Wesen, daß sie auch diesetwegen die Mittheilung sohnen.

Slawata an den Prager Oberstburggrafen, 22. November 1631 . . . Betreffs Gurer Gnaden Herreise entnehme ich aus einem Schreiben E. Gn. de dato 14., daß Ihr Guch die Nichtbewilligung hierher zu kommen sehr zu Herzen nehmet und mir einigermaßen Schulb daran gebt. O mein

theurer und von Jugend auf bis in diese Zeit immer gleich treulich gefinnter Berr Dheim, Schwager und Bruder! gedenket, daß wir ichon über breißig Jahre unter brei romifchen Raifern und bohmifchen Ronigen in verschiedenen Hof- und Landesamtern zusammen Stellungen inne hatten und noch haben. Und da erinnere ich mich nicht, daß wir je mit einem bosen Worte einander begegnet find. Immer haben wir uns aufrichtig und redlich vertragen. Daß bas bis jum Ausgange meiner icon furzen übrigen Lebensfrift Beftand habe, werbe ich mir in jeder Art angelegen sein lassen und bin ber hoffnung und Uiberzeugung, daß E. Un. es auch fo halten werden. Dekhalb bitte ich dienstlich und aufrichtig, daß Ihr mich dießfalls nicht in Berdacht halten wollet. Wenn ich es vermöchte und nur wüßte, auf welche Weise ich ce bazu bringen konnte, daß Ge. faif. Maj. es bewilligte, daß Ihr hierher kommt, so wurde ich es heralich gerne thun und mich sehnen, mit E. Un. hier aufammen zu treffen und über unfer Elend und Unwesen vertraulich zu conferiren. Allein ich sehe in Wahrheit nicht, wie ich es erwirken könnte. Sofern Ihr alfo noch immer das Berlangen truget, hierher zu kommen, dunkt es mir, daß Ihr Gr. Un. bem Fürsten von Eggenberg barüber schreiben, ihm bie Urfachen, welche G. In. bazu bewegen, befannt geben und ihn ersuchen follet, bei Ihrer taif. Daj. die gnädigfte Zustimmung auszuwirken, daß Ihr her ju hof tommen konnet. Was ich Forderliches noch bagu thun kann, werbe ich wahrhaftig gerne thun . . .\*)

<sup>\*)</sup> Bie fehr fticht gegen biese heuchlerischen Freundschaftsbetheuerungen ber Eifer ab, womit Slawata zwei Jahre fpater alles aufzeichnet und gloffirt und mahrscheinlich auch weiter verbreitet, was ihm über benfelben Oberstburggrafen aus Prag hamisches gemelbet wirb. Zeuge bafür folgende Notizen:

<sup>(</sup>Den 5. April 1634.) Der obriste Burggraf trägt je länger je größere Klag, ziehet aller Orten in schwartzem Tuch auf, trägt nur oben barüber ein schlecht schwartz samettes Röckel. Diese Tage hat er wieder in der Canzlei öffentlich diese Wort geredet: "Wir haben bennoch keinen Schutz, wir schreiben auch Ihr kass. Waz was wir wollen, und werden viel ärger als vorhin beim Friedländer tractirt; gehen auch allentz halben größere Unordnungen vor, und wir sehen und empfinden größere Schäden." Hierzauf hat der Graf von Martinitz, Obrst. Landhosmeister, nit schweigen können und geantzwortet: "O mit nichten! Es gehet uns sort besser auszu, als wir uns, wenn er Friedländer leben sollte, bei ihm gehaben würden; benn viel Getreue würden nit allein um ihre Gitter, sondern auch um die Köpse kommen sein. Diese nehmen uns ja unsere Köpse und Landgüter nit. In summa haerent adhue multae reliquiae malignae illius sactionis et conspirationis; multi vellent vindictam in comitem Gallas et alios siedeles, qui tyrannicas illas Lestias sustulerunt machinari, quidus potius gratias et praemia reddere deberent."

Derselbe an benselben, 3. Jänner 1632 . . . Was E. In. Urlaub zur Hierberreise anbelangt, so werbe ich bei der nächsten Audienz es Sr. kais. Maj. vortragen und mit der darauf abgehenden ordinari Post Antwort schreiben. Als ich heute morgens Ihrer Maj. bei dem Gange über die Gallerie zum Fürsten von Eggenberg auswartete, machte ich Sr. In. davon Erwähnung. Er hatte Hoffnung, daß Se. kais. Maj. nunmehr ohne weiteres Bedenken dazu gnädigst einwilligen werde . . . .

Kann hatte der Kaiser Wallenstein's Erhebung zum Generals Capo der kaiserlichen Armeen den verschiedenen Besehlshabern bekannt gegeben, so liesen auch von allen Seiten Beglückwünschungsschreiben ein, von denen jene Tieffenbach's und Tilly's, der beiden Oberfelds herren während des Herzogs Entfernung vom Commando, bemerkt zu werden verdienen — das von Tieffenbach, weil es ein Schlaglicht auf die Behauptung wirft, Wallenstein habe ihm beständig entgegens

Diefer Tagen ift ber Dbr. Bed, bonus catholicus et caosari fidelis, beim Berru Obr. Burggrafen zu Gaft gewest. Da hat er, obr. Burggraf, als er ziemlich berauscht geweft, fich gegen ihme, Obr. Beden, mit ziemlichen ungereimten Reben beraus gelagen und unter anderm auch dieß gemeldt: Beiln er febe, wie man anjeto wider etliche do facto verführe, ale wolle er vor fich felbit zu feiner nothburft fünf ober feche Compagnien Anechte werben und damit feine Guter und liebe Freunde fcuten. Ale ihm aber er, Dbrifte Bed, tedlich barauf geantwortet, er verhoffe bas von ihme, als 3hr taif. Maj. treuem und vornehmften Diener, nit, benn bas wurde ein übler modus fein und andern ein bojes Erempel geben, ja einen rechten Anfang einer neuen Rebellion verurfachen, welche man abermal wurde bampfen muffen,' fo hat er ftrace replicirt: 3ch frage nichts barnach. Ehe ich mir wollte fchaben, das Meinige nehmen und alo, wie mit andern beichehen, procediren laffen, wollte ich lieber mein Glud alfo versuchen, ob ich mich erwehren und einem Andern wiederum ichaden fonnte. Berfpielete 3ch b nn, fo mochte ce der Donner erschlagen ober der Teufel felbst holen. Und hatten fich hieruber mit ein= ander bald zu friegen und jugreinen [sic] follen. Wie folches berna f ein Ander und ber Obrift Bed felbst erzählet hat. In vino dicitur veritas.

<sup>(</sup>Den 8. April 1634.) Es hat ber Herr Obr. Burggraf (qui jam multo magis quam unquam alias impatiens, morosus, iracundus et fastidiosus e.t, hominesque acriter increpat, sacpe jurat ac horrende blasphemat) etlichmal im Ecifein viel Anderen gar ausdruckentlich gemelbet, daß man ihn nach den Feiertagen vor Ihr. kais. Maj. Ankunft nit mehr würde zu Gesicht bekommen. Wie der Obr. Landhofmeister Graf von Martinitz ihn gefragt, ob er etwan Ihr Kais. Maj. etliche Nachtläger entgegen will sahren, hat geantwortet, daß er nit will bekennen, wo er sich hin will begeben, sondern sie werden darnach sehen, was er thun wird.

gewirkt, und das von Tilly, weil es von einem, wenn nicht freunds schaftlichen, so doch freundlichen Berhältnisse zu Wallenstein zeugt. \*)

Tieffenbach an W., Chlumet 22. December 1631 . . . Benebenst thue ich mich zum höchsten erfreuen, daß E. F. G. sich des Werks und der kais. Armada vorzustehen, wiederumben angenommen, darzu dann Deroselben ich langwährige Gesundheit, Glück und Sieg wider die Feinden von Gott wünsche, und wir seind alle sammentlich E. F. G. ehisten Ankunft mit Berlangen erwartend . . . .

Tilly an W., Nördlingen 31. December . . . Nachdem Ihre kais. Maj. mir allergnädigst intimirt, wasmaßen E. F. G. sich vermögen lassen, Deroselben kais. Generalat wiederum zu acceptiren, welches ich allersunterthänigst gerne und um so viel desto lieber verstanden, weiln ich einer großen Bürde und Laboriats enthebt würd: als habe ich nit unterlassen können, E. F. G. hiemit aus unterdienstlicher Wohlmeinung zu gratuliren, mit begierigem Wunsch, daß seine göttliche Allmacht all Deroselben actiones zu heilsamer Fortpflanzung Ihrer kais. M. und des ganzen Reichs Diensten mildiglichst zu prosperiren geruhen wolle, mit angehängtem Erbieten gegen E. F. G. die hiebevor gepflogene vertrauliche Correspondenz wiederumben an Hand zu nehmen und zu continuiren. Dero ich danebens zu all angenehmer vermögender Diensterweisung beständiglich geneigt und beslissen verbleibe.

Wohl allen war mit seiner Gratulation berjenige zuvorgestommen, welchem die Erhebung Wallensteins den tiefsten Stich in's Herz geben mußte — Graf Wilhelm Slawata. Er wagt es zwar nicht, an ihn unmittelbar zu schreiben, wendet sich aber an eine Person, von welcher er voraussetzen kounte, daß sie seinen Glückswunsch schon an die richtige Adresse bringen würde, nämlich an Graf Michna von Waitzenhofen, der als Generalfriegscommissär des Herzogs bald wieder einen sehr wichtigen Posten bei diesem bestleiden sollte. Um nicht, da es doch noch etwas vorzeitig zum Grastuliren war, mit der Thür in's Haus zu fallen, bringt er vorsichtig den Glückwunsch in einem Postscripte an. Es scheint daher mit dem

<sup>\*)</sup> Diefe Schreiben finden fich, bas erfte im Auszuge, das zweite vollständig, in Dubits Balbstein. S. 189 und 191.

Annäherungsversuche zugleich der Fühler verbunden gewesen zu sein, ob der Entschluß zur Wiederübernahme des Generalates in der That zu gewärtigen sei. Das einem Briefe vom 8. November 1631 angehängte Postscript, ein Muster von Heuchelei und Verstellungs-kunst, lautet:

Mit übergroßer Freude meines Herzens habe ich aus einem Briefchen bes Herrn Oberstburggrafen entnommen, daß Se. Gn. der Herzog von Friedland seinen heroischen Entschluß fassen und nach dem gnädigen Bunsche Sr. kais. Maj. sich wieder als Generalissimus verwenden lassen will, wozu ich Sr. Gn. viel Glück und Gottes Segen dienstlich wünsche. Wie es kein Zweisel ist, daß dem löblichen Hause Desterreich und Sr. Maj. Königreichen und Länsdern überaus viel Gutes und Nützliches daraus erwachsen wird, so möge auch Gott der Allmächtige Sr. F. Gn. zeitlich und ewig reichen Lohn zu Theil werben lassen!\*)

Daß Slawata nicht bloß mit Adam von Walbstein, sondern auch mit anderen Freunden des Herzogs, wie mit dem Schwager und mit dem präsumtiven Erben desselben, äußerlich ein freundschaftliches Verhältniß unterhielt, ersieht man aus dem Schlusse eines Briefes vom 11. Februar 1622 an Martiniß: "Mehr heute zu schreiben, reicht mir die Zeit nicht, denn eben als ich dieses schrieb, besuchte mich, von Bruck kommend, der Cardinal von Harrach und wird bei mir mit dem Herrn Maximilian Grasen von Waldstein und dessen Frau Gemahlin das Nachtmahl einnehmen."

10.

# Die Bolfenftein'fche Relation.

Als der Herzog von Friedland zum zweiten Male den Obersbesehl übernahm, sah er sich einer völlig veränderten Situation gegenüber, geschaffen durch das siegreiche Eintreten Schwedens in den

<sup>\*)</sup> Dieser und die anderen Briefe Slawata's in diesem Auffatze befinden sich im Concept im Reuhauser Archive. Sie sind im Original böhmisch. Die Rotizen vom 5. und 8. April 1634 dagegen sind deutsch, was mit als ein Grund dafür angesehen werden darf, daß die letzteren zur Mittheilung an dritte Versonen bestimmt waren.

Rampf und die nun offen ausgesprochene Parteinahme Frankreichs für die Begner bes Kaisers. Seine erfte Sorge mußte es nun fein, die unmittelbare Gefahr von den faiferlichen Erblauden abzuwenden. Raum war bief mit ber Bertreibung ber Sachsen aus Böhmen und dem hinwegmanoenvriren des bis München vorgedrungenen Schwebenkönigs nach Mittelbeutschland erreicht, als auch wieder bei bem Bergog ber Staatsmann in den Bordergrund trat. Wohl hatte der Felbherr nach der Schlacht bei Lüten seine Streitfrafte bald wieder und fo mächtig, als je zuvor, aufgerichtet. Allein jeder entscheidende Schlag wurde vermieden, denn ber Staatsmann hatte in feinem wunderbar schöpferischen Beiste einen neuen Bebanten ausgebilbet, welchem er fortan mit feiner gangen eifernen Beharrlichkeit zustenerte, ben er aber, wie es scheint, durch entgegen= kommendes Berhandeln sicherer, als durch kuhnes Dareinschlagen, zu verwirklichen hoffte. Es follte nämlich auf Grund ber im Jahre 1618 bestandenen religiösen Gleichberechtigung mit den beiden proteftantischen Churfürsten Frieden geschlossen und die Streitfrafte berfelben, mit den kaiferlichen vereinigt, follten unter feinen gemeinschaftlichen Oberbefehl geftellt werben, um jede Auflehnung im Innern niederschlagen und jebe Einmischung von außen, von Spanien nicht minder als von Frankreich und Schweden, abwehren zu können. Diefer Gebanke, bas ift nicht zu verkennen, lag weit ab von bem früheren, die kaiserliche Machtvollkommenheit im Reiche nen her-Diefe Ibee war eben vereitelt und unter den inzwischen fo wesentlich geanderten Umftanden nicht mehr burchführbar geworden, aber ein Rest bavon hatte sich boch in ben neuen Blan hinüber geflüchtet, da mit der äußeren Unabhängigkeit des Reiches und der gefestigten inneren Machtstellung jedenfalls auch das kaiferliche Unfeben gehoben werden mußte.

Was that mittlerweile ber im Berborgenen schleichende Wider= sacher? Auch er weiß sich den geänderten Berhältnissen anzu-

schmiegen, boch nur in dem Borgeben, das Ziel bleibt bei ihm unveränderlich basselbe. So lange Guftav Abolphs Siegesgang bie faiserliche Partei mit Schreden und Bangen erfüllt, verhält er sich ziemlich ruhig, obwohl er auch ba auf jede Bewegung des Herzogs ein aufmerksames Ange hat, wofür die in der Folge gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen genugsame Belege liefern. Nach bes Schwedenkönige Helbentod erwacht aber feine Rampfesluft auf's Richt mehr aber ist es in erster Reihe Maximilian von Bayern, zu welchem er von nun an seine Zuflucht nimmt. Es war dief nicht mehr nöthig, da diefer bereits zum entschiedensten Antagonisten bes Herzogs geworden. An eine Breffion, wie sie bie vereinigten Churfürsten auf bem Reichstage zu Regensburg ausgenbt hatten, mare ohnehin bei ihrer gegenwärtigen Spaltung nicht zu benten gewesen, und es fehlte bazu auch ein unmittelbarer Aulag. Best mußte also nicht blog die Entscheidung, sondern auch die Initiative vom Raifer felbst ausgehen. Bagern und Spanien konnten bloß secundiren. Das fah Slamata recht gut ein und barum anberte er auch seine Taktik. Nicht aber gleich bei bem Raifer, sondern bei bem Thronfolger und nicht in eigener Berfon, sondern burch einen vorgeschobenen Dritten eröffnet ber Leifetreter feinen neuen Feldzug.

Nach dem Abzuge der Sachsen aus Böhmen im Jahre 1632 war dem Sohne des Kaisers, dem schon gekrönten König Ferdinand III., mit sehr ausgedehnten Vollmachten die Verwaltung des Königreichs Böhmen übertragen worden. Ihm mußte daher, zumal er, was ihm Slawata in der ersten Relation des Paters Alexander selbst nachrühmt, nicht verschwenderisch war, das Wohl dieses Erblandes besonders am Herzen liegen. Mit seiner Verechnung dieses Umstandes schob Slawata einen Finanzbeamten, den Freiherrn, nachmaligen Grafen Siegmund von Wolkenstein vor, um an den jungen König eine Abhandlung gelangen zu lassen, die, unter ausdrücklicher Hins

weisung ober unter Anspielung auf Wallensteins Schalten und Walten, den ökonomischen Zustand Böhmens in den dunkelsten Farben schildert.

Wohl um ber Schrift ben Schein ber Unbefangenheit zu geben und ihr baburch größere Birtung zu fichern, stellt fich ber Berfaffer auf ben gelehrten Standpunct, und zwar jenen eines Rosmographen. Ptolomaus, Ortelius und Mercator werden gleichsam als Borbilber angerufen. Seine Beschreibung soll vier Theile umfassen. erste Theil wird typus modernus Bohemicus genannt; ber andere lapis Lydius, der soll originem der so schönen Transmutation vermelben; ber britte foll oleum sacrum, darin die allerheilfamisten remedia zu befinden, titulirt, und der vierte und lette confusum irremediabile chaos, so man biesem Unwesen nit abhelsen würde, genennet werden." Doch steht uns blok der erste Theil mit der vom 24. Februar 1633 datirten Zueignung zu Gebote, \*) Ob es auch zu ben drei anderen Theilen gekommen, ift uns unbekannt, mahr= scheinlich aber nicht, weil die Ereignisse die Fortsetzung dieser ihre Tendens ichon in den Titeln verrathenden Schrift überflüffig gemacht haben dürften.

Bliden wir nun in den ersten und einzigen Theil, so wird allerdings die so außerordentliche Berminderung der Gefälle aus den königlichen Städten, Herrschaften, Kammer- und Lehengütern der vom Fürsten Liechtenstein verhängten Consiscation zugeschrieben, wo Executionsverkäuse bei entwerthetem Gelde stattgefunden, so daß "durch diesen modum der Bestrafung der König den Schaden selbst anzett ertragen muß," und nicht einmal die Armen-, Spital- und andere geistlichen Stiftungen verschont werden. Da jedoch Fürst Liechtenstein längst nicht mehr am Leben war, so gilt der Hin- weis wohl nur demjenigen, welcher sich am stärksten an den Erwer- bungen aus der Consiscation betheiligte, und damit ja kein Zweisel

<sup>\*)</sup> Beilagen, Dr. 4.

barüber obwalte, wen der Verfasser eigentlich meint, springt er gleich auf die Lasten der Einquartirung, die Erpressungen der Rekrutensgelder und der Unterhaltung der Soldatesca, auf die Rücksichtslosigskeiten dabei, selbst gegenüber den königlichen Beamten und auf den königlichen Herrschaften, über.

Nicht überall fieht es jedoch fo aus. 3hm zufolge besteht Böhmen, nach einem nicht übel von Arabien hergeholten Bergleiche, aus einer terra deserta und einer terra felix. Dort seien überall trojanische Berwüstungen und dieser Theil gehöre dem Könige. In der terra felix hingegen, dem Herzogthume Friedland, herrsche durchgehends Landfrieden und alles stehe im höchsten Wohlstand. Bas er von diesem Bergogthum erzählt, gibt uns einen hoben Begriff von bes Bergogs Regierung. "Die Gitschin'ichen Cameralien", schreibt er, "find sowohl in Wirthschafts- als Gelbsachen mit folden Ordnungen bestellt, darüber sich zu verwundern. Die ministri haben respective ihrer Dienste große und gewiffe Befoldungen. Dadurch bleibt die Corruption gang weg und es kommt bei so guter Abministration stündlich ein unfagliches Gelb ein. Es ift unglaublich, was bei genannter Rammer prakticirt und wie subtile Brifflein und Borschläge erfunden werden, biefen fürstlichen statum täglich zu aggrandiren, denn die nütlichen Borschläge werden überaus reichlich remunerirt, daher ein jeder mit Borfchlägen competiren will, wefhalb es nicht zu verwundern ift, daß dieser fürstliche status in so furzer Zeit so formidabel und blühend fich fundirt." Es ift nicht zu zweifeln, fügt ber Berfaffer bei, bag berfelbe in Rurzem sich bis an die Elbe erstrecken wird.

Wenn also alles von dem edlen Königreich Böhmen quasi abstrahirt wird, so verbleibe Sr. Majestät am Ende nichts, als die simplex recognitio des Oberhauptes. Sr. Majestät Macht beruhe aber in der terra firma; terrae maritimae seien nicht vorhanden. Wolle man jene nicht manuteniren, so stehe es um Se. Majestät wahrlich gefährlich. Tacitus, der Fürst und Bater aller Politiker, sei

voll Axiomen, die von Sr. Majestät wohl könnten beachtet werden. Benedig, Frankreich, Italien, England, Holland, ganz Deutschland und das blutige ottomanische Reich, kurz alle Staaten, sie seien Monarchien, Aristokratien oder Demokratien, concurriren è diametro obigen Proceduren zuwider, so daß Se. Majestät in die Länge ohne Acmulation sich nicht gut assecuriren mögen. Die Staatsraison sei bei jezigen martialischen subtilen ingeniis (auch eine verständliche Anspielung) wohl in Obacht zu nehmen.

Bas ber Berfasser, von moralischer Entruftung und bichterischem Schwunge gehoben, im Folgenden noch rügt, betrifft zwar nicht allcs unmittelbar ben Herzog von Friedland. Der ber Berhältnisse Rundige fühlt jedoch augenblicklich beraus, daß Friedland der Urheber all' des Uebels oder doch ein Hauptmitschuldiger daran fein foll. **E8** gibt aber in ber Schrift auch directe Beziehungen auf ihn. ලං die Exemtion der terra felix von den Contributionen für das Land, wodurch die Reintegrirung der terra arida unmöglich wird, die Erwerbung einer Sauptherrschaft um 34.000 Reichsthaler, um berentwillen der Raiser eine Schuldenlaft von 756.508 Schock übernehmen mußte, das Berlangen nach den beiden Lausiten, die Berringerung bes Respects bei der Armee gegen Se. Majestät, die Millionen, welche die enbliche Abrechnung bezüglich der fo verwunderlich vermehrten Friedländischen Armee erforbern wird. Selbst hinter ber Apostrophe an die Triumviren Liechtenstein, Michna und de Witte und an ben bebräischen Münger Baffevi steht Wallenstein, von dem es ja männiglich bekannt mar, daß er aus dem Liechtenstein'schen Confiscationswerk sich mehr, wie die anderen, bereicherte, und sich der drei lettgenannten als wichtigften Agenten für seine Heeresverwaltung und seine Finangoperationen bediente.

In dem haushälterischen und um das Wohl seiner künftigen Länder besorgten Könige mag diese grelle, aber geschickte Darstellung sonderbare Gedanken wachgerufen haben. Ob er auch erwogen hat,

baß Wallenstein ohne die, nach unseren heutigen Begriffen von Moral allerdings bedenklichen, Erwerbungen aus der Güterconfiscation nie zu dem Reichthume gelangt wäre, welcher es ihm ermöglichte, Heere hervorzuzaubern, die zur Vertheidigung des Baterlandes auszogen und nach der Intention ihres Schöpfers zugleich die Kaiserhoheit im Reiche aufrichten sollten? Von anderer Seite wird dieser Gedanke wohl schwerlich dem Könige nahe gelegt worden sein.

In welchem Zusammenhange steht aber Slawata mit dieser Abshandlung? Man hat dießfalls freilich keinen Beweis — ein directer Beweis ist bei der Verborgenheit, in welcher Slawata operirte, übershaupt in den wenigsten Fällen, wo es sich um seine Autorschaft oder seine Einflüsterung von Schriftstücken handelt, zu führen — aber naheliegende Vermuthungsgründe.

Wolkenstein war dazumal noch ein untergeordneter Finanzbeamter; er hatte es baber kaum magen konnen, einen fo weit über feinen amtlichen Wirkungefreis hinausgehenden Bericht und über die Köpfe seiner Borgesetten hinweg zu erstatten. Nur ein höherer Auftrag konnte ihn dazu bestimmt haben. Bon wem dieser ausging, darauf beutet die nachherige Beforderung Wolfensteins zum Rathe der bohmischen Hoffanglei bin, abgesehen davon, daß auch der Ort, Wien, woher die Abhandlung batirt ift, und das Raudniter Archiv, woher fie stammt, wohl einen Schluß auf ihren Ursprung gestatten. Budem find barin Anklänge an andere Slamata'iche Schriften, wie bas Botum und bas Chaos, nicht zu verkennen. Nicht ohne Bedeutung ift auch die Hinweisung auf Tacitus, da er selbst in feinen lateinischen Auffaten der Taciteischen Schreibweise huldigt. Db die Schrift übrigens wirklich dem Könige Ferdinand III. überreicht wurde, ist freilich fraglich, weil das unterschriebene Exemplar im Raudniger Archive erliegt. Es fonnten aber immerhin gleich mehrere Exemplare von dem Freiherrn von Wolfenstein selbst ausgefertigt worden fein.

#### 11.

### Friedensverhandlungen im Commer 1633.

Seltsames wurde über diese Friedensverhandlungen in Umlauf gesetzt. Förster (III. S. 32) bringt die Friedensvorschläge, die Wallenstein damals den Berbündeten gemacht haben soll, nach Khevenhüller, mit welchem im wesentlichen übereinstimmend sie auch Chemnitz, das Theatrum europaeum und Carve's Itinerarium mittheilen. Es sind folgende:

- 1. Er, ber Herzog begehrte mit ber Kron Schweden, Chursachsen und Churbrandenburg einen rechtmäßigen Frieden zu machen und da schon der Raiser nicht also, wie er geschlossen, selbigen eingehn wollte, solle derselbe boch mit Gewalt dazu angehalten werden, wozu er denn gute Mittel wüßte.
- 2. Alle Privilegien sollten reintegrirt, auf's neue bestättigt, wie auch alles und jedes den Exulanten wiederum eingeräumt werden und wollte er an den inhabenden Gütern, so Exulanten gehörig, selber den Anfang machen; boch mußten sie der erlittenen Schäden und gethanen Unkoften vergeffen.
- 3. Die Jefuiten als rechte Friedensstörer follten gang und gar aus bem romischen Reiche geschafft und
- 4. alles, was zugesagt, aufrichtig und redlich sonder aller Gefährde gehalten werden, auch das gemeine Axioma: haeretieis non servanda fides allhie nichts gelten.
- 5. Wegen ben aufgewandten Spesen und Ariegsunkosten, weil die Kron Schweden ohne Zweifel dafür mürde wollen recompensiret sein, sollte man mit derselben auf Termine handeln und sie unterdessen alle Ort, welche sie als Festungen eingenommen und innen hätte, so lange zur Versicherung behalten. Wie dann über dieses die Krone England und Frankreich davor auch caviren würden.
- G. Churfadhen und Brandenburg aber follten ihre Pratenfionen wegen angewandten Spefen fallen laffen. Endlich
- 7. follte bas Kriegsvolk aus dem römischen Reiche wider den Erbfeind, ben Türken, geführt werden.

Auf die Sinwendung des churbrandenburgischen Unterhändlers, des Obersten Burgsdorf, die Jesuiten hätten den Grundsat, daß den Retern kein Glauben zu halten sei, soll Friedland gefagt haben:

Gott schänd! weiß der Herr nicht, wie ich den Jesuiten so feind bin? Ich wollte, daß der Teufel sie längst geholt hätte, und ich will sie alle aus dem Reich und zum Teufel jagen. Item: er bezeuge es mit Gott, so wahr er wünsche ein Kind Gottes zu sein, ja, daß Gott keinen Theil an seiner Seele haben sollte, wenn er es anders in seinem Herzen meinte, als die Worte lauteten. — Der Baherfürst hat das Spiel angesangen; ich will ihm teine Assisten; wollte daß die Herrn allbereit sein ganzes Land ruinirt hätten; will er nicht Friede machen, will ich ihn selbst bekriegen helsen.

Außerdem coursiren in den Geschichtswerken noch andere, den Herzog von Friedland persöulich betreffende Puncte, die er nach der Bersicherung Khevenhüllers sogar dem chursächsischen Hofe zugestellt haben soll, während Chemnit sie bloß "ausgesprengt" nennt. Diese Buncte lauten:

- 1. Wenn er die böhnische Kron haben tonnte, wollte er allen vertriebenen Herren und anderen ihre Güter wieder geben, die Religion frei lassen, den Pfalzgrafen restituiren.
- 2. Für Mechelburg, Sagan, Glogau und seinen Rest, so ihm der Raiser schuldig, das Markgrafenthum Mähren haben.
- 3. Weil der Baperfürst auf dem Collegialtage zu Regensburg ihm das Generalat nehmen helfen, demfelben hinwiederum das versetzte Land ob der Ens wegen seines Restes wegnehmen.
- 4. Er begehrte die Armaden zusammen, um damit vor Wien zu rucken und den Raifer zu zwingen, dieß alles einzugehen.

Förster sindet die in den sieben Puncten zusammengefaßten Friedensvorschläge, von welchen in keinem der Geschichtsbücher eine Duelle angegeben werde, höchst unwahrscheinlich und noch mehr die letzten vier Puncte, welche Friedland zu seinen eigenen Gunsten aufsgeworsen haben soll. Ranke begnügt sich nicht mehr mit der bloßen Regation, sondern er geht auch in eine Kritik der Friedensvorschläge ein, indem er bemerkt:

Zieht man sie nun aber, wie sie vorliegen, in Betracht, so muß es bas größte Erstaunen erregen, daß sie das Berhältniß der beiden Confessionen im Reiche übergehen und dagegen von den Nebendingen handeln, der Entfernung der Jesuiten und ber Berwerfung ihres Sages über das Recht, den Regern

bas gegebene Wort nicht zu halten. Wie foll bem General beigekommen sein, England und Frankreich als Garanten einer rein deutschen Abkunft zu bezeichnen? wie soll er gleich in dem ersten Artikel, wie es hier heißt, gedroht haben, den Kaiser mit Gewalt zu nöthigen, die Friedensbedingungen zu unterschreiben, "wozu er dann schon gute Mittel wüßte?" Höchstens im Eiser des Gesprächs kann er dieß geäußert haben. Ueberdieß bleibt bei diesen Bedinzungen und Vorschlägen die Hauptsache, auf die es ankam, der Widerruf des Restitutionsedictes, unberührt.

Des Unwahrscheinlichen, ja Undenkbaren stedt aber noch viel mehr darin, als Ranke findet. Läft fich nur im entferntesten voraussetzen, daß Ballenstein sein Bergogthum Friedland, welches er mit unausgesetter Sorgfalt zu consolidiren bemüht ift, durch Ruchgabe ber Güter ber Erulanten, aus benen es zusammengeschweißt mar, wieder zertrümmern wollte? Bürde er zu einem die Abschaffung der Jesuiten enthaltenden Friedensvertrage die Ratification des Raisers haben hoffen können, an beffen Sofe die Jesuiten einen vorwiegenden Einfluß befaßen? Wenn er ihn aber bazu zwingen wollte, würde bas ohne einen neuen Krieg abgegangen und fo nicht gerade das, was er erreichen wollte, der Friede vereitelt worden fein? Bürde ferner, selbst wenn ihn sein an einem anderen Orte bereits berührtes freundliches Berhältniß zu ber Gefellschaft Jefu nicht abgehalten hätte, nicht fcon feine Staatsklugheit ihm eine folche Feindseligkeit gegen diefelbe widerrathen haben? Und endlich der lette Bunct! Die Bölfer, die Monarchen und die Heerführer felbst, der franke faiserliche Oberfelbherr nicht zum mindeften, sehnten fich nach Beendigung des bereits fünfzehn Jahre mährenden Krieges, und jest follte ein neuer unabsehbarer Kricg mit den Türken förmlich stipulirt werden! Welcher Unsinn!

Glücklicherweise, fährt Ranke in seinen Auseinandersetzungen fort, haben wir einen anderen Bericht, der, auf der Stelle aufgesetzt, die vorgeschlagenen Bedingungen glaubwürdig mittheilt und sich auch über die Gespräche, die dabei vorkamen, verbreitet. Ich theile ihn aus dem Magdeburger Provinzial-Archiv mit. Nach Erwähnung kleiner Kriegsvorfälle und der einleitenden

Schritte folgen in diesem Berichte die von dem Herzog gemachten Friedens-

- 1. Daß in dem ganzen Röm. Reich ein allgemeiner durchgehender Friede foll beschloffen und getroffen werden.
- 2. Daß alle die Religionen manniglich frei gelassen und unperturbiret bleiben sollen.
- 3. Daß alle und jede, so von dem ihrigen verjagt und vertrieben worden, gänzlichen restituiret und wieder eingesetzt werden sollen.
- 4. Daß die Kron Schweben, sintemaln dieselbe zu Rettung der deutschen Libertät und Wiedererlangung des Religion- und Prophan-Frieden merkliche und hohe Spesen aufgewendet, mit ansehnlichen Dertern und stattlichem Recompens contentirt werden sollte, wofür nicht alleine das gantze Röm. Reich pro assecuratione stehen, sondern auch wider alle und jede, so ermeldte Kron zu offendiren gesonnen, manuteniren helsen sollten.

Was weiter von den bei diesem Acte gewechselten Reden in dem von Ranke als glaubwürdig befundenen Schriftstücke erzählt wird, enthält wieder die mit der Khevenhüller'schen Darstellung, zum Theil wörtlich, gleichlautenden Ausfälle Friedlands auf die Jesuiten, seine Versicherung, den Kaiser zum Frieden zwingen zu wollen, seine Expectorationen gegen den Bayerfürsten und den Entschluß, er wolle "nachmals mit beiderlei Armeen gegen den Turken gehen und dem Hundsfutt Alles nehmen, was er von Europa entzogen; das andere mag er behalten." Zum Schlusse wird noch beigefügt, alle diese Puncte seine von Arnim zu Papier gebracht und von Wallenstein als richtig ausgesetzt befunden worden.

Ranke macht die Bemerkung: "Nach meinem Dafürhalten muß man hienach die sieben Puncte, wie sie vorliegen, verwerfen; doch ist ihr Berhältniß zu dem, was wirklich vorkam, merkwürdig und für diese Art von Mittheilungen unterrichtend."

Hätte Ranke nur etwas tiefer die Sache untersucht, so würde er sich über die Uibereinstimmung der von ihm verworfenen Darsstellung von Khevenhüller, Chennitz u. s. w. mit dem von ihm glaubswürdig befundenen Schriftstücke nicht so fehr verwundert haben. Wenn

man den zweiten Artikel in letzterem von der Freiheit der Religionsbekenntnisse ausnimmt, so stimmen, Friedensartikel und bei der Berhandlung gewechselte Reden zusammen genommen, beide Darstellungen
in der Hauptsache überein, nur daß in der einen einzelnes in das Gespräch verlegt wird, was in der anderen in förmliche Artikel eingekleidet ist. Beide Darstellungen leiten daher offenbar auf einen
gemeinsamen Ursprung zurück und erweisen sich nur als verschiedene Bearbeitungen eines und desselben Stoffes und zu einem und demselben Zwecke, nämlich der Berdächtigung und Berseindung des Herzogs.
Das freilich würde entweder die sofortige Publication der gedachten Friedenspropositionen oder deren sofortige Mittheilung an politische Bersönlichkeiten voraussetzen. Sowohl dieses als jenes war aber wirklich der Kall.

Daß ohne Säumen von dem Acte nach der Ranke'schen Version an maßgebender Stelle Mittheilung gemacht wurde, ersehen wir aus Aretin (S. 55), wo derselbe bereits im Auszuge abgedruckt ist. Es geschieht in einem von Caspar Beuch unterzeichneten Briefe ddo. Phislippsburg den 10. Juli 1633, welcher Brief ohne Zweisel zu dem Ende an Albringen gelangte, damit er von diesem dem Churfürsten von Bayern vorgelegt würde, was auch erfolgte.

Auf die öffentliche Meinung jedoch hätte die Publication in den von Kanke als Quellen genannten Werken — Theatrum europaeum, Chennitz und Khevenhüller, wozu noch Carve's Itinerarium zu rechnen — keinen Druck mehr ausüben können, da dieselben erst nach Jahren — nach Kanke am frühesten das Theatrum europaeum, nämlich 1639, vordem aber wohl schon das Itinerarium in seiner ersten Ausgabe — erschienen. Indessen können jene Werke nicht als erste Quellen angesehen werden, da bereits gleichzeitige periodische Schristen und fliegende Blätter die besagten Wallenstein'schen Friedensvorschläge gebracht hatten. So unseres Wissens die sogenannten "Frankfurter Relationen" im Jahre 1633

bie Khevenhüller'sche Version berselben nebst den "ausgesprengten Artikeln" und den "churfürstlichen Postulaten" (Förster III. S. 37) und ein im selben Jahre herausgekommenes Flugblatt, auf welches Helbig bereits 1850 in seinem "Wallenstein und Arnim" (S. 16) aufmerksam gemacht hatte, die vier Ranke'schen Friedensartikel, jedoch mit dem Gespräche mehr nach der Formulirung bei Khevenhüller.\*)

Uibrigens hätte sich Ranke gar nicht zu bemühen gebraucht, aus falschen Prämissen plausible Folgerungen abzuleiten, da lange schon vor dem Erscheinen seines Buches die authentische Fassung der von Wallenstein gemachten Friedensvorschläge von Helbig (S. 18 a. a. D.) veröffentlicht war, und zwar in einem Briefe Arnims an Wallenstein, in welchem er diesen frägt, ob er sie so richtig zu Papier gebracht habe.

Die Hostilitäten sollten zwischen beiden Armeen aufgehoben sein und sie [Se. fürstl. In. der Herzog von Friedland] wollten allerseits die Wassen conjunctis viribus ohne Respect einiger Person wider dieselben, so sich untersangen würden, den statum imperii noch weiter zu turdiren und die Freiheit der Religion zu hemmen, gebrauchen. Welches ich denn [seht Arnim bei] also deute, daß es alles im h. röm. Reich zum vorigen Stand, wie es vor diesem unglücklichen Krieg Anno 1618 gewest, gebracht, ein jeder bei Ehren, Würden, Privilegium, Immunitäten und Libertät, bevorab die Religion bei freiem Lauf, und also das ganze röm. Reich bei vorigen löblichen Versassungen unvoränderlich sollte gehalten werden.

Auf diesen Brief fertigte Friedland die Grafen Gallas und Treta an Arnim ab und ließ durch selbe in Gegenwart des Generalsgeugmeisters Schwalbach und der Obersten Burgsdorf und von Fels erklären, "daß dieses die Unterredung, so Arnim und er mündlichen mit

<sup>\*)</sup> Dieselbe führt den Titel: "Kurter Bericht, was zwischen den Kahs. Schwed. Chur=Sächs. und Chur=Brandenburgischen Armeen wegen des Bierzehentäglichen Stillsstandes vorgangen." Gedruckt im Jahr Christi 1633. — (Die königl. öffentliche Bibliothek in Dresden hat gütigst gestattet, von dem in ihrem Besitz befindlichen Exemplare — Hist. Germ. C. 559, 75 — eine Abschrift zu nehmen). Dem eigentlichen Bericht ist ein Borwort, betitelt "aus Bresslav", vorausgeschickt. Derselben Flugschrift ist noch die "Gründliche Beschreibung des ben Bresach den 9. 19. Junii 1633 uff den D. Pfingstag beschenen Tresseus" beigesügt.

einander gehalten, gewesen und seine rechte Meinung sei." In dieser Fassung sind die Bedingungen daher wohl als authentisch anzusehen.\*) Arnim theilte sie dann in einem Schreiben vom 11. Juni 1633 seinem Churfürsten mit. Sie müssen auch bald an Maximilian von Bayern gelangt sein, da der Pfarrer von Altötting Johann Scheitersberg unterm 26. Juni an Slawata berichtet: "Kommt gleich anjeto aus dem Läger allhie Aviso ein, daß sich Sachsen und Brandenburg Ihr Kay. Maj. accomodiret und das Bolk dem von Friedland übersgeben haben. Solle anjeto die Reichstädt und den Franzosen treffen."\*\*)

Wie himmelweit verschieden die wirklichen Vorschläge selbst von den von Ranke glaubwürdig befundenen sind, darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Bemerkt sei nur, daß das in beiden Verssionen erwähnte Gespräch Friedlands mit Burgsdorf über die Jesuiten nach den Umständen gar nicht stattgefunden haben kann, denn zufolge Arnims Bericht an den Churfürsten ging die erste Unterredung zwischen biesem und Wallenstein allein vor sich; erst bei der zweiten war Oberst

<sup>\*)</sup> Mit obiger Erffarung icheint ein im Auftrag bes Bergogs ddo. Beibereborf 15. Juni an St. Julian verfagtes Schreiben (Sallwich, Rr. 476) in Wiberfpruch ju ftehen, worin die Intention zuruckgewiesen wird, "daß bei dem vorhabenden Tractationswert alles in ben statum, wie es anno 1618 gewesen, folle restituiret werben, ba er boch ein foldes niemals von fich gegen Em. Gnaben [St. Julian] vernehmen laffen, viel weniger es feines Theile ju placitiren gemeinet, fondern basfelbe, nachdem es vom Begentheil vorgeschlagen worden, cathegorice reboutiret und babero, aus was Urfachen Em. Enaben [St. Julian] auf folche Gebanten gerathen, nicht miffen tonnen." Auf mas fic jeboch biefe Abläugnung bezieht, ob auf bas Wort "alles" ober auf bas Jahr 1618, ift nicht mit Gewigheit zu erfeben. Letteres ift nicht mahricheinlich, weil Ballenftein in bem nach bem Siege von Steinau an Arnim überschickten Entwurfe eines fachfisch=branden= burgifchen Bergleiches mit R. Ferbinand II. (Sallwich Dr. 1185) bie Restabilirung bee Religion: und Prophanfriedens, wie berfelbe tempore Rudolphi, Matthias und ben bei ber jetigen taiferl. Mai, vor biefem entstandenen Unwefen taiferl. Regierung fich befunben, als Bebingung aufftellt, was bod bas gleiche, wie vor bem Jahre 1618 bebeutet. Biel eber konnte fich die Ableugnung auf das Wort "alles" erftreckt haben, weil bie Restitution bee status quo ante mohl nur auf bae Reich, nicht aber auf bie taiferlichen Erblander Anwendung haben follte. Ein falfches Spiel tann nicht bahinter fteden, benn Ballenstein ließ Gallas, ber boch ber Zusammentunft mit ben feindlichen Generalen, wo bie Friedensvorschläge beglaubigt murben, beigewohnt, über dieselben an Eggenberg berichten (Sallwich, Rr. 479), von bem fie über bie Dagen gern vernommen wurden. \*\*) Slawatas Correspondeng im Neuhauser Archive.

Burgsdorf nebst dem Generalzeugmeister von Schwalbach und Oberst von Fels zugegen; an dieser betheiligte sich jedoch der Herzog nicht, sondern schiedte an seiner Statt Gallas und Trcka ins seindliche Lager. Der Rhevenhüller'schen Mittheilung insbesondere klebt noch der Makel an, daß ihr auch die monströsen vier Nachtragsartikel nebst den völlig aus der Luft gegriffenen "churfürstlichen Postulata" angehängt sind. In Anbetracht dessen bleibt wohl die Annahme ausgeschlossen, daß die Unrichtigkeit der beiden Versionen über die Friedensverhandlungen nur aus der ungenauen Fortpflanzung des Hörensgens hervorgegangen sein könnte, sondern sie sind als das Product absichtlicher und grober Fälschung zu betrachten.

Dem Urheber diefer Fälschung kommt man auf die Spur, wenn man die aus den gefälschten Relationen hervorleuchtende Tendenz in's Auge faßt. Diefe geht offenbar babin, die Stellung bes Bergogs gu untergraben, indem er, wo er nur kann, ihm Berbacht und Feindschaft auf ben Sals zu ziehen sucht. Den Raiser mit Gewalt zum Frieden anhalten und die Jefuiten austreiben, welche Aufregung mußte bas, wenn man ce glaubte, in den weitesten Kreisen, von Wien bis Madrid und von München bis Rom, verursachen und welch' panischen Schrecken bie Nachricht verbreiten, daß den Exulanten in Böhmen und Mähren ihre Güter restituirt werden sollen? Um einen Begriff bavon zu erhalten, mas die lettere Magregel bebeutete, erinnere man fich nur an den Umfang', welchen seit zehn Jahren der Besitzwechsel in Folge der Güterconfiscation in Böhmen und Mähren erreicht hatte. Hunderte vornehmer Kamilien und die einflufreichsten Berföulichkeiten würden von der Magregel, die Friedland angesonnen wird, auf das tiefste berührt worden sein. Da die echten Friedensvorschläge nur auf die Wiederherstellung der politischen und religiösen Berhaltuiffe im bentschen Reiche, wie sie vor dem Jahre 1618 bestanden, hinzielen, fo kann, falls eine Restitution ber Guter überhaupt zur Sprache tam, immer nur jene ber geiftlichen Guter gemeint gewesen sein, die in Folge des Restitutionsedictes den Protestanten entzogen worden waren. Die Absindung Schwedens endlich, wie sie in der Ranke'schen Bersion formulirt ist, hätte bei vielen deutschen Fürsten, namentlich jenen der katholischen Liga, Bedenken und Anstoß erregen müssen. Die angehängten vier Friedensbedingungen, die Rhevenhüller gleichsalls erust behandelt, Chemnit aber nur als "ausgesprengt" erklärt, erwähnen wir nur insofern, als damit das Begehren des Herzogs nach der böhmischen Königskrone zum erstenmal — nämlich im Sommer 1633 — in die Oessentlichkeit eingeführt wird.

Aus den so schlan ausgeklügelten Infinuationen erkennen wir deutlich den grimmigen Verfolger Wallensteins, nicht minder aber auch aus der Art und Weise, wie er ihn im Gespräch mit dem Obersten Burgsdorf auffahren läßt. Durch seinen langen Umgang mit ihm und das anatomische Studium seines Naturells so wie durch das beständige Beschäftigen mit ihm in Briefen und Verichten hatte er es bereits dahin gebracht, ihn förmlich carrifiren zu können.

Wie er raufpert und wie er fpuct, Das hat er ihm glücklich abgeguckt.

In der Rasin'schen Relation werden wir ihn noch weitere Proben dieser Kunst ablegen sehen. Deßgleichen steht der Fall nicht vereinzelt da, wo er, wenn er es brancht, plöglich einen Corresponsenten aus dem Boden hervorzaubert. Bon dem Caspar Beuch, der dießmal diese Rolle versieht, hat man weder vordem noch nachher was gehört. Aber sein Brief kommt in die Hände des Churfürsten von Bahern und damit hatte er die Bestimmung erfüllt, die ihm zugedacht war. Man hört nichts, daß Albringen sich beeilt hätte, von der verleumderischen Insinuation auch seinem Chef, den sie betraf, Kenntniß zu geben.

Es fehlte nur noch, daß Slawata auch das antispapistische Flugblatt: "Wallsteinische Mords und Blutpractik",\*) das sich auf

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar davon im bohm. Museum, von welchem herr Bibliothefar Brtatto gefälligft eine Abschrift vermittelte.

bie betrügliche Friedens-Tractation zu Strehlen bezieht, verfaßt hätte. Fähig dazu wäre er wohl gewesen und auch den salbungsvollen biblischen Ton, der da angeschlagen wird, hätte er getroffen. Doch läßt sich darüber nicht einmal eine Bermuthung aussprechen; man sieht nur nicht ein, was zu einer solchen Mord- und Blutgeschichte von Seite der Protestanten Unlaß gegeben haben könnte.

12.

### Bohlgemeintes Bebenten.

Im Monat Inli oder August 1633 wagt sich Slawata schon selbst wieder mit einer schriftlichen Borstellung gegen den Herzog an den Kaiser heran.\*) Dieselbe führt die Aufschrift: "Iudicia, wie der Herzog von Friedland könnte bewogen werden, sein Generalat zu resigniren und das römische Reich vom Feind und Ruin erlediget und in seinen vorigen Flor wieder gebracht werden."\*\*) Ein zweites Exemplar hat sich unter dem Titel: "Wohlgemeintes Bedenken" in den Copialbüchern des Bischofs Emanuel Grasen von Waldstein im gräslich Waldstein'schen Archive zu Prag vorgefunden. Weil letzteres stellenweise nicht unerhebliche Varianten ausweist, schien es gerathen, das Gutachten nochmals, und zwar nach dem im ganzen richtigeren Texte des "Wohlgemeinten Bedenken", zum Abdruck zu bringen. \*\*\*)

Der mißliche Zustand des Reiches und der schlechte Fortgang des Krieges wird als Motiv der Borstellung vorgeschützt. Der Grund ist aber anderswo zu suchen, denn die kaiserliche Heercsmacht befand sich damals trot Merodes Niederlage in einer Verfassung, daß eine unmittelbare Gefahr, wie sie der Verfasser auszumalen bestissen ist, nicht

<sup>\*)</sup> Die Borstellung erwähnt Merobe's Rieberlage bei Olbendorf und nennt holt noch als lebend. Sie fällt bemnach in ben Zeitraum zwischen bem 28. Juni und 9. September ober genauer zwischen die Tage, an welchen jene Niederlage, beziehungsweise Holl's Ableben, in Wien bekannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Schebet. Ballenfteiniana. G. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Beilage Rr. 5.

beworstand. Allein Wallenstein war eben tief in Friedensverhandlungen begriffen, die, weil sie auf religiöse Gleichberechtigung nach dem Stande wie im Jahre 1618 hinansliesen, den katholischen Eiserern, und wegen ihrer auf Stärkung der kaiserlichen Macht gerichteten Tendenz den auf diese eisersüchtigen Freunden des Kaisers nicht zusagen mochten, den geschworenen Feinden des Herzogs aber, auch abgesehen von allem anderen, schon darum ein Gränel sein mußten, weil dessen Ansehen durch einen Friedensschluß nicht wenig gehoben worden wäre, welcher nach Wallensteins Intention die Bereinigung der Heresmacht der beiden protestantischen Chursürsten mit der kaiserlichen unter seinem Oberbesehl zur Folge haben sollte. Deßhalb dürste der eigentliche Grund des wie vom Zaune gebrochenen Gutachtens nur der gewesen sein, durch Entsernung des Herzogs solchen Eventualitäten einen Riegel vorzuschieben.

Eine Berbächtigung ber Treue Wallensteins sindet sich darin noch nicht; wohl aber wird ihm die nicht gehörige Ausnützung der Siege, die Verfäumung der Gelegenheiten zu siegen, die Nichteinberussung von Kriegsräthen, die Preisgebung der Länder und Stifte an die Soldaten zum Raube, die Entfremdung der Reichsstände und die Verweigerung von Hilfe au sie zum Vorwurfe gemacht, so wie die Uebertragung der plenipotentia belli et pacis an ihn und die Unterlassung, ihm Kriegsräthe beizuordnen, gerügt.

Zur Beseitigung der bedenklichen Zustände erübrige nichts ans deres, als die Entsernung des Herzogs vom Oberbesehl, doch soll das in schonendster Form geschehen. Man soll ihn unter Hinweis auf seine Leibesungelegenheiten im höchsten Geheimniß, vorerst durch Kapuziner oder andere ihm angenehme patres, zur freiwilligen Resignation zu bewegen suchen und ihn mit kaiserlichen Gnaden entslassen, den hohen Officieren aber, damit von ihrer Seite keine Gessahr zu besürchten, pari passu ein neuer Generalissimus vorgestellt werden.

Als solcher wird der König Ferdinand vorgeschlagen, welchem als Assistenzräthe der Hochmeister des deutschen Ordens Graf Wolf von Mannsfeld [?], Graf von Tieffenbach und ein oder zwei von den wohlaffectionirten Churfürsten des Reiches abzuordnende beizugeben wären. Graf Schlik könne die Feldobristenlieutenants-Stelle beim Könige versehen und die Grafen Gallas, Albringen und Holk hätten bei ihren Feldmarschall-Stellen zu verbleiben.

Nachdem der Berfasser in dieser und in anderen Schriften bem Bergog von Friedland die Bedrückung der Reichsstände fo fehr zum Vorwurfe macht, so traut man seinen Augen nicht, wenn er nun auf einmal mit dem Plane herausrückt, mit dem Feldobriftlieutenaut und den Marschällen bahin zu verhandeln, "daß ein jeder an seinem Ort etliche Länder bes Reichs zu feiner Zahlung von Ihrer faif. Maj. affignirt nehme, dieselbe jure belli einnehme und fo lange besitze, bis er und seine Solbaten von ben Landen oder von Ihrer kaif. Maj. bezahlet sei. Diek Mittel wird nicht allein ben Obriften und Solbaten annehmlich sein und sie zu leben machen, sondern Ihrer kais. Maj. zu Eroberung des Reichs trefflich bienen und vielen Sorgen ber Zahlung entheben." Begen ber gleichen Maximen hatte der Berfaffer Friedland in dem Berichte über die Brucker Unterredung, in den Rapuziner-Relationen, in dem unvorgreiflichen Discurs bei Maximilian und den anderen Churfürsten benuncirt und dadurch beffen Absetzung auf bem Regensburger Convente herbeigeführt. Und nun empfiehlt er selbst biefes Mittel bem Raifer. "Ja Bauer, das ift was anderes!" denkt man unwill= fürlich, wenn man das lieft. Nach München ift daher dieses Gut= achten wohl nicht mitgetheilt worden.

Dasselbe trägt weder in der Abschrift, welche im fürstlich Lobkowig'schen Archive zu Raudnitz erliegt, noch in der im gräflich Baldstein'schen Archiv zu Prag befindlichen, Datum und Unterschrift. Daß es aber von Slawata herstammt, braucht nach seiner Analogie

mit den vorangehenden und den noch folgenden Slawata'fchen Schriftstüden nicht erft gefagt zu werben. Insbesonbere begegnet es sich mit dem votum cujusdam secreti consiliarii und der exhortatio angeli provincialis in mehreren Buncten, als: daß er feinen Rath annimmt, die Basallen bedrückt, die Reichsstände entfremdet, in der Kriegführung nachläffig ift. Auf Slawata hat zudem bie Bemerkung im Eingange Anwendung, daß er fich zu biefem Schritte burch feinen Eib als Staatsbiener verpflichtet fühle, und ebenso charakterifirt ihn die zu Ende beigefügte Bitte, ber Raifer möge "seiner weuigen Person keine Melbung thun und sich biefes einfältigen Gutachtens nur zu einer Anleitung höheren Rachbenkens Das Epitheton "einfältig" erinnert an ben förderlich gebrauchen." "einfältigen discursus" im Schlufe ber unter Rr. 6 besprochenen und, nach ihrer sachlichen Uebereinstimmung mit den Relationen des P. Alexander, Slamata zu vindicirenden Denkschrift, während die Sinweisungen auf die bedrängten Stände und die Buficherung, "zum Nothfall werden der Abel mit seinem Könige sich gerne armiren und die Unterthanen mit ihren Erbherren Leib und Leben darftrecken," bafür sprechen, daß der Berfasser dem begüterten Abel angehörte.

Es könnte wohl sein, daß dieses Gutachten die Sendung des Grafen Schlik in das Hauptquartier, wo er am 18. August 1633 eintraf, veranlaßt habe. Bielleicht würden sich, wenn die von Aretin nur auszugsweise veröffentlichte Instruction für denselben im vollen Wortlaute vorläge, sogar Analogien zwischen den beiden Actenstücken herausstellen.

13.

## Polygena von Lobkowit.

Ehe wir in unseren Deductionen fortfahren, muffen wir einen Umstand hervorheben, der möglicherweise auf eine neue Spur der Slawata'schen Diplomatie zu führen geeignet ist. Wenn in dem Münchner Hof- und Staatsarchiv nicht bloß die mit dem Chur-

fürsten und seiner Regierung bezüglich ber Friedländischen Angelegen= heit gepflogene Correspondenz, sondern manche andere einschlagenden Schriftstücke vorhanden find, fo erklärt fich bas aus ber Stellung. die Maximilian in der ganzen Frage einnahm, von selbst. lag baran, über alle Bortommniffe in Kenntnig erhalten zu werden, und er unterhielt auch hinlänglich viele und gewandte Agenten, die in ber Lage waren, ihm Actenftude von Belang zu vermitteln. Wie gelangten aber in bas fürstlich Lobkowit'sche Archiv zu Raudnit bie gahlreichen Schriftstude, die fich dort vorfinden, wie die contenta conditionum, die Bolfenftein'sche Relation, die judicia, der Entwurf eines fächsische brandenburgischen Bergleiches mit Kaiser Ferdinand II. (Hallwich Nr. 1185), der erfte Biloner Revers, der aufgefangene Brief des Herzogs Franz Albrecht an Ilow vom 24. Februar 1634 u. f. w.? So lange Abalbert 3bento von Lobkowit noch bas Dberftkangleramt bekleibete, konnte die Copie manchen amtlichen Schriftstudes auch in sein Privatarchiv ben Weg gefunden haben. Fürst Zbenko aber war seit bem 16. Juni 1628 todt und nach ihm war bieses Amt eben an Slawata übergangen. Was founte jedoch diesen zur Communication folder für jene Zeit höchst wich= tigen Actenstücke nach Raudnit bestimmen? Die Beziehungen zu bem jetigen Randnitter Majoratsherrn, bem Fürsten Benzel Eusebius. wohl schwerlich, denn dieser befand sich mährend der Jahre 1632 bis 1634 beim Friedländischen Hecre im Felbe. Gine andere Ahnung brangt fich baber auf. Frauen haben nicht felten in Welthandeln eine wichtige Rolle gespielt. Die verwitwete Fürstin Polyrena, die einst Slawata und Martinit nach dem Fenstersturze in ihr Haus aufgenommen und den Grafen Thurn muthvoll abgewehrt hatte, lebte zu Raudnit. Ihrem Geifte und Charafter — prudencia y valor rühmt ihr Graf von Dnate in einem an fie gerichteten Schreiben vom 14. November 1633 nach — konnte man schon ein entschiedenes Eingreifen zutrauen, wenn fie für eine Cache Bartei nahm.

Daß sie wirklich gegen Wallenstein intriguirte, kann nicht behauptet werben. Ungeachtet bessen soll bas wenige, was wir über sein Berhältniß zu dieser merkwürdigen Frau gefunden, nicht vorenthalten bleiben.

Einigen Notizen aus der Zeit der sächsischen Occupation Prags in Slawatas Correspondenz zu Folge hatte der Herzog von Friedsland den General Arnim ersucht, die Fürstin von Lobsowitz mit allen den Damen, welche in ihrem Palaste in Prag wohnten, frei abziehen zu lassen, und am 31. Iänner 1632 brachte auch Graf Trcka von Aussig den Geleitsbrief Arnims mit. Die Fürstin nahm zwar diesen und einen anderen Geleitsbrief des Herzogs an, wollte aber aus besonderen Gründen nicht abreisen. Hingegen hat ihre Nichte, Fräulein von Pernstein, von dem Geleitsbrief Gebrauch gesmacht und ist auf ihre Perrschaft Leitomischl abgereist, welche sie von ihrem kürzlich gefallenen Bruder, Oberst von Pernstein, dem letzten männlichen Sprößling dieses uralten Geschlechtes, geerbt hatte. Wägen und Pferde waren ihr zu dieser Reise auf Trcka's Bürgsschaft von den sächsischen Behörden gestellt worden.

Zwei Jahre später herrschte auf dem Schlosse zu Raudnitz eine Wallenstein entschieden seindliche Stimmung. Einen Grund dafür können wir uns auch leicht denken. Die Fürstin war eine der stärksten Güterkäuserinen. Wenn ihr daher die singirten Friedenstractate, vermöge welcher den Exulanten die Güter zurückgestellt werden sollten, zu Ohren gekommen, so wird sie keinesfalls viel Rücksicht für ihn gefühlt haben. Wie man auf Schloß Raudnitz dachte, läßt folgender in seinem Archive bewahrter Zettel erkennen:

Guten Tag! Dienstag, so Gott will, komme ich wieder nach Raudnitz. Fürchtet Euch nicht! Der Feind zieht zuruck, schon wird es gut werden, denn der Hallunke von Waldstein hat einen Verrath begangen; der Kaiser hat ihn als Rebellen erklärt, auch Iow und Treka. Damit ist Gott für uns.\*)

<sup>\*)</sup> Dobrý den. v Autery bohda přidu zaβe do Raudnicze. Neraczte se bati, nepřitel tahne zpatkem, giz bude dobře, nebo lotr z Walssteyna zawed, Czysař ho wyhlasil za Rebella, y Ilo a Trskeho. Stim Pan Bůh z nami.

#### 14.

### Die Bamberger Schrift.

In dem "wohlgemeinten Bedenken" wird zum erstenmal die Rriegführung Wallensteins als Motiv zu dem Antrage auf seine Entbebung geltend gemacht, jedoch nur infofern, als ihr Erfolg in fehr bufterem Lichte geschilbert ift. In die Art und Beise berfelben wird noch nicht näher eingegangen. Bu verwundern ware es aber gewesen, wenn fich die Begner den Angriffspunct hatten entgeben laffen, welchen ihnen sein ohne Renntnig ber politischen Motive unbegreifliches militärische Zaubern barbot. Das geschah nun nicht. Bald nach dem erwähnten Gutachten entstand eine Denkschrift, welche bem Raifer all' die vermeintlichen Unterlassungen und Fehler des Feldherrn feit bem Frühling bes Jahres 1633 barlegt und britthalb Monate später wurde von dem bayerischen Gesandten ein vom bayerischen Standpuncte aus verfaßter "Discours über des Friedlands actiones und gegebene ungleiche Ordonangen" dem Raifer überreicht. Diefer Discours wird in der "Geschichtschreibung" berührt werden. Der Dentschrift aber, welche wir bei ihrer bunklen Provenienz wohl am besten nach dem Archive, dem sie entnommen ist, benennen, wollen wir hier eine furze Betrachtung widmen. Ihr Berausgeber\*) halt fie für "eines der lehrreichsten Documente, welche bisher veröffentlicht wurden." Ranke erscheint fie als "von größtem Werthe", was er auch dadurch beweist, daß er fie, ohne an ihrer Authenticität einen Zweifel zu außern, feinen bezüglichen Darftellungen "Einwirfung der europäischen Berhältniffe" und "Spanische Politik ber Zeit" zu Grunde legt. lehrreich und werthvoll erscheint sie auch uns, jedoch nach einer anderen Seite bin, als Söfler und Rante meinen, nämlich nicht zu bem Behufe, um baraus bes Herzogs untrenes ober boch zweifelhaftes Borgeben zu ersehen, sondern im Gegentheile, um die unehrlichen Mittel kennen

<sup>\*)</sup> Conftantin Boffer, Frantische Studien. Dr. 195.

zu lernen, beren sich die Gegner bedienten, ihn bei dem Kaiser und dessen Berbündeten in Mißcredit zu bringen. Damit der Leser sich selbst über die Schrift ein Urtheil bilden könne, wird sie ihrem vollen Inhalte nach eingefügt.

Im Monat März wurde der Herr Vischof von Wien nach Prag geschickt, um nit dem Herrn General über den Frieden, und zwar entweder über einen allgemeinen oder einen mit den beiden Churfürsten abzuschließenden Separatstrieden, zu verhandeln und um die Vorschläge anzuhören, welche der Landgraf von Darmstadt machen sollte. Dieselben waren sehr allgemein gehalten. In particulari wurde von genauntem Fürsten ein Waffenstillstand begehrt, ohne welchem man weder verhandeln noch Frieden schließen könne.

Diefem Anfinnen widerfette fich ber Berr Bergog-Beneral aus triftigen Gründen, behauptend, es ware nur eine Lift von Seite ber Feinde, um die Sache in die Lange zu ziehen und fich zu ftarten, ferner um bas gesammte Bolt in den Erblanden Gr. Majeftat zurudzuhalten, diese dem ganglichen Ruin preiszugeben, endlich um die Fortschritte von Sorn, Baner, dem Rheingrafen, Birtenfeld, Luneburg, Caffel, Weimar und Rniphaufen abzumarten, welche auf allen Seiten im Reiche und insbesondere im Elfak etwas zu unferem Nachtheil ausführen follten. Der herr General fügte noch hinzu, daß unfer Bortheil in der Ausnützung der Zeit beftande. Da wir von einer Ungahl von Feinden umgeben feien, fo ware es nothwendig, bei Beginn der Campagne zuerst mit jenen in Schlefien fertig zu werden und bann mit gesammter Macht ben Angelegenheiten im Reiche ju Bilfe ju tommen. Bei ber viel größeren Starte unferes heeres in Schlefien tonnte man auch einen rafchen Erfolg hoffen. Er wollte den Herrn Gallas mit einem Theile des Beeres in Schlefien gurudlaffen, um bem Feinde bie Spige zu bieten, mit bem Refte aber in's Reich sich wenden, sich mit Holf verbinden und von der anderen Seite Albringen operiren laffen. lleberdieß erflarte er in's Feld ziehen gu wollen und gab Ordre für den 24. April. Dabei versprach er Gr. Majeftat und allen spanischen Ministern, den Rrieg in Schlesien im Laufe des Juni beendigen zu wollen. Außerdem bot er den Spaniern große Unterftutungen in ihrer Angelegenheit in Flandern an und überredete fie, ihrentheils keine weiteren Aushebungen gu machen, um das Gelb nicht unnützer Beife für neues Bolt auszugeben, obwohl fie fpater über diefen Soffnungen Limburg und andere Bosten verloren, da fie über kein eigenes Bolk verfügten und ber

Herr General nicht einmal vor Ende Mai in's Teld zog und den Herren Albringen und Holf strenge verbot, irgend was zu unternehmen.

Mittlerweile hielt der Herr Gallas fein General-Rendezvous bei Neiffe und marschirte gegen den Feind, welcher bei Johannesberg ftand. biefer den Anmarich unseres Beeres erfahren, jog er fich gegen Brieg jurud. Gallas konnte ihn nicht weiter verfolgen, weil ber Berr General ihm ausbrudlich befohlen hatte, auf ihn und das Hecr zu warten, welches er, nachdem er es in der Rahe von Königgrat gesammelt, mit fich führte. Es bestand aus ungefähr 8.000 Mann der besten und altesten Regimenter. Aus biesen und anderen notorischen Thatsachen kann man schließen, um wie vieles unsere Streitfrafte ftarter gewesen find, ale jene des Beindes, ba biefer fich por dem Berrn Gallas zuruckgezogen hatte, als letterer noch allein war. Auch fagte ber Berr Gallas zu verschiedenen malen öffentlich, daß er vom Berrn General teine Unterftutung verlange und Muth genug besitze, es mit dem Keinde allein aufzunehmen. Indessen marschirte der Berr General viel langfamer, ale er in Aussicht gestellt hatte, gegen Glat, mahrend er an Gallas immer wieder den Befehl erneuerte, fich nicht zu rühren. Endlich erlaubte er ihm nach Münfterberg vorzurucken, aber nicht weiter, und unterfagte ihm etwas gegen ben Teind zu unternehmen, geschweige fich in einen Rampf einzulaffen, wenn er ihm auch hiezu Gelegenheit bote.

Der Feind, ohne Zweifel hievon benachrichtigt, hatte die Kühnheit, eines Abends gegen fünf Uhr mit seiner ganzen Armec heranzukommen, um, auf Ranonenschußweite von uns entsernt, in unserer Nähe zu lagern und hielt sich baselbst acht Tage auf, während dem er zweimal die Stellung ünderte, und damit demonstrirte, daß er einige Castelle und Plätze, die wir besetzt hatten, vor unseren Augen einnahm.

Um diese Zeit konnte man nach der Ansicht aller unserer Heerführer, keinen ausgenommen, den Feind von verschiedenen Seiten angreisen und mit Sicherheit auf glückliche Erfolge rechnen. Denn damals war der Herr General schon bei der Armee augekommen, und hatten sich eines Tages der Herzog Franz Albert von Sachsen und der Prinz von Dänemark mit einem Theile ihrer Cavallerie und einigen Dragonern in ein Scharmützel mit uns über einige enge und schwierige Bässe hinaus eingelassen, durch welche sie sich unmöglich zurückziehen konnten, ohne von uns in's Gedränge gebracht zu werden. Der Herr Gallas ließ dieß dem Herrn General durch Herrn Piccolomini berichten, hatte aber nur einen Verweis davon, da der Herr General sagte, er wolle

nicht, daß man irgend mas unternehme. Wie wir die Vorrathe, welche fich in der Umgegend von Münfterberg vorgefunden, aufgezehrt hatten, mar ce nothmendig, die Stellung ju andern. Bir ließen baher ben Reind, wo er mar, und marschirten in ber Entfernung auf eine Meile zu feiner Linken, von ihm burch ein Thal getrennt, in zwei Tagmärschen auf Niemes zu, welchen Ort wir mit Gewalt einnahmen. Inzwischen zog der Feind, unseren Marsch gemahrend, weiter gegen Beiberedorf, wo wir ben folgenden Morgen gegen nenn Uhr seine ganze Nachhut mit dem größten Theile der Bagage und ber Artillerie trafen, mahrend der andere Theil seines Beeres, welcher den Bobtenberg paffirt hatte, durch die Engpaffe soweit abgetrennt mar, daß es ihm nicht möglich gewesen ware, der Nachhut zu Silfe zu kommen, bevor wir fie geschlagen hatten. Es stellte sich mithin unsere ganze Armee in Schlachtordnung auf, von der hoffnung erfüllt, es werde jum Schlagen tommen; allgemeiner Jubel herrschte bis zum letten Musketier. Nach der übereinstimmenden Ansicht aller unserer Officiere wäre ohne irgend welche Gefahr und mit Aufgebot eines geringen Theiles unseres Beeres die Nachhut des Feindes sammt der Artillerie und Bagage in unserer Hand gewesen und wir hätten dann die sichere Hoffnung gehabt, den Ueberrest zu vernichten. bas hin tam der herr Biccolomini auf Befehl des herrn Gallas, welcher mit den Kroaten, Dragonern und einem Theile der deutschen Reiterei voraus mar, zu bem herrn General, um ihn zu bitten, er moge erlauben, ben Feind In baricher Antwort wurden ihm felbit kleine Scharmutel anzuareifen. verboten.

Bur selben Zeit wurde der Graf Trefa zu Arnheim geschickt, welcher, nach langer Unterredung zurücksehrend, den Waffenstillstand verkündigte. Unsere Armee vertheilte sich in der Umgebung von Heidersdorf und jene des Feindes etwas weiter in der Nähe des Berges Zobten, beide von einander durch eine Scheidelinie getrennt, damit Unordnungen verhindert würden. Als dann der Herr Gallas und der Herr Biccolomini mit dem Herrn General darüber sprachen, daß man dieser Tage den Feind hätte schlagen können, gab er erzürnt zur Antwort, daß er dem Feinde schon das Bersprechen gegeben habe, ihn nicht zu belästigen.

Darauf nahmen die Tractaten ihren Anfang. Denselben wohnte weder ber Herr Gallas noch ein anderer Heerführer jemals bei, sondern der Graf Trcta allein trug die Botschaften hinüber und herüber. Arnheim kam zweimal, der Herzog Franz Albert dreimal, Schwalbach zweimal und der Graf

von Thurn einmal zum Herrn General, um sich mit ihm zu unterreben. Man versprach sich große Dinge vom Frieden. Wenn die Churfürsten und die Häupter der Schweden nicht mitwirken wollten, würden der Herzog Franz Albert mit seinen drei Regimentern und der Graf Thurn mit dem Volke, welches er unter seinem Commando hatte, sich mit uns vereinigen.

Nach bem, was man öffentlich sprach, waren die Friedensbedingungen folgende:

Dag alles im Reiche auf ben Stand vom Jahre 1612 gurudgebracht werben follte. Der Graf von Thurn verlangte, daß die lutherische Religion in allen Erblandern, und zwar auch in Steiermart, wieder eingeführt, bie Rebellen amneftirt und ihnen die Guter wieder gurudgeftellt werden. Die Armeen follten fich vereinigen, um in's Reich ju giehen, und die fremben Beere, welche in diesen Frieden nicht einbezogen sein wollten, zu vertreiben. Den Sold für die beiderseitige Soldatesca sollten sie sich von den freien Städten verschaffen. Die Saupter bes Beeres ber beiben Churfürsten sollten in ihren Stellen verbleiben - mit bem Berfprechen, bag fie biefelben Belohnungen erhalten murben wie bie Beerführer bes Raifers. Insbesondere fehr große Belohnungen mit bem Titel von Reichsfürften und einer Menge von Gutern follten ben Perfonlichkeiten Arnheim, Franz Albert und dem Grafen von Thurn ju Theil werden. Um den Drenftierna jum Beitritt jum Frieden ju bewegen, follte der König von Bolen von dem Bertrage ausgeschloffen und ihm [Orenftierna] große Hilfe und bis zur Erwerbung der schwedischen Krone fortgefette Unterftütung verfprochen werden. Die beiden Bisthumer Magdeburg und halberftadt hatten gur Berfügung Sachfene, und Bommern gur Berfügung Brandenburgs zu bleiben und in Betreff bes Gebietes ber beiben Lausigen fei ein anderer Entschädigungemobus für ben Churfürften von Sachsen zu finden. Unferen Officieren machte der Berr General große Berfprechungen mit ber Confiscation ber Surftenthumer in Schlesien und anderer Buter, wegwegen er zu verschiedenen malen an Se. Majestat ben Ronig von Ungarn schrieb, damit die Confiscationen in Angriff genommen und vertheilt würden, welche bis auf zwei Fürstenthumer in jener Broving stattfinden konnten.

Der Herr General wurde auf das Herzogthum Mccklenburg verzichten, wenn er mit Zustimmung der Churfürsten jenes von Württemberg mit der Markgrafschaft Durlach erhalten könnte. Dagegen versprach er einen Theil desselben nebst 'einigen darin gelegenen Grafschaften an Franz Albert abzustreten. Auch könnte man ihm sem General einen Theil der Unterpfalz,

welche in den Leipziger Vertrag nicht eingeschlossen war, zugestehen. Das Reich würde nichts verlieren, wenn er Württemberg besäße, weil es durch keine Familienverträge mit andern Fürsten verbunden und nur ein Lehen des Hauses Oesterreich sei, dessen Macht um dieses Land geschwächt würde, das ihm eines Tages in Folge einer Rebellion oder des Aussterbens der Resgentenlinie zusallen könnte, wenn es an eine Person übertragen würde, welche der einen wie der anderen Religionspartei als vertrauenswürdig erschiene. Er würde mit gezogenem Schwerte die Privilegien und Fürsten des Reiches schwerte die Privilegien und Fürsten des Reiches schwerten Interesse gegen jede Aenderung vertheidigen, die hier der Hof vorznehmen könnte.

Was Bahern anbelangt, so glaubte der Herr General, daß es sich mit der Oberpfalz und der Churwürde auf Lebenszeit begnügen dürfte. Und wenn es nicht in Güte wollte, würde es durch Gewalt gezwungen werden, dem Frieden beizutreten, um das Seinige zu behalten, weil es für sich allein keine beachtenswerthen Streitkräfte besitze, und weil Frankreich, seine letzte Zuslucht, wenn es uns mit Sachsen und Brandenburg vereinigt sieht, nicht die Kühnheit haben werde, mit Heeresmacht in Deutschland einzusallen. Es wäre auch für die Holländer von Bortheil, den Spaniern jede Hoffnung auf die Unterpfalz zu benehmen, wegen der versluchten Ketzerei des Wartin Luther [?]

Als ein treuer Diener Sr. Majestät den Herzog Franz Albert fragte, ob der Friede zu Stande kommen würde, antwortete dieser, er habe wohl dazu Hossenag; man könne aber dem Borte Er. Majestät nicht trauen und noch viel weniger dem Hose, da er die den Churfürsten gemachten Versprechungen so oft nicht gehalten habe und alles von den Jesuiten geleitet werde. Noch weniger Bertrauen setze man in Se. Majestät den König von Ungarn, weil er ein Spanier und ein Baher sei. Deshalb sei es gut, daß der General in seinen Händen die Machtvollsommenheit habe, Krieg und Frieden ohne Zustimmung, Beschränkung und Borwissen des Kaisers zu schließen. Dem General komme man mit unbedingtem Bertrauen entgegen. Da er aber sterblich sei, wäre es nothwendig, sich gut vorzusehen. Als ihm darauf erwidert wurde, man wisse nicht, wo und wann Se. Majestät ihr Bort nicht gehalten habe, wohl aber wisse man im Gegentheil, daß Se. Majestät jede Gelegenheit zum Kriege und Berderben des Reiches vermieden habe, selbst durch Beseitigung eitler und salscher Borwände, wie dieß bei

ber Commission Hegemüllers vor dem Leipziger Vertrage geschehen, versette Franz Albert, daß man jene Aeußerungen nicht in Abrede stellen könne, weil er sie eines Tages aus dem Munde des Generals selbst gehört habe. (Formalia verba.)

Es ist gewiß, daß so lange der Waffenstillstand von Heidersdorf dauerte, niemand von uns auf den Frieden hoffte. Ja als der Herr General seinen Astrologen, einen gewissen Giovan Battista Seni, mit dem Auftrage nach Breslau geschickt, dort mit einem andern Manne dieser Kunst aus genannter Stadt zu verhandeln, um zu erfahren, ob man auf Frieden hoffen könne, kehrte derselbe mit einer wenig günstigen Antwort zurück und hatte in Folge dessen einige Tage hindurch den Unwillen des Herzog Generals zu tragen.

Da in unserer Armee sowohl bei der Infanterie wie bei der Cavallerie ungeachtet ftrengen Berbotes ber Unfug eingeriffen war, nach Billfur herumzustreifen, gingen mahrend des Waffenstillstandes unter dem Borgeben Fourage ju suchen, täglich fünf bis seche taufend Mann von unserem Beere ohne Anführer auf Biehraub aus und wurden defhalb entweder von den Bauern getöbtet ober flüchtig ober vom Feinde aufgerieben; benn ale biefer unfere üble Gewohnheit mahrnahm, sandte er unter dem Schein, seine Quartiere ficher zu ftellen, in guter Ordnung Oberftlieutenante mit Abtheilungen von vier bis fünf hundert Pferden aus, welche, wenn fie die unfrigen innerhalb ber Brenglinien ihrer Quartiere antrafen, ein folches Bemetel unter ihnen anrichteten, daß jedes Regiment einen bedeutenden Berluft erlitt, hauptfächlich bei ber Infanterie, welche unsere Quartiere noch ohne Obergewehr verließ, weßhalb insgemein verlautete, daß wir mahrend diefes Waffenftillstandes 3.000 Mann verloren haben. Bei Ausgang besselben erfannten alle die Betrügereien des Feindes. Aber die Urfache des Bruchs des Waffenstillstandes lag nicht allein barin, daß ber herr General bie Stadt Schweibnit haben wollte, wie das Berücht verbreitet worden war, sondern, fo viel une ber obgenannte Frang Albert fagte, in dem Umftande, daß man für die Bratenfionen bes herrn Generals teine genügenbe Recompense und Entschädigung ausfindig machen founte.

Als daher der genannte Herzog von Sachsen das lettemal bei uns war und die Wahrnehmung machte, daß eine Verlängerung des Waffenstillsstandes unmöglich sei, schrieb er in dem Quartiere, wo ihn der Herzog hatte einlogiren lassen, während er mit uns zechte, insgeheim den Befehl, sein ges

sammtes Bolf unvermuthet ansammenguziehen und ben folgenden Morgen früh einige Quartiere unserer Cavallerie, die von den übrigen getrennt waren, anzugreifen. Damit murbe er une ohne Zweifel einen beträchtlichen Schaben jugefügt haben, aber burch gottliche Fügung murbe biefer Befehl aufgefangen. Der General marichirte bemnach um Mitternacht von Beibersborf gegen Schweidnit, wohin auch ber Feind fofort feinen Weg einschlug, und als der Oberst Rheraus, welcher mit 2.000 Musketieren, Kroaten und Dragonern vorausgeschickt worden war, sich schon in den Borftadten befand, ericbien der Reind mit feiner gangen Armee auf der anderen Seite der Stadt. Allgemein herrschte nun die Ansicht, daß man sich auch an diesem Tage hätte schlagen können. Allein mahrend der Feind die Dragoner mit einiger Cavallerie vorruden ließ, erhielt ber Berr Gallas ben Befehl, den Rheraus zurudgehen zu laffen, mas mit fo großer Gile geschah, bag viele von unferen Leuten mit einer gemiffen Menge von Schanzwerfzeugen und einiger Munition bem Reinde in die Bande fielen. Weil aber die unferen icon brei Tage früher in der Rabe ber Stadt gestanden find, ju beren Bertheibigung nicht mehr als 600 Mann, barunter Burger, Ebelleute und Solbaten, borhanden waren, fo halt man bafur, bag man biefe Stadt hatte einnehmen konnen, insbesondere dann, wenn man sich auf der anderen Seite gelagert hatte, ba man bas Baffer überall paffiren fann. Denn in diefem Falle hatte ber Reind, wenn er ber Stadt ju Silfe tommen wollte, ju unserem Glude fich mit une zu einer Zeit schlagen muffen, wo wir schon verschanzt sein konnten, was ein folches Beer binnen vier und zwanzig Stunden thun fann. wir uns aber jurudgezogen, erschien der Feind auf eben diefer anderen Seite, um, die Stadt bedend, une gegenüber, die wir une an einem außerft günftigen Orte gelagert und verschanzt hatten, sein Lager aufzuschlagen.

Als der Herr General sich äußerte, er habe das Schickfal des Hauses Desterreich nicht in einer einzigen Schlacht und an einem einzigen Tage auf's Spiel setzen wollen, machte ihm der General Gallas solgende Borschläge: Man solle den Feind einschließen, um ihn in die äußerste Noth zu bringen, was ohne Zweisel dadurch geschehen würde, wenn man ihm alle Plätze ringsum und im Rücken, woher er die Lebensmittel und Fourage bezog, wegnähme. Da unsere Stellung so fest und vortheilhaft und die unseren dem Feinde an Streitkräften überlegen seien, möge man den Oberst Goltz, welcher mit effective 800 Pferden Cavallerie und 2.000 Mann Insanterie zu Zittau lag, zur Armee berufen. Diese Truppen hatten dort nichts anders

zu thun, als das Herzogthum Friedland zu schützen, das in gar keiner Gesahr stand, da Arnim alles in Sachsen befindliche Bolk an sich gezogen hatte und der Churfürst wegen des Holkschen Heeres sich weder in Dresden und noch viel weniger in Meißen sicher fühlen konnte. Man könne auch von dem Infanterieregimente Morzins und den anderen Truppen, welche unter Commando des Grasen Strozzi ganz unnütz in Böhmen standen, Bolk zur Armee beordern; endlich könne Holk, wenn er das Commando dem Grasen Rudolph Colloredo überließe, von jener Seite mit dem größten Theile der Cavallerie und Infanterie zu uns stoßen, um den Feind von zwei Seiten mit der Zuversicht, ihn zu vernichten, anzugreisen, da Weimar nicht so schnell in Böhmen einfallen und Eger, Ellbogen und andere jetzt gut bessestigte Plätze einnehmen könnte, zumal dem Colloredo noch mehr als 8.000 Mann verblieben.

Um diese Zeit liefen vom durchlauchtigsten Churfürsten von Bahern, dem Grafen Aldringen und von Holf wiederholte Bitten ein, der Herr General möge ihre Heere operiren lassen, indem sie versicherten, daß jeder von ihnen stärker sei, als der gegenüberliegende Feind. Ueberdieß wurde der Generalcommissär Ruepp zweimal abgesandt, aber umsoust; er reiste nach unfreundlichen Reden und Antworten mit Verdruß wieder ab.

Enblich entschloß fich ber Berr Beneral außer ben Streifcorps ber Aroaten von einer Seite ben Sergeant-Major Spaur mit der beutschen Cavallerie, ben Kroaten und Dragonern, von der andern Seite den Oberft Lutterebeim und von der dritten Seite ben Martino auszuschicken, ba er in Erfahrung gebracht hatte, daß Arnheim beinahe mit ber Salfte feines Beeres bon Schweidnit ausgezogen fei, um für feine Armec Lebensmittel ju convoniren und zuzuführen, mas ihm auch gludlich gelang, weil ber Berr General die gegebenen Befehle widerrief, indem er immer wieder fagte, er wolle kein Bagnig unternehmen, damit die Commandanten mit ihren Truppen nicht in Gefahr gebracht wurden. Ungeachtet beffen machte ber herr Gallas ben Borfchlag, man könne, während Arnheim fich mit fo viel Bolk außerhalb bes feindlichen Lagers befinde, entweber mit einem Theile unferes Becres gegen ihn ausziehen und fich mit ihm schlagen, in der sicheren Erwartung, ben Sieg zu gewinnen ober in seiner Abwesenheit bas feindliche Lager von amei Seiten angreifen, ohne irgend welche Gefahr auf unserer Seite, ba wir ihm an Macht, Stellung und Artillerie überlegen waren; boch alles wurde abgelehnt. Das einzige, was geschah, war, daß nach einigen Tagen auf bie eindringlichen Bitten des Herrn Gallas der Herr Philipp von Mannsfeld mit 4.000 Mann abgeschickt wurde. Dieser nahm Strehlen und andere Pläte ein, errichtete eine wahre Festung beim Zobten und bemächtigte sich überdieß Lisowig's, das gewissermaßen vor den Thoren Breslau's liegt. Es ist ein starker Plat mit Verschanzungen und Wassergräben und wurde von Mannsfeld in vollkommenen Vertheidigungszustand versetzt. Damit schnitt er dem Feinde die Zusuhr der Lebensmittel ab, und bedrängte die Stadt Breslau derart, daß man von dort aus, wie aus aufgefangenen Vriesen zu ersehen war, nicht einmal einen Voten sicher befördern konnte und der Feind gezwungen war, seine Lebensmittel mit dem größten Theile seiner Streitkräfte zu convohiren, wobei er alles von unseren Entschließungen abhängig machte, wie dieß schon oben gesagt wurde. Damals hatte man vielsache Gelegenheit, dem Feinde Schaden zuzussügen und die gewisse Aussicht, ihn zu vernichten, da er gezwungen war, seine Lebensmittel von verschiedenen Seiten her zu holen.

Darauf schickte Franz Albert einen Trompeter mit der Nachricht, daß Arnheim krank sei, und er mit dem Grasen Trcka zwischen den beiden Heeren eine Unterredung wünsche. Dieß war jedoch nur eine Kriegslift, um die Bewegungen Mannsfeld's und unsere weiteren Absichten kennen zu lernen; denn als der genannte Graf von vielen seiner Officiere und Landsleute, die alle Freunde und Glaubensgenossen des Feindes waren, begleitet, zur Unterredung gekommen war und man ihnen einen tüchtigen Trunk vorgesetzt hatte, erfuhr man unsere Pläne, weil sie in dem Hause des Grafen Trcka immer früher bekannt waren, als in jenem des Grafen Gallas. Die Unterredung des Franz Albert bezweckte nichts anderes, als einen neuen Wassenstüllstand abzuschließen.

In jener Nacht war Arnheim nicht frank, sondern vollkommen gesund und zog mit dem größten Theile seines Heeres aus, um die Fortschritte Mannsfelds zu verhindern, was von den Kroaten gemeldet und von Gallas und allen Officieren unseres Heeres als ein glückliches Ereigniß angesehen wurde, weil der Platz Lisowitz von Arnheim nicht forcirt werden konnte, nicht einmal in zehn Tagen und namentlich nicht ohne schweres Geschütz, welches Arnheim nicht mit sich führte. Deshalb wurde der Vorschlag gemacht, ihm mit einem Theile unseres Heeres zu solgen, ihn in die Mitte zu fassen und zu schlagen. Aber man hörte den Vorschlag nicht einmal an, geschweige, daß man ihn angenommen hätte; vielmehr wurde dem Wannsfeld

burch brei auf einander folgende Ordonnanzen befohlen, seine Berschanzungen sammt dem Lager beim Zobten zu zerstören und sich in's offene Feld zurückzuziehen. Diese günstige Gelegenheit benützte Arnheim, um sich der Stadt Bressau zu nähern; er brachte von dort 400 Wagen mit Ariegsmunition und Lebensmitteln heraus und führte sie ohne Gefährdung nach Schweidnitz. Unterdessen wartete der Herr General umsonst auf die Ankunst Arnheims, um sich mit ihm zu unterreben, wie es Franz Albert versprochen hatte.

Um diese Zeit kamen Couriere aus bem Elsaß und brachten die Nachricht, daß die ganze Provinz Breisach, insbesondere Constanz und die ganze
Grafschaft Throl in Gesahr seinen. Als darauf der Herr General vernommen,
daß die spanischen Minister Er. Majestät Hilfe aus Italien anboten, widerrieth er dieß, wie aus seinem Schreiben an den Kaiserhof hervorgeht, indem
er sich dahin aussprach, daß er diese Hilfe durch Aldringen bewerkstelligen
könne, und bestimmte so Se. Majestät das Anerdieten der Spanier vor der
Hand abzulehnen, obgleich man bei der Wichtigkeit der Sache schon ein Jahr
vorher an Elsaß hätte denken und Vorsichtsmaßregeln treffen können.

Jugwischen tam ber Berr Markgraf von Baden zur Armee, welcher berichtete, daß Breisach mit einem Succurs von 4.000 Mann leicht geholfen werden könne. Es wurde also an Herrn Aldringen geschrieben, er solle bas möglichste thun. Diefer fette aber sofort durch einen Courier die dem Markgrafen von Baben unbekannten Schwierigkeiten eines folchen Unternehmens auseinander, vorerft wegen ber Macht des Keindes, bann weil es feinen befferen Weg als burch Bürttemberg gebe, auf welchem man zuerst Die Donau überseten mußte, bevor man sich ber Blate Donauwörth und Renburg bemächtigen könnte. Deffen ungeachtet ichloß er (obicon er ben Unwillen des Herrn Generals vermuthen tonnte), daß auf jener Seite der Succurs der Spanier im höchsten Grade erwünscht sei, weil, obgleich man befürchten muffe, die frangösischen Waffen in's Reich zu ziehen, es boch andererfeits ficher fei, daß wenn Breifach, bas von den Schweden fcon an Frankreich verkauft sei, verloren ginge, der Feind, im Besite eines so wichtigen Blates und gedeckt durch benselben, sich umsomehr ermuthigt fühlen wurde, seine schlimmen Plane im Reiche zu verfolgen, mahrend er im anderen Falle, wenn eine Macht ihm entgegen trate, fich zurückhalten wurde.

Bur selben Zeit langte ein anderer Courier von Elsaß an, welcher Wien passirt hatte, und dem Herrn General einen eigenhändigen Brief Sr. Majestät brachte mit dem bringenden Ansinnen, Breisach zu hilfe zu kommen.

In Hinblick darauf, daß der Herr Graf Albringen aus eigenem Antrieb die Schwierigkeiten dieser Hilfeleistung hervorgehoben hatte, verbot der Herr General, um Sr. Majestät nicht ungehorsam zu sein (wenn gleich mit wenig Vertrauen auf Erfolg), nicht absolut das Unternehmen, sondern stellte alles dem Ermessen des Herrn Aldringen anheim, jedoch unter der Bedingung, nichts zu riskiren.

In diefer Zeit hörte man eines Abends im feinblichen Lager Freudenschüffe und am folgenden Morgen erfuhr man die Rachricht von der Rieberlage Gronsfelds und Merobes. Aus biefem und aus anderen Grunden fand fich Se. Majeftat bewogen, die Unterftützung ber Spanier anzumehmen. Die Bitten und Befehle wurden in Folge beffen erneuert. Dieg vernahm ber herr General mit großem Unwillen, - Zeuge beffen find feine Besprache mit ben erften Officieren unseres Beeres und mit Doctor Ravarro, bemfelben, welcher im Ramen bes spanischen Gefandten fich bei ihm aufhielt — indem er mit Uebertreibung sich außerte, daß die Absicht der Spanier nicht babin gebe, Succure ju gemahren, sondern fich in die Angelegenheiten des Reiches einzumischen und den Frieden zu verhindern. Endlich gab er bem Grafen Solf Befehl in Meißen einzuruden, mas mit gludlichem Erfolge und mit ber hoffnung auf noch weitere geschah. Da wurden burch einen neuen Runftgriff bie Waffenftillftandsverhandlungen auf Grund eines Uebereinkommens mit den beiden Churfürsten wieder erneuert, wovon, obicon zur felben Zeit auch die danischen Commissare erschienen waren, ber Berr General doch die Anzeige an Se. Majestät einige Tage, mahrend welcher er mit Arnheim verhandelte, gurudhielt und fie erft fpater burch ben Oberft Leon \*) an Se. Majestät gelangen ließ. Sc. Majestät sendete sofort ihre eigenen Commissare bahin. Diese fanden aber ben Waffenstillstand ben Abend vorher abgeschlossen, ohne daß ber Berr General die Entschließungen Gr. Majeftat vorher gehört hatte.

Das, was die genannten Commissäre über diese Puncte oder die Friedensartikel erfahren konnten, wird Sr. Majestät zur Genüge bekannt sein. Soweit jedoch das allgemeine Gerücht ging, scheint ce, daß man darsüber bis jetzt keine Gewißheit hat; vielmehr kann man aus den nachfolgenden Ereignissen mit Wahrscheinlichkeit schließen, daß sie mehrmals geandert oder umstaltet worden sind. Da der Herr Graf von Trautmannsdorf beim Herrn

<sup>\*)</sup> Leo Grovello Debici.

General anwesend war, hat man nichts anderes erfahren, als was er dem genannten Herrn Grasen von Trautmannsdorf mitzutheilen für gut befunden hat; wohl aber hat man eingesehen, daß der Wassenstillstand für und lediglich nachtheilig war; denn er verhinderte die Fortschritte Holks und hatte zur Folge, daß man Meißen räumte, ohne daß dafür Arnheim andere Plätze in Schlesien abgetreten hätte, wie es bei Beginn des Wassenstillstandes vorans gesetzt worden war. Man darf dabei nicht die Pest als Grund vorwenden, weil man nie gesehen hat, daß der Feind ein mit Wassen erobertes Land aus einem solchen Grunde ausgibt, wie man zum Beispiel auch nicht sieht, daß Arnheim Schlesien verlassen hätte, wo die Pest noch mehr wüthete. Noch weniger hat der Wassenstillstand die Unterstützung des Elsasses erleichstert, da er im Gegentheil dem Feinde die Möglichkeit geboten hat, sich zur Berhinderung dieser Unterstützung zu vereinigen.

Nachdem der Herr Herzog von Feria in Tyrol angekommen war und gesehen hatte, bag seine Streitfrafte, mit benen er noch jene Offa's vereinigen fonnte, für die beschloffenen Unternehmungen nicht ausreichend seien, wurde bas Ersuchen gestellt, daß Berr Albringen sich mit Feria verbinden durfe. Dagegen wurden vom herrn General immer Einwendungen erhoben und hinderniffe in den Weg gelegt, mit der hinweifung, dag man Bayern nicht im Stich laffen burfe, um es nicht zur Berzweiflung zu bringen und um ihm teinen Anlag zu geben, sich mit Frankreich zu verbinden. Et lapis, quem reprobaverunt, factus est caput anguli. Als sich endlich der Herr General gebrängt fah, fagte er, in ber Hoffnung, bag Babern ben Albringen nicht von fich ziehen laffen werde; er habe bas bem Churfürsten anheim geftellt. Darauf murbe bem genannten Albringen der Auftrag ertheilt, ben Succurs zu fordern. Dieser entschuldigte sich aber, daß er feine hierauf bezüglichen Befehle habe, sondern nur jum Schute und zur Bertheidigung bes Landes beordert sei, ohne sich in ein anderes gewagtes Unternehmen einzulaffen. Indeffen, da Gott die gerechte Sache unterftugen wollte, murde durch des herrn Markgrafen von Baden Bermittelung von Babern die Bustimmung zur Bereinigung Albringens mit Feria erwirkt. Es fehlte bei biefer Gelegenheit nicht an Leuten, welche um die Spanier ichlechter Abfichten zu beinzichtigen, fich verlauten ließen, daß der Berzog von Feria zur Belagerung von Augeburg ausziehe, welches doch nicht ber Weg fei, Breifach ju Silfe ju tommen. Dieg alles, um bie Bermurfnisse und Dighelligkeiten zu erneuern, wiewohl man fpater bas Gegentheil erfuhr. Und wer die Intereffen ber Krone Spaniens vorurtheilsfrei in Erwägung zieht, wird finden, baß für fie Breifach ber wichtigste Plat von ganz Europa ift.

Als man endlich auf den Einmarsch der spanischen Truppen in das Reich drang, trachtete der Herr General, wenn man seinen Briefen und Aviso's glauben darf, den Friedensvertrag mit den Churfürsten abzuschließen. So viel man vermuthen konnte und öffentlich hörte, setzte er mit Arnheim und Franz Albert alle Puncte vom ersten die zum letzten sest, nachdem dieser Fürst erklärt hatte, daß wenn die Churfürsten diese Beschlüsse nicht bestätigen sollten, die Hänpter des Heeres mit ihrem Bolte in den Dienst des Kaisers treten würden, indem er cröffnete, daß er nicht nur die Zusagen der Obersten, sondern auch alle ihre Unterschriften habe, daß es jedoch, um diese Action mit den Schweden in's Reine zu bringen, nothwendig sei, daß Arnheim Trenstierna aussuchen Sie wären aber, auch wenn dessen Beschluß und Antwort gegentheilig aussallen sollte, dessen ungeachtet zum Frieden entschlossen.

Nach alledem scheint es, habe dieser Besuch Arnheims bei Drenftierna weit mehr bagu gebient, die Hilfeleiftung zu betreiben, als ben Frieden gu Stande zu bringen; benn noch vor ber Ruckfunft Urnheims ließ ber Berr General auf das Bersprechen Frang Alberts bin und unter dem Borgeben, baf Friede fei, in Ausführung besfelben fein Beer von Schweidnit nach Böhmen zurudgeben, ohne aber zuvor die Friedensbedingungen unterichrieben. Geiseln gegeben und erhalten und alle jene Reierlichkeiten pollzogen au haben, welche ben Frieden ficherauftellen pflegen. Durch diefe Rriegelift gemann ber Feind bie Möglichkeit, bas wenige Kriegsvolt, bie Munition und Artillerie, welche in Schweidnitz geblieben war, nach Ranth gurudgugieben, wo das General-Rendezvous stattfand. Als Franz Albert abermals jum herrn Beneral mit neuen höchft unverschämten Borfchlägen tam, bie ben eben vereinbarten ichnurstrats entgegengesetzt maren, murbe jener Friede wieder gebrochen, der von vielen treuen Dienern Gr. Majeftat niemals für mahr und dauerhaft gehalten worden war. hierüber erhielt man hier von feindlicher Seite früher Nachricht als vom Berrn General, welcher bann in einem furgen Schreiben biefen gewaltigen Umschwung entschuldigte und bie hoffnung beifügte, große Siege ju erringen. Bebe Bott, daß fie in Erfullung gehe! Dbwohl er furz zuvor bem Berrn Generallieutenant ben Befehl ertheilt hatte, von Friedland und Meigen aus jede mögliche Diversion gu machen, berief er ihn bennoch später mit 9.000 Mann zu sich, indem er

ben Grafen Colloredo auf jenem Befehlshaberposten ließ. Wie man heute sagt, hat er diesen Befehl in jenen nach Leitmeritz umgeandert, nachdem er einen neuen Anschlag bes Feindes gegen Böhmen entdeckt hatte.

Es wird Gr. Majeftat auch befannt fein, daß ber Berr General mundlich, fpater burch Briefe Biccolominis, noch vor bem Bruche bes Baffenftillftanbes Aldringen an den Grafen Gallas gewiesen hat, d. h. daß er dem Grafen Gallas das Commando über Albringen und den Titel eines Generallieutenants, wie viele glauben, nicht zur Belohnung feiner Tapferkeit und feiner Berbienfte, auch nicht, wie er felbst vermuthete, jur Behebung bes Competengftreites, namentlich mit dem Bergog von Feria, sondern vielleicht nur deghalb verliehen hat, um Berbrieflichkeiten zu erregen. Um dieg befto klarer zu ftellen, befahl er dem Berrn Gallas, welcher die Bescheibenheit selbst ift, daß er sich bei den Titulaturen und bei allen anderen Borkommnissen als mit Feria gleichgestellt betrachten folle. Ebenso befahl er ihm, daß die faiferlichen Truppen den Rhein nicht nur nicht übersetzen burfen, sondern daß auch Feria, wenn er dieß mit seinem Bolfe thun wollte, baran zu verhindern fei, indem man die gefammten kaiferlichen Truppen von ihm trennte. Dennoch mar es, wenn man Conftang zu Silfe tommen und die fatholischen Schweizer und in Folge deffen Throl nicht verlieren wollte, nothig, den Rhein zu überschreiten. Ferner befahl ber herr General, daß man nach bem Entfate Breifache bem Feria bedeuten solle, er könne nach Flandern ziehen, da durch den Frieden bie fremden Baffen aus bem Reiche ausgeschloffen fein werden und der Berr General nicht wünsche, daß dem faif. Bolfe die Quartiere, welche es durch fo große Dienfte verdient habe, entzogen werden.

Aus diesen an einander gereihten mahren Berichten fann man, so weit ans der gegenwärtigen Lage der Dinge erhellt, folgende Schlüsse ziehen:

Nachdem der Herr General den ersten Vorschlag zum Waffenstillstande, der gemacht worden war, bevor die Zeit da war mit den Waffen zu operiren, mit so viel Nachdruck zurückgewiesen hatte, durste er, wenn er seine richtigen Gründe durch die That bewähren wollte, nicht so viele Gelegenheiten vorbeilassen, mit so viel Sicherheit, Bequemlichkeit und Erfolg den Feind in Schlesien zu schlagen, und zwar sowohl in offener Feldschlacht, als in kleinen Abtheilungen, wie es nach den oben erzählten Thatsachen der Fall war. Wenn er aber auch schon die Friedensverhandlungen nicht ausschlagen wollte, was vielleicht ebenfalls nicht zweckmäßig gewesen wäre, wie aus seinen Vriesen und den Hoffnungen unseres Geeres in Schlesien hervorgeht, so ist doch zu

glauben, daß er den Endzweck des Friedens viel leichter gefördert und bei dessen Abschlusse größere Vortheile erreicht haben würde, wenn er mit den Friedensverhandlungen gleichzeitig den Waffengang fortgesetzt hatte, voraussesetzt, daß auch der Feind alle jene Verträge gewollt hatte, die zuletzt mit ihm abgeschlossen worden sind.

Hatte der Herr General aus klugen Erwägungen, die nicht allen Häuptern bes Heeres bekannt waren, die Absicht, mit den Waffen nichts zu ristiren und den Krieg durch die Post zu führen — was, wie er sagte, ihm von Sr. Majestät andesohlen worden sei — und wollte er sein Ziel durch Unterhandlungen erreichen und den Feind durch Hunger und Best verderben, so wurde dieser Plan durch die vielen Waffenstillstände vereitelt, denn als der Kern der seindlichen Streitkräfte durch Drangsal jeder Art erschöpft war, hat er sie durch die Waffenstillstände wieder ausgefrischt, indem diese ihnen die Möglichkeit gewährten, sich auszubreiten. Solchergestalt hat er jene wieder zum Leben gerusen, die er als vom Hungertode dahingerafft ausposaunt hatte.

Der Herr General hat dem Albringen und dem Holf verboten, fich in irgend welche Unternehmung einzulaffen, unter bem Bormande, daß er Böhmen und Bagern nicht in Gefahr segen wolle, und daß die Feinde in jenen Begenden ftarter feien, ale die unferen. Endlich viel ju fpat, nachbem Gronsfeld und Merode geschlagen und in Folge bessen baselbst die feindlichen Streitfrafte überlegen waren, ließ er Solf nach Meigen einruden. Und trogbem wurden gute Erfolge ohne irgend welche Befahr erzielt. Warum fonnte der herr General mit den Spaniern sich bamale nicht aufrichtig auseinanderseten, als er ihnen die Unterftützungen verfagte, welche er ihnen nicht gewähren fonnte ober wollte, und fie fo Zeit, Gelb und Blage unnug verlieren ließ? Wenn ber herr General es nicht für zweckmäßig hielt, daß die spanischen Truppen in das Reich einrückten, warum bachte er mahrend eines ganzen Jahres nicht an die Unterftützung von Elfaß, warum förderte er diese nicht, wie er boch tonnte, trot bes bringenben Bunfches bes Saufes Defterreich? Barum war der Herr General beim Friedenstractate nicht darauf bedacht, sich vor den feindlichen Streitkräften zu fichern, wie dieß bei dergleichen Unterhandlungen der Fall zu sein pflegt? Warum bediente er sich nicht der Intervention hochgeftellter Personen, durch Bugiehung von Staate- und Rriegerathen seines Berrn? Warum griff er nicht, wenigstens in ben hauptfächlichsten Buncten, zur schriftlichen Berhandlung, damit bemjenigen, ber einen Betrug verüben will, ber Betrug ftete nachgewiesen werben konnte - jum ewigen Gebachtniß

ber Gefinnungen und Sandlungen für die Welt und für jedermann und um fich nicht ber Gefahr auszuseten, bag ein geschlossener und öffentlich fundgemachter Friede gebrochen werbe, welcher die wichtigen Beftimmungen über bie Religion enthält, Beftimmungen, welche nicht allein die gesammten Fürsten und Stände bes Reiches, sondern auch die Botentaten von gang Europa und insbesondere bie nachsten Bermandten, die mahren Freunde und Bundesgenoffen Gr. Majeftat, intereffiren? Welche Grunde laffen fich bafur annehmen, daß ber Berr General die Bilfe ausschlug und verschmähte. welche die Krone Spanien, die Gefahr nicht achtend, in der fich ihre italienischen Besitzungen befanden, mit fo großem Rostenauswande gemährte? Und welchen Grund konnte man haben, diese Silfe für verdächtig zu halten, ba bas Fundament ber Große diefes erlauchten Baufes in Deutschland ju jener Zeit einzig und allein auf ber Freundschaft, Unterftugung und bem guten Einvernehmen mit Spanien beruhte, beffen Ronig bei allen Belegenheiten, insbesondere bei der Wahl Matthias, glorreichsten Andenkens, in den Rriegen von Friaul und in jenen bes jetigen Raifers, unseres allergnädigsten Berrn, bis zur Erlangung ber Kronen von Ungarn und Bohmen und ichlieklich bes beutschen Reiches, biefe Fürsten durch Gelb, Unterhandlungen und Baffen unterstützt und seine Freundschaft auch auf die Berfon Gr. Majestät bes gegenwärtigen Ronigs von Ungarn übertragen hat? Man barf auf biefe Freundschaft die sicherste hoffnung bauen, weil fie außer den Banden der Bluteverwandtschaft auch auf wechselseitigem eigenen Interesse beruht, ohne jemale einem widrigen Gebanken Raum zu laffen.

Welche Erwägungen konnten ben Herrn General beftimmen, seinen Herrn nicht aufrichtig von allem zu benachrichtigen, was den Frieden zu fördern vermochte, wenn nicht die große Autorität, welche ihm eingeräumt worden war und welche in Bezug auf ihre Folgen ohne Beispiel dasteht? Er war boch sicher, Se. Majestät würde, das ließen die frühere Dankbarkeit und die empfangenen überans großen Belohnungen erwarten, keinen seiner Wünsche, auch wenn sie seinen Größe betrafen, zurückgewiesen haben, wenn Se. Majestät von allen Vorgängen wohl unterrichtet worden wäre und mit den Fürsten des Reiches und den andern Bundesgenossen zur Erreichung jenes Zieles die Dinge hätte in's Geleise bringen können.

Wenn der Herr General eine hochbedeutsame Angelegenheit für den Frieden beschließen wollte, ohne daß Se. Majestät alle Einzelnheiten desselben erfuhr, um der Welt seine große Autorität zu zeigen, warum hat er nicht

nachher bavon Nachricht gegeben, als er ben Frieden für geschloffen erklärte, oder warum hat er nicht wenigstens die wahren Ursachen des Friedensbruches bekannt gegeben, damit Se. Majestät sich für die Zukunft den guten und bosen Folgen dieses Ereignisses hatte accomodiren konnen?

Une den oben angeführten mahren Grunden fann man, soweit die allgemeine Ansicht geht, ben mahricheinlichen Schluß ziehen, bag im Rrieg und Frieden nicht für die Erreichung bes vorgestedten Bieles, alfo nicht fo fehr filr das gemeine Wesen und das öffentliche Wohl, als vielmehr für die perfonlichen Interessen bes Generals gewirft worden fei. Um fo weniger im Frieden, welcher, wie man geschen, den Bang aller Dinge unterbrochen und barin unerwartete und schlimme Wendungen herbeigeführt hat. Um biefür ben Beweis zu liefern, wird man aus ben vom herrn General fo oft schriftlich wie mundlich bargelegten Grunden erseben, daß, ale er ben Frieden für geschlossen erklärte, die Feinde durch denfelben das erreichten, mas fie erft nach einem Rriege von hundert Jahren hatten forbern konnen. Durfte man foldergeftalt auf einen allgemeinen Frieden im Reiche hoffen? Demnach haben weder die Meligion, noch das Ansehen, noch das Interesse des Hauses Defterreich, noch auch jenes ber übrigen Bundesgenoffen - benn von dem allen mar in dem voranvgegangenen Tractat feine Rede — sondern einzig und allein bie großen Pratensionen des Berrn Generals ben Abschluß des Friedens verhindert, da die Beseitigung ber Fürsten und Stande des Reiches, wie man aus dem Berlanfe biefes Rrieges gefehen bat, von fo weittragender Pedeutung ift.

Aber trok des großen Bortheiles, den sie in den Haben, kommen unsere Teinde zu keinem Entschlusse, weil sie alle jene künstigen lebel erwägen, die wir noch nicht haben in Betracht ziehen wollen. Denn wenn wir den Abschluß eines für uns so nachtheiligen Separat-Friedens um den Preis so vieler Staaten, um den Paß und die Schande des ganzen Reiches erkunsen müssen, was werden wir erst thun müssen, um einen allgemeinen Frieden zu erlangen? Welche Recompensen werden noch ersorderlich sein, um den Fürsten zu bestimmen, die römische Krone dem König von Ungarn auf Pauvit zu sepen, was jest und noch weit mehr in der Zukunst im seiner Macht liegt? Zur Erbaltung dieser Macht will er immer die Wassen in den Pänden bedatten. Und er dat sich auf Kosten der Reicheversas iung und der össentlichen Interessen, deren Träger die Reichestände sind, zu einer Pobe empergeschwungen, zweiselsohne entweder um seine weit aus

sehenden, wechscluden Plane, die er selbst in allen seinen Reden und Handslungen geoffenbart hat, zu verwirklichen, oder aber um seinen Bortheil unsausgesetzt zu versolgen und inzwischen das Haus Desterreich unterwürfig und in allem von seiner Laune abhängig zu erhalten, welches er verhaßt macht und in beständige Furcht versetzt, wobei er auf jene Ereignisse wartet, welche die menschliche Natur mit sich bringt.

Die gegenwärtigen und noch bevorstehenden Uebel können aus denselben Gründen beducirt werden, die der Herr General angeführt hat, als er vor Beginn des Feldaugs keinen Baffenstillstand schließen wollte.

Erstens ber Zeitverluft, welcher unersetlich ift; benn unser Bortheil bestand barin, die Zeit gut auszunützen, und zwar in der Weise, daß wir die Erbländer befreiten und in das Reich einrückten, um Elsaß, den Churstürften und ben übrigen geistlichen Fürsten Hilfe zu bringen, welche laut schreien, daß sie, wie der tägliche Augenschein lehrt, ein Schauspiel jeglichen Jammers bieten, und betheuern, gezwungen zu sein, sich mit Frankreich zu verbinden. Nachdem ihre Staaten unserer Soldatesca zu wiederholten malen zur Beute überlassen und vom Herrn General und dem geringsten Commissar wie bekannt maltraitirt, ihre Schätze zu einer Zeit, als unsere Feinde den Krieg lediglich gegen die Erbländer führten, verschleubert worden und schließlich ihre Residenzen verloren gegangen sind, kamen sie in eine solche Lage, daß sie keinen sicheren Zusluchtsort mehr haben, seit die geringen Streitkräfte, die ihnen unter Gronsfeld und Merode geblieben, zu Grunde gerichtet sind, und jenes Heer durch den Competenzstreit, welchen der Herr General zwischen den beiden Beschlschabern nährte, geschlagen worden ist.

Der zweite und unausweichliche Schaben kann der Ruin und die Berzweiflung der Erbländer sein, wenn die erlittenen schweren Contributionen und Einquartierungen sich erneuern sollten. Es kann auch die Auslösung der Armeen sein, die schon herabgekommen und von Officieren entblößt sind, weil man aus dem Beispiele des verflossenen Jahres schließen darf, wie viel man gegenwärtig aus diesen Ländern wird herausbringen können. Es wird jedenfalls viel weniger sein, obschon die Noth au Soldaten größer geworden ist, unangesehen den Abgang von Menschen, Pferden und Waffen, welcher zur Completirung der Regimenter zu ersetzen ist. Die Absicht der Feinde ist immer dahin gegangen, uns auf diesen Punct zu bringen.

Der britte nicht gut zu machende Schaden ist der Berlust eines so treuen Fürsten und guten Freundes, wie der des Herzogs von Lothringen, und bie Ungewißheit eines guten Ausganges bes Entsates von Constanz und Breisach, denn durch die Hindernisse, die der Herr General dem Succurse in den Weg gelegt hat, wurden die Spanier so lange ausgehalten, daß inzwischen Frankreich Lothringen genöthigt hat, sich mit ihm zu verbinden. Auf diese Weise verlieren wir nicht nur den Beistand jener Macht, sondern die Gedanken des französischen Königs versteigen sich auch dis zum Kaisersthume. Durch ein derartiges schlechtes Beispiel wird jedem der Muth benommen, sich in unseren Schutz zu begeben, weil dieser nur den gänzlichen Ruin zur Folge hat, wie der Herzog von Savohen die verstossenen Jahre gesagt hat.

Der vierte Schaben, nachdem die Jahreszeit so weit vorgerückt ist, betrifft Schlesien — ein Land, welches so unzählige zur sicheren Einquartierung geeignete Plätze hat, ohne daß man gezwungen ist, sich in einen Kampf einzulassen. Nach der allgemeinen Ansicht wurde es daher für den Herrn General nicht so leicht sein, den Feind zu schlagen und den Jahrestag von Lützen zu seiern. Auch weiß ich nicht, ob, wenn die göttliche Borsehung den König von Schweden nicht hätte sterben lassen, Grund zu einem solchen Glückwunsch wäre. Und was die Hoffnung anbelangt, daß die Pest den Feind vernichte, so schweden kerne sollte man eher daran denken, welchen Berlust unsere Armce bis jetzt erlitten hat, denn man behauptet, daß sie gegenwärtig nicht mehr als 10.000 Mann kampsfähige Truppen zählt.

Zu guter letzt kann man von einem neuen Waffenstillstand ober einem anderen Tractate befürchten, daß er jeden militärischen Fortschritt verhindern wird. In Bezug auf die Frage, ob der General Gallas, wenn er von den Grenzen von Eger mit 9.000 Mann wegzieht, dort eine genügende Anzahl Bolkes zur Bertheidigung Böhmens und der Oberpfalz zurücklassen könne, beruse ich mich auf den Bericht jener, welche das Heer Holk's gesehen haben, als er nach Meißen zog, welches damals kaum 13.000 Mann zählte, und die Pest und die Märsche haben zu jener Zeit noch einen Theil davon aufgerieben. Ueberdieß verursacht die Entsernung der Orte, daß diese Dislocationen keinen Nutzen bringen; wohl aber kann man im Gegentheil sürchten, daß unsere anderen Feinde, mit Arnheim verbündet, den Versuch machen, in Böhmen, in der Psalz und ganz besonders, wegen der Entsernung Albringens, in Bayern einzudringen, und daß ein Theil der Truppen von Lüneburg und Cassel möglicherweise sich mit Weimar vereinigt. In diesem Falle könnte es geschehen, daß Bayern, sei es aus Noth oder aus Furcht, den Albringen

ober einen Theil seines Bolles zurudrufen wurde und daß auf diese Beise jener Succurs vereitelt wurde.

Schließlich fteht fehr zu beforgen, der Feind konnte alle unfere Streitfrafte festhalten und den Solbaten die Möglichfeit benehmen, in die Quartiere zu gehen, mas von größtem Nachtheile mare. Ift ja gegenwärtig die Jahreszeit fo weit vorgeruct, dag ber Berr General, felbst wenn er bie bewußten hindernisse nicht hatte, taum vor Weihnachten die Quartiere erreichen wird, bie man für den Winter gehofft hatte. Db ber Friede mit ben Churfürften, nämlich ein bloger Particular-Friede, für uns gut und ficher fein und uns von anderen Rriegen befreien murde, barüber ju urtheilen überlaffen wir ber Beit. Man konnte bafur ein Beispiel in Italien anführen; dort haben die Frangoscu, nachdem man ihnen alles zugeftanden, mas fie munschten, den Frieden, ben wir fo gewissenhaft beobachteten, gebrochen und mit ihren Berbundeten ohneweiters Binarolo, Cafale mit gang Montferrat, Mantua und bie Plate von Graubundten widerrechtlich in Befit genommen. ber errungenen Vortheile griffen ihre Plane und Machinationen sowohl in Italien wie in Flandern und Deutschland immer weiter um fich, bis fie sich fogar bis zur Raiferfrone aufschwangen. Diefelben Bedanten und Tenbengen, welche bief verursacht haben, find es auch, die Berg und Sinn aller unserer Feinde in Deutschland beherrschen.

Ich schließe mit ben Worten: Ich giehe ans bem Borangehenden nicht bie Folgerung, daß bem herrn General ein Mangel an Treue inne wohne, (Gott bemahre!) wohl aber, daß seine hochfliegenden und unfteten Gedanken geeignet find, ahnliche Wirkungen hervorzubringen, wodurch er gezwungen fein tonnte, seine hoffnung und sein Fundament auf die nicht tatholischen Churfürsten und Fürsten bes Reiches zu ftuten. Dabei leitet mich die Voraussetzung, daß wir bei dem Nachtheil, mit welchem wir dermalen den Rricg führen, da es sich darum handelt, das unsere wieder zu gewinnen, nur insoweit Mittel für große Belohnungen haben, als uns unfere Reinde welche jugestehen. Deghalb will auch ber herr General, daß man bei jeder Berhandlung eingebent fei, daß die Annahme ober Berwerfung bee Friedens von ihm allein abhänge und daß der Bortheil der Feinde zu unserem Schaden sich beim Friedensschluß nach seinen Ansprüchen und nach seiner Größe richten muffe, welche Große, wie er ju vernehmen gibt, ben Feinden felbst zur Sicherheit bienen wurde. Im übrigen unterwerfe ich mich ber unendlichen Beisheit Sr. Majestät und beren auten Rathen und überlaffe es Gott und ihnen, bem

llebel zu fteuern, indem ich betheuere, daß nur der Gifer, meine Treue zu beweisen, mich bestimmt hat, dieses nieberzuschreiben.\*)

Nicht jedes vergilbte Papier, selbst wenn es sich in einem Archive findet, kann schon als glaubwürdige Geschichtsquelle behandelt werden. Man wird doch vorher darauf sehen müssen, wer dessen Berfasser und was an der Schrift selber ist. Wenn nun Kanke trot der Bedenken, welche, wie wir gleich sehen werden, der Glaub-haftigkeit des Bamberger Manuscriptes nach Inhalt und Form entzgegenstehen, diesem eine so große Bedeutung beimist, so mag er wohl nur durch die Autorität des Verfassers bestochen worden sein, als welchen er, Hösler solgend, \*\*) den Hoskriegsrathspräsidenten Grasen von Schlik voraussetzt, und zwar mit einer Zuversicht, daß er ihm ganze Stellen aus der Schrift in den Mund legt, ohne durch Hinweisung auf die Quelle das Maaß ihrer Gewähr anzudeuten.

Für die Autorschaft Schliks gibt jedoch Hösler keinen anderen Grund an, als daß derselbe in das Friedländische Hauptquartier gesendet worden sei, den Generalissinus fortwährend zu beobachten.\*\*\*) Das ist keineswegs richtig. Schlik hatte eine genau präcisirte Mission, zu deren Bollführung er sich nur wenige Tage im Hauptsquartier aushielt. Er war am 12. August von Wien bahin abgesreist und soll nach baherischen Berichten am 18. dort eingetroffen sein. Am 27. schon schreibt aber der Kaiser an den Herzog, daß Graf Schlik bei ihm (also wohl mündlich) die Relation abgelegt habe. Seiner auf schwebende Fragen beschränkten Sendung †) wäre

<sup>\*)</sup> Auf Grund bes möglichft richtiggestellten Textes von herrn Professor Luigi Tonelli gefälligft übersett.

<sup>\*\*)</sup> In ben "frantischen Studien" ift höfler noch geneigt, für ben Berfasser ber Schrift benselben Italiener zu halten, welcher bas welsche Scriptum versaßte, ohne jedoch benselben näher zu bezeichnen. Damit war er auf ber richtigen Spur. Später anderte er aber seine Ansicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Soffer: Beitrage jur Katastrophe bes Bergogs von Friedland. (Defterr. Revue 1867.)

<sup>+)</sup> Aretin. Geite 57.

ce zudem kaum angemeffen gewesen, sich in lange historische Rudblide einzulassen, noch weniger durfte fich seine Relation auf bas ausgebehut haben, mas erft nach feiner Rudreife fich beim Beere zutrug, wie es in ber Schrift ber Fall ift. Aus bem Schreiben bes Raifers vom 27. August kennen wir übrigens jest die Gegenstände, über welche Schlik berichtete.\*) Sie schließen sich ziemlich genau der Instruction an, welche er erhalten hatte. Die darüber vom Bergog erhaltenen Aufschlüffe und Erklärungen haben dem ermähnten Schreiben zufolge in Wien fehr befriedigt. Bon bem ge= heimen fünften Buncte der Inftruction, "in höchster Geheim und unvermerkter Dinge ben Graf Gallas, Biccolomini und andere hohe und vornehme Officiere babin zu bisponiren, daß Seine kaiferliche Majeftat auf den Fall, wenn mit dem Bergog von Friedland seiner Rrantheit halber oder fouft eine Beränderung erfolgen follte, deren ftaudhafter Treue und Devotion versichert seien", tann aber ber Bergog nicht Wind bekommen haben, weil er fonst nicht nach wie vor diefen Officieren, insbefondere Biccolomini, fein Bertranen geschenkt hatte. Damit finkt auch die Erzählung von Mine und Gegenmine und vom Nachsenden von Menchelmördern, die man an den Befuch bes Grafen Schlik fnüpft, zur blogen üblen Rachrebe berab.

Nach dem Gesagten darf es als gewiß angenommen werden, daß die Bamberger Schrift nicht von Schlik herrührt. Wenn aber nicht mehr sein Namen ihren Inhalt deckt, welche Garantien bietet sie dann an sich selbst für ihre Glaubwürdigkeit? Wer sie aufsmerksam durchgelesen, dem wird es aufgefallen sein, daß sie mit Absicht alles hervorsucht, was nur immer den Herzog in ein schieses Licht zu stellen geeignet ist. Wohl fällt hie und da auch ein sobendes Wort, aber nur zu dem Ende, um den Tadel desto greller hervortreten zu lassen, und manches wird nur leicht hingeworfen, damit der Phantasie Spielraum bleibe, sich es um so ärger selbst auszumalen.

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 645.

Kurz, was wir vor uns haben, ift, zum mindesten gesagt, eine Tensbenzschrift, und darum allein hätte ihr von vornherein mit Mißtrauen begegnet werden sollen.

Un ber Sand authentischer Quellen, namentlich ber jüngst von Hallwich publicirten, wurde ohne Zweifel vieles, wenn nicht alles. als unwahr ober entstellt und verbreht nachzuweisen sein. Das ginge jedoch über die Grenzen unserer Abhandlung weit hinaus, weil zu diesem Ende nicht bloß die militärischen Operationen vom Frühjahre bis zum herbste 1633, sondern auch die Friedensverhandlungen mit Sachsen und Brandenburg und die Beziehungen Wallensteins zu Spanien, Lothringen und Bayern in diefer Zeit Kargelegt werben Auch gehören zur eingehenden und richtigen Beurtheilung mükten. ber den Hauptinhalt der Schrift bilbenden militärischen Operationen Fachkenntniffe, die une nicht zu Gebote fteben. Wir muffen uns baber, um boch einigermaken ihre Saltlosigfeit aufzubeden, bescheiben. die Gesichtspuncte, von welchen sie ausgeht, herauszuheben und einige Stichproben von ihren Widersprüchen und Unwahrheiten zu geben.

Soweit man aus glaubwürdigen Schriften und aus den Ereignissen den Plan Wallensteins im Jahre 1633 erkennen kann, bestand derselbe darin, gedeckt durch eine an allen bedrohten Puncten zur Vertheidigung der ausgedehnten kaiserlichen Lande, an einzelnen Orten auch für den Angriff vorgeschenen Aufstellung der Heeressmacht, in Friedensverhandlungen mit Chur-Sachsen und Brandenburg einzutreten und, sollten diese sich zerschlagen, unter entsprechender Cooperation anderer Heeresabtheilungen, mit der Hauptmacht auf Sachsen und Brandenburg loszugehen, nach deren voraussichtlicher Ueberwältigung auch die Bezwingung der in Mittels und Süddeutschland zerstreuten schwedischen Streitkräfte um so mehr erhofft werden durste, als in diesem Falle die denselben gegenüberstehenden kaiserslichen und ligistischen Truppen von der anderen Seite hätten in die Offensive mit eingreisen können.

Bur Ausführung biefes Blanes hatte ber General bereits im Anfang bes Jahres 1633 ber gangen weiten Grenglinie, von Bolen bis jum Elfaß, entlang für eine Rette von Bertheibigungsmagregeln geforgt, die nach Bulag ber sich ergebenden Mittel in den folgenden Monaten allenthalben noch ergänzt wurde. Um einem etwaigen Aufbruche ber mit Rakoczy verbündeten Türken zu begegnen, mar ein Abkommen mit dem "palatinus Russiae" Lubomirski und mit bem Könige von Polen getroffen, das Schlof Tefchen wohl befett und ber Jablunka-Bag verhauen worden; die weitere Grenze von Mähren und Böhmen bedte die in Schlefien anfgestellte kaiferliche Sauptmacht; die Baffe von Zittan und Auffig hatten Befatungen und jene im Erzgebirge, namentlich bei Brefinit, Befatungen ober Bald wurde übrigens unter Holf, später unter Gallas, mit dem Hauptquartiere ju Eger, ein ganzes Armeecorps mit der Sicherung ber links von ber Elbe fich erftredenden bohmisch-sachsischen Grenzen betraut, ebentuell auch jum Angriff bestimmt. Die Bertheidigung der Grenzen bei Bilfen und jener von Oberöfterreich lag den Oberften Reinach, beziehungsweise bem alteren Wangler ob. Deckung Throls war an die Erzherzogin Claudia das Ersuchen ergangen, 6.000 Mann zu werben. In Bayern und Schwaben commandirte Albringen, zunächst bem Churfürften Maximilian zur Sand, eine beträchtliche Armee, während die vorderöfterreichischen Lande, wo namentlich um Breifach gekampft wurde, unter ber Obhut Montecuculis und Schauenburgs standen. Aukerdem maren an der Befer, um Minden und Sameln, von früherher einige von Gronsfeld und Merode befehligten Truppentheile zum Schute der Rheinlande zurückgeblieben.

War die "Conservation Ihrer kaiserlichen Majestät Länder" und die entsprechende Mitwirkung bei aggressivem Vorgehen der unter dem unmittelbaren Befehle des Feldherrn stehenden Hauptmacht der Zweck dieser Aufstellung, so mußte ihm auch viel daran liegen, dies

felbe burch vorzeitige vereinzelte Operationen nicht ftoren zu laffen. Darum auch die bei jeder Gelegenheit erneuerten Befehle an die betreffenden Commandanten, wohl nichts zu verabfäumen, mas dem Feinde au schaben vermöchte, aber sich boch nicht fo weit einzulassen, bag baraus eine ernfte Berwidlung ober eine unnüte Bergettelung ber Streitfrafte entstehen könnte. Er selbst hatte sich zur Operationsbasis Schlesien ersehen, wo sich die durch einige schwedische Regimenter verftartte, vereinigte durfächsisch = brandenburgische Macht befand. Raum dort eingerückt - er überschritt am 19. Mai die Grenze -- knupfte er, seit Anfang bes Jahres burch König Chriftian IV. von Dänemark und den durfächsischen Feldmarschall Bergog Frang Albrecht von Sachsen-Lauenburg wiederholt darum angegangen und im Auftrage bes Raifers mit Arnim ohnehin feit anderthalb Jahren dieffalls schon im Einvernehmen, Berhandlungen mit dem Feinde an, die zwar zu zweimaligen Waffenstillständen — bom 7. Juni an auf zwanzig Tage und vom 22. August an auf vierzehn Tage — aber ebenso wenig, ale die gleichzeitige Mission von Friedensgesandten ber beiden Theile nach Breslau, zu dem fo fehr erfehnten Frieden führten. So waren vier koftbare Monate umfonft verstrichen. Alls er die Erfolglofigkeit der Berhandlungen inne murde, da entwickelte er allerbings wieder seine gange Thatfraft. Bahrend seine leichte Cavallerie ben abziehenden Urnim verfolgte, führte er ben weithin Schrecken verbreitenben Schlag von Steinan. In vierzehn Tagen mar gang Schlesien, die Sauptstadt Bredlau inbegriffen, vom Feinde gefäubert; bie kaiferlichen Truppen ftreiften bis Berlin und er sclbst wendete fich, nachdem Frankfurt an ber Ober ohne Schwertstreich genommen war, im rafchen Laufe jeben Widerstand beseitigend, burch die Laufigen nach bem nördlichen Böhmen, um fich mit bem inzwischen von Eger nach Leitmerit commandirten Grafen Gallas zu vereinigen. Damit war wie im Sandumdreben die militärische Situation eine andere, für bie faiferlichen Baffen ungleich gunftigere, geworben. Da

kam (15. November) ber unvermuthete Fall von Regensburg. Wiewohl berselbe in ber vorgerückten Jahreszeit keineswegs die Bedeutung
besaß, welche ihm der zunächst immer nur um sich besorgte bayerische Churfürst beilegte, so gab der Herzog endlich doch dem Drängen des
von jenem bestürmten Kaisers nach und rückte in Eilmärschen nach
Pilsen. Bon hier drang er mit einem Corps in Bayern ein, war
aber zu keinem Kampse mit Bernhard von Weimar zu bewegen,
sondern kehrte nach Böhmen zurück, wo er die Winterquartiere bezog.

Doch bis zu Steinau reicht die Bamberger Schrift nicht. Ihr Berfasser hatte den Abschluß der Campagne nicht abgewartet, sondern in der klugen Erwägung, daß man die Gelegenheit benützen musse, so lange sie günstig ist, noch während der über die scheinbare Unthätigkeit des Feldherrn herrschenden Ungeduld seine Anschuldigung an Mann gebracht.\*) Wir müssen daher in unserer Betrachtung von der späteren Wendung absehen und die Dinge in's Auge fassen, wie sie vor derselben lagen.

Da nehmen wir nun wahr, daß die Schrift, um einen plausiblen Grund zum Tadel zu haben, von einer ganz falschen Borausssehung ausgeht. Sie nimmt es nämlich — diesen Eindruck empfängt man aus ihren Darlegungen — als seststehend an, daß der Herzog gleichsam nur zu winken brauchte, um Truppen nach Belieben zur Verfügung zu haben. Das war leider nicht der Fall. Zwar betrug sein Heer nach Hallwichs Schätzung mindestens 120.000 Mann, eine für jene Zeit bedeutende Macht. Doch diese war, wie wir geschen, auf weite Strecken und in viele Corps zertheilt; sie bestand zudem großentheils aus neuen Truppen, die erst über Winter geworben worden waren; es mußte daher schon als ein Glück betrachtet werden, wenn jeder dieser Bosten der ihm übertragenen Aufgabe bis dahin

<sup>\*)</sup> Da in der Schrift noch der Ordre an Gallas, sich mit der Armee nach Leitsmeritz zu begeben, gedacht wird, und diese Ordre (Hallwich Nr. 728 und 729) vom 2. October datirt, so fällt die Bollendung der Schrift nach diesen Tag.

nur halbwegs nachkam, wo entweder ein ehrenhafter Frieden weitere Operationen überflüssig machte ober der Moment gekommen sein würder in die planmäßige Gesammtaction einzugreifen.

Läßt man sich von ber erwähnten falschen Boraussetzung irrestühren, bann wird man es freilich befremblich ober gar verbächtig sinden, wenn er nicht jedem Hilferuse gleich Folge leistet, der Infantin gegen die Holländer, oder dem Herzog von Lothringen und Gaston von Orleans gegen Frankreich Armeen sendet, Breisach und Constanz sosort entsetzt oder dem Churfürsten von Bayern auf jedesmaliges Verlangen Beistand leistet. Wenn man aber bedenkt, daß seine Mittel beschränkt waren und daß durch ein planmäßiges Vorgehen viel eher ein großer und nachhaltiger Ersolg zu gewärtigen war, als durch vereinzelte kleine Vortheile, und daß ersahrungsgemäß große Ersolge die inzwischen etwa erlittenen kleinen Einbussen reichlich wieder gut zu machen pslegen, so wird man den Heersührer vielmehr loben, als tadeln, wenn er seine Streitkräfte nicht durch Einzelnkämpse aufreiben ließ und dadurch das Gelingen des Hanptplanes gefährbete.

Uebrigens ist es nicht einmal wahr, was die Bamberger Schrift behauptet, daß er nach den angegebenen Seiten jede Hisse ablehnte. Aus seinen Briefen überzeugt man sich, daß er im Gegentheile, wo immer ein Bedürfniß dazu vorlag und die Möglichkeit geboten war, nach Kräften hilsreich beisprang. Doch konnte er nicht so weit gehen, wie es Maximilian von Bahern wünschte, welcher bei jeder Bewegung des Feindes in der Nähe seiner Länder in nervöse Zuckungen versiel.\*) Dann hätte er seine Armee meist nur zum Schutze gegen eingebildete Gefahren fortwährend hin und her schieden müssen. Auch durfte er, so enge verbündet Spanien mit dem Kaiserhause war, dessen Interessen doch nicht jenen des Kaisers und des Reiches voranstellen. Das hätte er aber durch Einrathen auf die Forderung der Spanier

<sup>\*)</sup> Hallwich II. Einseitung: "Die Krifis." Daselbst ift auch bas Berhaltnif zu Spanien in diefer Zeit übersichtlich zusammengebrängt.

gethan, Gronsfelb solle über ben Rhein gehen, um die Holländer anzugreisen, und die Armee Albringens solle unter dem Befehle des Herzogs von Feria zur Occupirung des Elsaß verwendet werden, da in solchem Falle zu befürchten stand, daß das dis dahin die Feinde des Kaisers in Dentschland nur diplomatisch und mit seinem Gelde unterstützende Frankreich so wie Holland activ in den Kampf eingetreten wären. Am Kaiserhofe selbst verschloß man sich solchen Besorg nissen nicht. Das geht aus dem im Auftrage des Kaisers verfaßten Schreiben Questenbergs vom 27. Mai hervor, womit der Herzog um sein Gutachten über die Begehren Spaniens angegangen wurde (Nr. 453 und 454). In vollster Klarheit aber spricht sich darüber dieses von Münsterberg 1. Juni 1633 (Nr. 465) datirte Gutachten aus. Dasselbe ging dahin:

Daß bas Universalmert hierdurch in die außerste Gefahr gefetzet, indem nicht allein bei Frankreich und anderen fremden Botentaten, fo es mit dem erzherzoglichen Haus von Defterreich nicht halten, eine gelosia und Gifer mit genugsam vermeintem Recht, in Elfaß zu irrumpiren, erwecket, sondern auch die sowohl katholische als unkatholische Reichsstände in die außerste Desperation und Erregung einer allgemeinen Commotion gerathen, zudem auch die vorhabende Friedenstractaten schlechten Anfang und Progreß, wenn fremdes Ariegsvolf insonderheit unter bergleichen directorio in's Reich geführet und alles auf folche gefährliche Extremitaten gestellet werden follte, gewinnen würden. Und verbleiben nach Erwägung aller Umftande ein für allemal babei, bag bie ein folches gerathen, entweder bas Wert nicht verstehen oder die Beförderung 3hr faiferl. Maj. Dienst in keine Consideration ziehen . . . Als ist an Ihre Maj. die unterthänigste Bitt, daß der herr Feldmarschalt von Schauenburg und herr Graf von Montecuculi derzeit allein in terminis defensivis mit beme in Elfag übrigen Bolt gelaffen, bas hauptwerf mehr als eines ober des anderen pratendirendes Privatintereffe in Acht genommen und durch des Duca de Feria Einzug in's Reich nicht alle Sachen in gefährlichstes Compromiß gestellet werden.

Der Herzog hatte auch diese seine Meinung nicht aus ber Luft gegriffen, benn es war ihm bereits bekannt, wie die Holländer die

Nachricht vom Einrücken einiger spanischen Compagnien in das Churfürstenthum Köln aufgenommen, da ihm der Churfürst in einem Briefe vom 18. März 1633 (Nr. 232) unter auderem berichtet hatte:

Die Generalstaaten in Holland haben solches hoch ressentitr und sowohl meinem in den Hagen [im Haag] residirenden Agenten solenniter angezeigt, als auch schriftlich wissen lassen, das, do ich mich bedeuter spanischer Truppen zu bedienen gesinnet, sie solches nit allein nit gestatten und dieselbe an Ort und Enden, wo sie nur könnten, als Feind verfolgen, sondern mich auch dergleichen tractirn und, was für Städt und Platzen sie darunter in ihren Gewalt bringen würden, solche als vom Feind erobert au sich behalten wollten, immaßen sie dann bereits auch an alle umliegende Garnisonen Ordinanzen ertheilt, alsobald die Spanischen in meinem Erzstift Fuß setzen oder ichtwas attendiren, sich alsdann auch zu maviren, den Schwedischen zu assistir und ihr bestes vorzunehmen.

Den Spaniern war eben in erster Linie um ihr specielles Interesse zu thun. Dieses brehte sich um die Niederlande. Dort sollten
ihnen die Kaiserlichen helsen. Namentlich lag ihnen daran, durch das
Elsaß eine unmittelbare Verbindung mit den Niederlanden herzustellen.
Daher auch das große Gewicht, welches sie auf den Entsat von
Breisach legten. Albringen meldet in dieser Beziehung dem Herzog
unterm 4. Februar (Nr. 110) eine recht charakteristische Aeußerung
des spanischen Gesandten, indem er schreibt:

Der spanische Ambassador, so zu Innsbruck residirt, hat mir unlängst etwas scharf und empfindlichen geschrieben und gleichsam vermeint, ich solle alles bleiben lassen und fortlaufen, Breisach zu succuriren; seie mehr an derselben Festung als an Bahern gelegen.

Wie sich ber Herzog zu dem Vorgehen der Spanier, nachdem man bei Hofe bereits auf dasselbe eingegangen, verhielt, dafür einige Belege aus seiner Correspondenz.

W. an Albringen. Bei Schweibnit 1. Auguft: Alldieweilen nus nun von Wien avisirt wird, daß Ihre fais. Maj. bereits bewilliget, daß bes Duca de Feria Liebben mit sechs tausend Mann seinen Herauszug nach Deutschland fortstellen und ber Obriste Ossa mit sechs tausend Mann in der Grasschaft Throl sich mit demselben conjungiren solle, dahero wir nicht mehr nöthig befinden, daß der Herr den Feldmarschalklieutenant von Scherffenberg mit den 20 Compagnien Reitern und allen bei sich habenden Dragonern unser jüngsten Ordinanz . . . gemäß nacher Breisach, zumalen im Durchsonmen sich allerhand impedimenta ereignen, Churbayern auch zu weit an Bolk entblößt und dardurch dem allgemeinen Wesen viel Schaden zugefüget werden möchte, schiede: als haben wir dem Herrn solches . . . weilen verhoffentlich berührte Festung Breisach durch das anziehende spanische Bolk ohne das entsetzet werden wird, innezuhalten, hiermit intimiren wollen. Im übrigen wir gedachten Heranszug des spanischen Bolks an seinen Ort gestellet sein und ob derselbe den Frieden im römischen Reich, zumalen nicht zu zweiseln, daß Frankreich und andere aemuli sich auch darein mischen werden, sacilitiren werde, jedermann erkennen lassen. (Nr. 584.)

W. an Albringen. Bei Schweibnig, 12. August: Allbieweilen wir nun, bafern ber Herr in ber Beisorge begriffen, baß der spanische Succurs zu spät ankommen sollte, es barbei bewenden lassen, daß der Herr auf Mittel, wie berührte Festung [Breisach], weilen Ihr Maj. und dem allgemeinen katholischen Wesen viel daran gelegen, entsetzet werde, bedacht seie; auch da Er vermeinet, daß über vorige dem Feldmarschalklieutenant von Scherfsenberg zugeordnete 20 Compagnien Reiter er noch etliche mehre, um desto bessere Effect darmit zu thun, entrathen könne, ihme seiner besten Besindung nach dieselbe zuzugeben, zufrieden: als wird der Herr seiner bekannten Discretion nach solches alles anordnen. (Nr. 620.)

Ferbinand II. an Wallenstein 22. August: Wir haben Dr. 26... Schreiben zu recht empfangen. Daraus auch . . . mit sonderbarem gnädigsten Belieben vernommen die beförderliche gute Anstalt, so Sie wegen Succurirung Breisach über erste Berordnung von neuem an . . Albringen . . . abgeben lassen. (Nr. 635.)

B. an Albringen. Bilgramsborf 6. October: Wie wir uns nun den mit dem Duca de Feria gemachten Anlaß [eine Unterredung] wegen Succurirung der Festung Breisach und der Stadt Constanz allerdings gefallen lassen, im übrigen aber auf keinerlei Weise zufrieden, daß der Herr desselben Borschlag gemäß über das spanische Bolk commandire, sondern allein als Ihrer kais. Maj. Feldmarschalk sich mit demselben conjungire: als erinnern wir Ihn hiermit ernstlich, diesem also, zumalen wir, warum ein solches beschiehet, hochwichtige Bedenken haben, wirklich und unsehlbar nachzuleben. (Nr. 746.)

Auch zur Beleuchtung einiger anderen Puncte der Bamberger Schrift mögen einige Stellen aus der von Hallwich veröffentlichten Correspondenz hier stehen:

W. an Gallas. Prag 20. Jänner 1633: Durch die leichte Reiterei und Dragonen bisweilen kann man den Feind wohl travagliren und das beutsche Bolt reposiren lassen, doch Böhmen so viel, als immer möglich ist, bedecken. Es wäre auch nicht bos, wenn etliche Polen jenseits der Oder könnten an ein sicher Ort logiret werden, welche den Feind auch stets trasvagliren müssen. (Nr. 67.)

28. an Gronsfeld. Brag 1. Marg: Allbieweilen nun folches burch niemanden besser, benn durch ben herrn, als welchem nit allein das völlige Commando über des katholischen Bundes, sondern auch über Ihr Maj. der Enden vorhandenes Bolf bereits vor diefem vertrauet, beschehen fann, ju welchem Ende wir denn nochmals alle und jede der Orten befindliche, jetige und fünftige, faiferl. Truppen nebenst bero hohen und niedern Officieren mit ihrem Respect auf ben herrn remittiren und solcherwegen ihm beiverwahrtes offenes Batent, um fich beffen zu folchem Effect zu pravaliren, zuschicken, auch folder wegen bem Grafen von Merode und bem Obriften Beninghaufen. wie es ben copeilichen Einlagen mit mehrerm abzusehen, zuschreiben, auch Ihm zugleich die originalia, um sich deren nach Belieben zu bedienen, überfenden thun: ale ersuchen wir ben herrn, sich hinfuro solches Commando und Gemalts zu halten und vermittelft beffen auf alle Beife babin bedacht zu fein, wie bemelbten in den niederrheinischen Landen vericlitirenden Chur- und Fürsten mit aller Macht succuriret und bes Feindes fernere beforgende Brogresse der Orter verhindert werden können. (Dr. 182.)

W. an Montecuculi. Prag 5. April: Des Herzogs von Lothringen ehrbar Intention und eiferige Affection gegen Ihr Maj. und dem heiligen röm. Reich ift gnugsam bekannt. Ich habe S. L. meine Meinung in allem durch dero Residenten zu Wien eröffnen lassen. Bitt, Sie wollen in terminis desensivis stehen, bis ich kann in einer solchen sorma deroselben auswarten, wie es sich gebührt, denn ich hoffe, daß solches in kurzem geschehen wird. Ich bin auch entschlossen, wegen dieses Herrn alles, was ich in der Welt habe, in compromes zu stellen. (Nr. 286.)

W. an Montecuculi. Prag, 27. April: Allermaßen wir nun bereits im Werk, uns mit einer starken Armada allbort in der Rähe und

zwar in kurzem zu befinden begriffen: als erinnern wir den Herrn, ihm auf alle Beise, wie unterdeß Ihr Maj. Dienst alldar in Acht genommen und die Örter, die noch in Ihr Maj. Devotion sich besinden, so lange consserviret, insonderheit die neue Werbungen aller äußersten Möglichseit nach befördert werden, angelegen sein zu lassen, zu welchem Ende wir Ihm bewerswahret noch eine Anzahl Werbungspatenten, benenntlichen 25 auf Reiter und 25 auf Fußvolk, sowohl an des Herzogs zu Lothringen Ld. inliegends Schreiben sem Inhalte nach mit diesem Schreiben an Montecucusi übereinstimmend], so Er Ihro zu behändigen wissen wirse, nebenst dessen Abschrift übersenden thun. (Nr. 347 und 348.)

Aldringen an den Kaifer. Regensburg 22. Mai 1633: Guer faif. Maj. gnädigstes Schreiben vom 14. dieß hab ich . . empfangen und baraus vernommen, wasgeftalt Derofelben burch 3hr fürftl. Durchl. in Bayern beweglichen vorgebracht worden, daß der Reind in Wahrnehnung, daß durch die von Ihr fürftl. Gnaden Bergogen zu Mechelburg-Friedland von neuem reftringirten Ordinangen mir die Sand gesperrt worden, wider denselben etwas zu tentiren, bannenhero ber Feind um fo viel mehr in Babern eingebrongen, auch mit Feuer und Schwert auf's graufamfte verfahren . . . . In unterthänigfter Nadhfolg und schuldigftem Wehorfam Guer kaif. Maj. allergnädigften Befelch folle Derselben ich nicht verhalten, daß diejenige Ordinangen, so von 3hr fürftl. Gnaden Bergogen zu Dechelburg-Friedland mir gegeben worden, bes Inhalts, daß ich mich befensive halten und in ein' ficheren Bosto logiren, auch nichts hazardiren ober wagen folle, welches ich auch fo weit in Acht genommen, ale . . . Dieses alles habe ich für eine hohe Nothburft erachtet, Guer taif. Dlaj. in unterthäniaften Treuen ausführlichen zu repräfentiren, babei auch nochmalen in schuldigem Gehorsam so viel zu gedenken, daß Ihr fürstl. Gnaden Bergoge zu Mechelburg-Friedland zu unterschieblichen Malen wiederholte ... Ordinangen babin zu verstehen, daß ich mit Succurrirung eines ober bes anderen Orts nicht präcipitien, noch mich impegniren, sondern and an einem guten und ficheren Bofto fo lang halten folle, bis daß 3kr fürstl. Gnaden durch Berleihung göttlicher Gnade und Segen ihre vorhabende Impresa fortgesett, alsbann verhoffentlichen ber Keind von selbsten sich von denen herobigen Orten wegbegeben und die Occasion sich zeigen werde, mit Sicherheit etwas Fruchtbarliches zu verrichten. Und obwohlen 3hr fürstl. Gnaden Vorhaben dem gemeinem Wesen zum besten angesehen, so will doch von anderen passionirten Leuten viel anders judicirt, ja auch meine actiones,

indeme ich mich meiner Ordinangen bequeme, syndicirt und nicht erfannt werden, daß, gleichwohl indeme ich mich zu Munchen und biefer Orten befenfive aufgehalten, der Feind anders nichts gewonnen, als daß er bereits über die feche Wochen zugebracht, fo viel Zeit consumirt und ziemlich viel Bolf verloren, welches zum Theil ausgeriffen, von benen Rroaten niedergehauen, auch viel gefangen worden. Hingegen hat ber Feind bas Land Babern von fich selbsten verlassen muffen.... Ihr durfürftl. Durchl. und bero ministri vermeinen, man alebalben auf ben Feind bargeben und mit bemfelben ichlagen folle, als wann man gleichsam der victori versichert ware und bieselb' in Sanden hatte, weilen man ein' gerechte Sad' habe. Run ift nit ohne, bag ber Feind allem Ansehen nach zum Schlagen nit ungeneigt. Wann er aber nit wollte und fich an einem sicheren Bosto, allba er ben Rucken, die Profiant und allen Bortl in Sanden, legen und mich aufhalten thate, wurde ich ihne eben fo wenig, ale er mich, jum Schlagen obligiren fonnen, und murbe ich cben deffen, mas ihme begegnet, gewärtig fein muffen. Wann man auch beiberfeits jum Schlagen fommen follte, weiß ich nicht, ob man eben wegen ber gerechten Sache ber victori versichert mare. Berr General Graf von Tilly hat auch in einer gerechten Sache militirt; was aber die erlittene Niederlag bei Leipzig für ein gemeines Unheil verursacht, ist weltkündig. Ihr fürstlichen Gnaden würde in Fortsetzung ihrer Impresa nichts ober gar wenig helfen, wann ichon etwas wenigs bicfer Orten verrichtet werben follte; hingegen würden dieselben an ihrem Borhaben merklichen irrgemacht, ja wohl gar verhindert werben, mann man dieser Seite etwas [etwa?] Schaben leiden follte . . . (Mr. 1103.)

W. an Gallas. Glat, 25. Mai: Wie wir ihm nun durch den Generalwachtmeister Piccolomini, daß er ein Meil oder zwei für sich avanciren, das Bolf in sicheren Posto legen, doch gegen den Feind dis zu unser Ankunst nichts tentiren sollte, andeuten lassen: als erinnern wir ihn hiermit nochmals, diesem also, weiln wir in zweien Tagen von hinnen aufzubrechen vermeinen, nachzusommen, inmittels alle nothwendige Anstellung wegen der Artillerie, Proviant und sonsten, damit kein Mangel erscheine, und wir nachmals alse bald auf den Feind gehen können, zu machen, auch den Feind durch die Kroaten nicht zu viel, damit sie unterdeß nicht zu sehr abgemüdet, zumaln man dem Feind, wann man ihm näher kommt, er auch die Fourage weit wird holen müssen, nichren Abbruch thun können wird, travalliren zu lassen. (Nr. 438.)

Albringen an W., Regensburg 25. Mai: E. fürstl. Gon. soll ich beinebens nicht verhalten, als vermuthet worden, daß der Feind mit seiner ganzen Armada durch die Oberpfalz gehen und gegen Böhmen auf Herrn Feldmarschall Holfe avanciren mürde, habe ich mich bei Ihr churfürstl. Durchlaucht in Bahern angegeben, ob sie sich auf solchen Fall gelieben lassen wollten, all ihr Bolf mit mir fortgehen zu lassen. Ungeachtet ich aber sie durch vielerlei bewegliche Umstände hiezu zu disponiren vermeint, so sind dieselben doch bei der Resolution geblieben, daß sie zwar Theils ihres Bolfs mir zu geben, aber guten Theils desselben zurückhalten und den Feind anderer Orts divertiren wollen. Mir will nicht gebühren, E. fürstl. Gnaden ferner zu behelligen, was ich hören und erdulden muß, weil ich nicht präcipitiren und auf den Feind darauf laufen, sondern daszenige, was E. fürstl. G. mir befohlen, in Acht nehmen will. (Nr. 442.)

W. an Holf. Glat 26. Mai: Wir verhalten dem Herrn hiemit nicht, welchergestalt wir von den beeden Herren Churfürsten zu Mainz und Köln L. Ed., daß der Obriste Kniphausen mit einer starken Anzahl Bolks sich herauswärts zu begeben im Werk begriffen, berichtet worden. Allbieweiln wir nun in denen Gedanken stehen, daß derselbe zweiselsohne gegen Böhem auf Leitmeritz und selbiger Orten, um Diversion zu machen, gehen wird: als erinnern wir den Herrn hiermit, auf alles ein wachsames Ange zu haben und sich noch derzeit im Reich keineswegs zu impegniren, sondern auf den Gränzen berührtes Königreichs Böheim zu verbleiben und die Conservation Ihrer kais. Maj. Länder in Acht zu nehmen, denn wir dahier mit dem Feind auf eine oder andere Weise in kurzem fertig zu sein und alle Sachen im Reich und anderswo sich bald ändern verhoffen, darauf den (tit.) Gallas vollends ausmachen lassen und uns mit der Armada in's Reich hinaus zu dem Herrn begeben, alsdann mit zusammengesetzter Macht was Nütsliches wider den Feind ausrichten werden. (Nr. 444.)

B. an Holf. Heibersborf, 11. Juni: Des Feinds moti aber betreffend find Ihr fürstl. Gnaden [es schreibt der Bevollmächtigte] gnädig dahin entschlossen, daß mein hochgeehrter Herr darauf ein wachsames Auge habe und auf alle Beise dahin bedacht seie, daß, wenn seinem gethanen Bericht nach der Feind auf Schlesien gehen sollte, Er sich zum mindesten mit ein 4.000 Pferden und ein 6.000 Mann zu Fuß auf allen erheischenden Nothsfall mit Ihro fürstl. Gnaden conjungiren, inmittels aber den Herrn Feldseungmeister Colloredo und Herrn Feldmarschalt-Lieutenant von Hatzeld bei

ber Armada hinterlassen und dieselbe mit dem Hern Feldmarschalk von Albringen erfordernder Gelegenheit nach correspondiren und einander bei vorsfallender Nothburft die hüsliche Hand bieten können. (Nr. 473.)

Albringen an W., Burg bengenfelb 1. Juli: Weilen ich nun in soviel gegen ber obern Pfalz avancirt und mich in etwas dem Feldmarsschaften Holfe genähert, habe ich darfür gehalten, wann er auch in soviel gegen mich avancirn, zu mir stoßen und allein etlich wenig Tage dieser Orten verbleiben könnte, daß wir in gesammt dem Feind ein merklichen Abbruch thnen und gleichsam mit Sicherheit schlagen, auch gleichwohl das Königreich Behem bedecken und zugleich assecuriren könnten. (Nr. 496).

W. an Holf. Bei Schweidnig 6. Juli: Was uns der Feldmarschalt Graf von Aldringen wegen des Feinds Gelegenheit in der Therpfalz und derer gegen ihn vorhabender Impresa berichten thut, solches geben wir dem Herrn ab der copeilichen Einlage mit mehrem zu ersehen. Allermaßen wir uns nun, dasern der Herr vermeinet, daß man bemeldtes Grafen von Aldringen Bericht nach gelinge etwas gegen den Feind richten und doch Böhem in keine Gesahr setzen dürste, nicht zuwider sein lassen, daß der Herr mit ein 8 oder 10 tausend Mann, doch ohne Bagagi und allein mit etlichen Regimentstückle, sich mit gedachtem Feldmarschalt von Aldringen conjungirn und sie mit zusammengesetzter Macht dem Feind Abbruch ihnen . . . In Summa: Kann der Herr die Impresa ohne Gesahr in etlich gar wenig Tagen verrichten und sich in Puncto wieder nach Böheimb wenden, so bin ichs zusrieden. Sollte aber solches längere Zeit bedürsen, so ist es besser, daß wir uns mehr, als andere in Acht nehmen. (Nr. 511.)

B. an Goly. Bei Schweibnit 8. Juli: Wie wir nun derer Ihm darbei notificirter unserer Meinung nochmals inhäriren: also wird Er berselben zufolge dieß, was sich gegen den Feind thun läßet, vor die Hand zu nehmen und fortzustellen, doch in allem Gewahrsam, damit Ihme kein Spott widerfahre, zu gehen nicht unterlassen. (Nr. 516.)

W. an Holf. Bei Schweidnit 3. August: Wir thun bem Herrn hiemit Bericht, welchermaßen wir dem Feind dahier mit den Kroaten noch großen Abbruch thun. Alldieweiln wir aber denselben auf ber andern Seiten auch travagliren lassen und gar wenig Kroaten barzu bei der Hand haben: als erinnern wir den Herrn hiermit, alsbald nach Empfahung dieses den Obr. Prichowsth mit seinen unterhabenden Kroaten ohne Bagagi... zu dem

Obr. Marazini, welcher fich auch im Fürstenthum Schweidnitz befindet und ben Feind travagliret, zu stoßen . . . anzubefehlen. (Ar. 594.)

B. an Holf. Bei Schweibnig, 10. August: Allbieweiln nun zu besorgen, daß bei angehender Friedenshandlung vor allen Dingen wegen Bewilligung eines armisticii — wie ich denn insonderheit in denen Gedanken, daß der chursächssische Generallieutenant von Arnim, weil er dahier sehr bedrängt, darauf gehen werde, begriffen — vom Gegentheil werde tractiret werden, auf welchen Fall er dahier im Bortheil liegen bleiben würde: als erinnern wir den Herrn, unserer voriger Ihme zugeschickter Ordinantz gemäß, keinen Augensblick zu versäumen, sondern seinen Zug im Boigtland und Meißen ohne einige Dilation fortzustellen und in Böhmen allein die nothwendigen praesidia, und zwar mehrentheils von Rekruten, zu hinterlassen. (Nr. 610.)

Mit der Ordre Wallensteins aus Glat vom 25. Mai hören beffen Schreiben an Gallas nach Schlefien auf, weil er fich nun bald mit ihm vereinigt und baher perfonlich ober burch Orbonnangen mit ihm und anderen Unterbefehlshabern zu verkehren in der Lage Eine Chnosur für die Richtigkeit deffen, was in ber Bamberger Schrift über die militarischen Borgange in Schlesien seit ber Ankunft des Feldhauptmanns bis zu deffen Aufbruche von dort erzählt wird, können daher seine Briefe nicht geben. Bon Gallas aber liegen noch aus Reisse vom 10. und 14., aus Johannesberg vom 15., 16., 18., 19., 21. und 22., aus Patschfau vom 25., aus Münsterberg vom 27. Mai (Nr. 392, 408, 413, 417, 423, 424, 429, 432, 434, 443 und 452) Berichte vor, welche, bis zur Erwähnung des Anrudens des Pringen von Danemark in ber Rähe von Strehlen reichend, auf in der Schrift berührte Borfalle sich beziehen. Daraus ist jedoch nicht die leiseste Spur einer Unzufriedenheit des Generallieutenants mit den Anordnungen seines Chefs zu merken, obgleich er fie in Form von Bunfchen ober Anregungen unbebenklich hätte äußern können. So viel barf man daher be= haupten, daß bis dahin die Schilderung der Kriegsbegebenheiten in bem Bamberger Manuscripte dem aus den Acten fich herausstellenden

Sachverhalte nicht entspricht, zumal sie schon in dem Hauptpuncte, als hätte der Herzog immer wieder jede Unternehmung gegen den Feind untersagt, an Unrichtigkeit leidet.

lleber die weiteren Borgange auf bem Kriegsschanplate in Schlesien fehlen noch mehr, als bieber, actenmäßige Belege, um die fich vielfältig auf mundliche Acuferungen der Generale Piccolomini und Gallas berufende Darftellung ber Schrift zu widerlegen. einzelnen Beispielen haben wir aber geschen, wie fehr fie ben Thatbestand verdreht und entstellt, um nicht auch hier bas Gleiche annehmen zu können. Doch wir brauchen nicht einmal zur Analogie bie Zuflucht zu nehmen. Ihr allzugroßer Gifer, den Heerführer zu verschwärzen, bringt felbst ihre Lügenhaftigkeit an den Tag. höre nur! Täglich fünd fünf bis fechstaufend Mann auf Bichranb ausgegangen. Diefe find entweder von Bauern getöbtet ober flüchtig oder vom Teinde, der in Abtheilungen von vier bis fünf hundert Mann auszog, aufgerieben worden. Deffenungeachtet nahmen fie fein Obergewehr mit sich. Und so kamen während eines zwanzigtägigen Baffenftillstandes 3.000 Mann in Berluft. Nach Ablanf des Waffenftillstandes wieder will der General fich der Stadt Schweidnit, die nur von 600 Mann, barunter Edelleuten und Burgern, vertheidigt wird, bemächtigen und schieft zu diesem Ende, wahrend er selbst nachrückt, den Obersten Rehrans mit 2.000 Mann vorans. Diefer bringt auch in die Borftadt ein. Wie aber ber Feind sich zeigt, wird er eiligst zurückbeordert und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil der General das Schicksal des Hauses Defterreich nicht in einer einzigen Schlacht und an einem einzigen Tage auf's Spiel setzen wollte. Offenbar ein bei den Baaren herbeigezogenes Plagiat der Aenferung bei Nürnberg, wo Ballenstein mit seinen neugeworbenen Truppen sich nicht sofort mit dem kampfgenbten und sieggewohnten Heere Guftav Adolphs in eine offene Feldschlacht einlaffen, fondern feinen Wegner fich erft vor feiner gebeckten Stellung

an ber alten Befte "die Borner abstoffen laffen wollte". Beiter läft zufolge ber Schrift Ballenstein ben Grafen Mannsfeld eine mahre Festung am Bobtenberge aufschlagen und das ftarte Lisowit nehmen, wodurch Breslau auf das äußerste bedrängt wird. Bald nachher muß aber Mannsfeld diefe Befestigungen wieder zerftören und Lisowit aufgeben, wodurch der Feind, welcher vordem feine Lebensmittel mit bem größten Theile seiner Streitfrafte zu convoyiren gezwungen war, in ben Stand geset wirb, 400 Bagen mit Kriegsmunition und Lebensmitteln von Breslau heraus und nach Schweidnit zu führen. Solche Falle, die wir nur als Beispiele herausgreifen, mußten doch flar barthun, daß Wallenstein entweder ein Stümper in der Kriegführung oder ein Berrather war; und da das erstere nicht aut angenommen werden fonnte, so blieb eben nur die andere Alternative übrig, was die Denkschrift, wenn sie es auch nicht ausbrücklich fagt, überall zu verstehen gibt und am Schluffe mit Sänden greifen läßt.

Auf Verdächtigung ist insbesondere auch das abgesehen, was von den Wassenstillstands und Friedensverhandlungen gesagt wird. Des Herzogs Schwager Tresa wird zu Arnim geschickt und verstündigt, nach langer Unterredung zurücksehrend, den Wassenstillstand. Weder Gallas noch ein anderer Heersührer wird den Tractaten jemals beigezogen. Thurn verlangt die freie Religionsübung in allen Erbländern, auch in Steiermark. Was im Texte sonst von Friesbensbedingungen aufgezählt wird, ist so verwischt, daß man nicht klug darans werden kann, ob es die Privatmeinung Thurns oder officielle Formulirung ist. Die Friedensbedingungen werden, wie es heißt, fortwährend geändert und es wird darüber weder was Schriftsliches aufgesetzt, noch werden Geiseln gegeben. Im Hause des Grasen Tresa sind die Plane des Feldherrn immer früher bekannt, als in jenem des Generallientenants Gallas, und, da jener die Botschaften hinüber und herüber trägt und bei solchen Gelegenheiten

Officiere, die Landsleute und Glaubensgenossen des Feindes waren, in's feindliche Lager nitnimmt, so werden bei Trinkgelagen die Pläne des kaiserlichen Hauptquartiers dem Feinde verrathen. Dem Kanzler Drenstierna will man zur schwedischen Krone verhelsen und, um Schweden zum Frieden geneigter zu stimmen, soll der König von Polen von demselben ausgeschlossen werden. Wären aber Schweden und die Churfürsten zum Frieden durchaus nicht zu bewegen, so würden die Häupter des seindlichen Heeres, darunter auch Graf Thurn, wie es bereits mit den Obersten vereinbart sei, sich mit ihren Corps dem kaiserlichen Heere ausschließen.

Es widerstrebt, in die Widerlegung folder Lügen und Ungereimtheiten einzugeben. Es ware dieß auch überflüffig, da der richtige Thatbestand bereits in ber ben Berichten Arnims, bes gewiß nebst Ballenftein bestunterrichteten Gewährsmannes, folgenden Darftellung Helbigs gegeben ift. \*) In Kurze wollen wir nur bemerken, daß Treta Tractate weder abzuschließen hatte, noch abschloß, daß Biccolomini und Gallas den Berhandlungen beiwohnten, dagegen Thurn als Theilnehmer derfelben nicht genannt wird, daß weber in Arnims noch in anderen uns bekannten glaubwürdigen Berichten von einem Berfuche, Oxenstierna durch die Aussicht auf die schwedische Krone zu gewinnen, und von einer beabsichtigten eigenmächtigen Bereinigung feindlicher Befehlshaber mit der faiferlichen Armee die Rede ift. Bon einer Ausschliefung Volens vom Frieden konnte nicht einmal die Rede sein, ba es sich vorerft nur um einen Separatfrieden handelte. Das Friedensprogramm Wallensteins war Ende October noch basselbe, wie es am 7. Juni gewesen. (Hallwich Nr. 470 und 1185.) Nachdem ce zum Abschlusse des Friedens nicht gekommen, fo kounte berselbe auch nicht verbrieft und besiegelt und durch Geiseln versichert werden. Was endlich die vom Grafen Thurn geforderte Ausdehnung der Religionsfreiheit auf Steiermark, das Stammland

<sup>\*)</sup> Wallenstein und Arnim. 1632.

bes Raisers, von wo die katholische Gegenreformation ausgegangen, betrifft, so sollte dadurch der Raiser augenscheinlich in seinen heisligsten Gefühlen verletzt werden.

Unwahr ift ferner die Behauptung, daß die Urfache des Bruchs des Waffenstillstandes und überhaupt des Nichtzustandekommens des Friedens in den eigenen Prätensionen des Herzogs lag, indem er als Erfat für Medleuburg das Bergogthum Bürttemberg, die Markgrafschaft Baden-Durlach und Theile der Unterpfalz gefordert habe. Der Baffenstillstand wurde nach Arnims Bericht lediglich defhalb nicht verlängert, weil Arnim die gestellte Bedingung, den dieffeits der Oder gelegenen Theil von Schlesien oder wenigstens die Fürstenthümer Schweidnit und Jauer ben Raiferlichen einzuräumen, nicht eingehen wollte. Die Brätensionen bes Herzogs aber bilbeten vorläufig gar nicht den Gegenstand einer Stipulation, ba ce fich erft nur um die Bräliminarien bes Friedens handelte, welche lediglich allgemeine Bestimmungen enthielten. (Seite 151.) Bloß gesprächsweise erfuhr Arnim davon. "Sonften bleibt ber Bergog zu Friedland bei seinem Erbicten beständig, daß er nichts anderes als Friede und Ruhe im hl. römisch. Reiche wiederum aufzurichten suche; doch habe ich so viel vernommen, daß er fein' Mühe auch nicht vergebens anwenden wolle; suchet die Unterpfalz auftatt Medlenburg vor fein Recompens." (9. Juli 1633.) Man wird baher das Berlangen nach Bürttemberg und Baden-Durlach mit allen baran geknüpften Confequenzen in bas Gebiet der Erdichtung verweisen muffen, so lange nicht lauterere Duellen bafür gefunden find, als die Bamberger Schrift. Als folche Duellen können jedoch auch die Berichte britter Personen - und wären es felbst die des spanischen oder eines anderen Gefandten - nicht angesehen werden, sofern fie aus berselben Quelle - ber Bamberger Schrift ober aus sonstigen Mittheilungen ihres Berfaffers - geschöpft sind.

Recht sonderbar nimmt sich die dem Herzog angesonnene Absicht aus, die Fürstenthümer und andere Güter in Schlefien - felbstverständlich mit Ausnahme seiner eigenen zwei - confisciren und an die Officiere vertheilen zu laffen. Das Land war noch zum größten Theil im Besitz des Feindes und er foll an die Confiscation gedacht haben, zudem zu einer Zeit, wo er sich bemühte, mit den protestantischen Fürsten einen Frieden auf Basis der Gleichberechtigung der Religionsbekenntniffe zu Stande zu bringen. Bon den verfchiedenen Schreiben, die er in dieser Frage an den König von Ungarn gerichtet haben soll, haben wir in Hallwichs Urkundensammlung, die doch so ziemlich das Bichtigste der Wallensteinschen Kanglei aus jener Zeit bringt, keines gefunden. Wohl kennen wir ein Schreiben von ähnlicher Tendeng an ben Raifer, in welchem ce heißt: "Wann ich bann folches annoch vor fehr hochnothwendig halte, als welches, da es keinen andern Effect nit thue, doch zu Euer fais. Maj. großem Ruten gereichen und viel confiscationes baraus erfolgen würden: als bitte Dieselbe ich nochmalen gehorfamft, Sie gnädigft geruhen wollen, einen folchen Bando in Schlesien unverzüglich thuen zu laffen gnädigft augubefehlen." Allein biefes Schreiben ift vom 9. September 1626.\*) Möglich, daß er auch noch fpater in biefer Richtung fich verwendet hat. Das mag nun, weil der Bergog eben in Schlesien verweilte, dem Berfaffer der Bamberger Schrift im Ropfe herumgegangen fein, bis es, auf die Gegenwart angewendet, zu einem der Pfeile fich formte, mit deren Sagel er ben Wegner überschüttet.

Wie ungegründet ist der Vorwurf, der General habe Zittan und Gabel nur zur Sicherung seines Herzogthums Friedland besetzen lassen? Als ob das nicht der wichtigste Paß gewesen wäre, durch welchen von Sachsen aus eine Diversion gegen die kaiserliche Armee in Schlesien gemacht werden konnte! Welche Ursache hatte er und wie sehr hätte er gegen sein eigenes Interesse gehandelt, wenn von

<sup>\*)</sup> Chebef: Ballenfteiniana G. 24.

ihm Eifersucht und Zwietracht zwischen ben Unterfeldherren, auf beren Mitwirkung er angewiesen war — Gronsfeld und Merode, Gallas und Aldringen — geweckt und genährt worden wäre? Und welche Zumuthung ist es, er hätte schon ein Jahr früher, an die Vertheibigung von Elfaß benken sollen, wo er, noch im Kampse mit Gustav Adolph begriffen, alle Kräfte gegen diesen concentriren mußte?

Doch der Beispiele sind genug, um den nur vom "Chaos" übertroffenen Gallimatthias der Schrift zu erkennen. Suchen wir jest ihren Verfasser zu erforschen.

Das militärische Detail und bas Abkangeln eines Generale, welcher Europa mit seinem Kriegsruhm erfüllt hatte, imponirt im ersten Augenblicke; man beukt baber an einen Militär. Geht man aber die Schrift etwas genauer burch, so schlägt die Meinung in bas Gegentheil nm; es erscheint fast unmöglich, daß ein folches Hinwegseten über die realen Möglichkeiten, ein folches Berkennen militarischer Grundregeln und ein fo unftetes Bin- und Berfpringen, wie es fich ba findet, von einem Bertreter jenes Standes herrühren follte, zu beffen Maximen Ordnung, Disciplin und beständige Rucksichtnahme auf die gegebenen Berhältnisse gehören. Berriethe nicht jeder Sat Berechnung, so würde man sie vielmehr als ben Ausfluß politischer Rannegieferei, und zwar der niedersten Kategorie, halten. Go aber ftellt fie fich als ein Bamphlet dar, freilich mit so offen zur Schau getragener Tendenz, daß fie bei allen anderen, als im höchsten Grade voreingenommenen Lefern die Wirfung verfagen mußte.

Sben diese Eigenschaft bringt uns auf die Vermuthung, daß die Schrift demselben Manne ihre Entstehung verdankt, wie die vielen anderen Schmähschriften, welche uns bereits bekannt sind oder noch werden bekannt werden. Sie füllt in denselben eine Lücke aus, da sie zwei wichtige Angelegenheiten, den schlesischen Feldzug und die Veziehungen Wallensteins zu Spanien im Jahre 1633, die in anderen Denkschriften nur gestreift werden, ausführlicher behandelt.

Aber auch die in ihr eingehaltene Methode ift die gleiche. Dasselbe fede Umspringen mit Thatsachen und Behauptungen und je nach ben Umständen ein ähnliches Berwischen und Berschweigen. Dabei zeigen sich bald ba bald bort Fäben, welche sich auch burch andere Dentschriften ziehen, als: bas angebliche Streben bes Bergogs, bie Baffen beständig in Händen zu behalten (1624-1625, erste Rapuzinerrelation, votum cujusdam consiliarii), die Bedrängung ber Reichsfürsten (Brucker Unterredung, Kapuzinerrelationen, Unvorgreiflicher Discurs, Bohlgemeintes Bedeufen, an expediat, exhortatio), die Terrorisirung des Raiserhofes und die Speculation auf den Tod bes Raifers (Rapuzinerrelationen), ferner die Bemerkungen, daß die zur Berzweiflung getriebenen Reichsftanbe genöthigt fein werden, fich mit Frankreich zu verständigen (an expediat), daß er keine Rathe guläßt, sondern alles felbstständig verfügt, (Bohlgemeintes Bedenken, an expediat, votum, exhortatio), daß er von den Friedensbedinqungen den Raiser zu spät oder unvollständig unterrichtet (votum, chaos). Die beiben Laufiten werden zwar diegmal nicht, fo wie in der Wolkenstein'schen Relation und im Botum, ausbrücklich als ein Gegenstand des Begehrs Walleufteins hingestellt, aber boch andentungsweise, infofern als biefe beiben Berzogthumer nach ber Forderung Ballenfteins nicht als Entschädigungsobjecte für den Churfürsten von Sachsen verwendet werden sollen. Die im Chaos und im "ausführlichen und gründlichen Berichte" bis zur förmlichen Ländervertheilung aufgeblähte Belohnung der Heerführer und Officiere, wovon die Berichte Arnims ganglich schweigen, wird hier gum erstenmal, jedoch noch im allgemeinen ohne Angabe der Länder und Güter, die den einzelnen zu Theil werden sollen, aufgetischt. Bu bemerken ist auch, daß die Sprüche: agitur de summa rerum - jacta est alea, schon in der zweiten Kapuzinerresation vortommen. Das Ende front das Werk. Bahrend die Tenden; offenkundig ift, Friedland verbächtig zu machen, wagt der Verfasser mit einer an seinen Brief an Abam von Wathstein (Seite 135) erinsucrnden Gleißnerei noch zu sagen: "Jo non concludo, essere mancamento alcuno di sedeltà (dio guardi!)..." und schließt: "il solo zelo della mia sedeltà m'indusse a porre questo in carta", ähnsich wie im votum cujusdam consiliarii: "Et haec sunt, quae ex sidelitate et humili sed serventi zelo salutis et prosperitatis M. V. animus mihi dietavit."

Wenn wir Clawata die Urheberschaft ber Bamberger Schrift zuerkennen, fo wollen wir damit nicht leugnen, daß er von dritten Bersonen, was wir insbesondere von den damals schon, vielleicht von Schlif zufolge bes fünften geheimen Bunctes feiner Juftruction, gewonnenen Biccolomini muthmaken, mit Stoff verschen worden sein fonne, noch daß andere die Schrift revidirt und überfett haben mogen. Much dünft ce une mahrscheinlich, daß jemand vom Militär feinen Ramen dazu hergegeben habe, um den Ausführungen der Schrift eine gemiffe Antorität zu verleihen. Bu verwundern ware es bei den intimen Beziehungen Slawatas zu Bayern gleichfalls nicht, wenn ber bayerische Rriegscommissär Rogge, welcher sich im Feldlager aufhielt, Material bazu beigesteuert hatte. Eben wegen biefer Bezichungen durfte es fich empfehlen, den Berichten Rogges und ben anderen aus und über Schlefien nach München gelangten Mittheilungen eine größere Aufmerksanteit zu widmen. Go manche Briefe, beren Schreiber nicht genau bekannt find - man sehe 3. B. bie von Aretin, Seite 54 und 59, angeführten \*) - fonnten wohl von Slawata fingirt sein, wie es so manche andere find. bas, was der fpanische Botschafter dem bayerischen Abgesandten über ben Erfolg der Schlit'schen Miffion und über die Friedensverhandlungen gefagt haben soll (Seite 60), klingt so, ale hatte fich berselbe nur zum Sprachrohr Slawatas hergegeben.

Bas bie Abreffe, an welche bie Schrift gerichtet ift, anbelangt,

<sup>\*)</sup> Münchner Ausgabe.

fo wendet sie sich zwar nicht direct an den Kaiser, da von ihm in der dritten Person gesprochen wird; gleichwohl geht aus ihrer ganzen Haltung hervor, daß es dem Versasser vorschwebte, sie werde auch dem Kaiser zur Kenntniß kommen. Als Mittelsperson war ohne Zweisel der spanische Votschafter in's Auge gesaßt, da die Schrift mit besonderer Rücksicht auf Spanien, dessen Interessen sie durch Friedland als gesährdet hinstellt, geschrieden ist. Auf das längst gegen letzteren eingenommene Bayern brauchte nicht mehr gewirkt zu werden. Desselden wird daher auch nur so nebenhin gedacht; dennoch aber wegen des geringschätzenden Tones und des Absprechens der erblichen Churwürde und der Hoffnung auf die Unterpfalz in einer Weise, die, wenn die Schrift zufällig in die Hände des hochstrebenden Bayersürsten kam, ihn auf das empfindlichste beleidigen mußte. Die Bayern betreffende Stelle erinnert übrigens lebhaft an das Estratto dal francese, von dem später gehandelt werden wird.

Ein unmittelbares Ergebniß hat die Schrift wohl nicht gehabt, weil erst der bald folgende siegreiche Umschwung und nachher wieder der Fall von Regensburg einen zu bedeutenden Wechsel der Situationen herbeisührte; aber die Gemüther derjenigen, auf die sie berechnet war, wurden durch sie mit Mißtrauen und Besorgniß erfüllt und dadurch sür Sicherstellungsmaßregeln gegen die vermeintlichen gefährelichen Tendenzen Wallensteins geneigter gestimmt, wozu die kommenden Ereignisse Veranlassung boten.

15.

## An expediat.

Mit dem "Judicia" oder "Bohlgemeintes Bedenken" betitelten Gutachten steht ein anderes mit der Ueberschrift: "An expediat d. generalissimum ducem Friedlandiae ab officio revocare et regem Ferdinandum III. bello praesicere" der Auffassung der Situation, der Art der Argumentation und der Sprache nach in so

naher Verwandtschaft, daß man sie unbedenklich dem gleichen Versfasser zuschreiben kann. \*)

Ein wie gewaltiger Fortschritt in ber Scharfe ber Diction sowohl als in der Heftigkeit der Anklage ift aber schon in dieser Schrift in Bergleich zu jener früheren zu erkennen! Dag bereits der Fall von Regensburg inzwischen liegt, erklärt diefen Abstand noch nicht zur Banze, auch im Busammenhalte mit bem Umftanbe nicht, daß der Berfaffer im Lateinischen fich offenbar mit mehr Leich= tigfeit und Eleganz, Rurze und Berve auszudruden vermag, als in ber damals noch schwerfälligen beutschen Sprache, die übrigens eben fo wenig seine Muttersprache war, als die lateinische. Der Unterschied in Ausbruck und Gebanken fällt zum Theil ficherlich auf Rechnung ber verschiedenen Abressen, an welche die beiden Gutachten gerichtet find. Dort ift es der Raifer, hier eine andere Berfonlichkeit. Als folche vermuthen wir den Grafen von Dnate, damaligen außerorbentlichen Botschafter des Rönigs von Spanien in Wien, und zwar aus bem Grunde, weil Spanien in dem fraglichen Schriftstücke fo fehr vorangestellt wird. "Die Legaten bes Königs von Spanien, die Minister, die Mönche, die Beichtväter hatten den Bergog von Friedland für ben würdigsten zu dem Amte gehalten," und dann wieder "die spanischen wie auch die kaiserlichen Minister hatten ihn in qutem Gifer jum Keldherrn auserkoren," wird bafelbft gefagt und bie Gemeinschaft der beiden Reiche durch die häufig wiederkehrenden Collectiv= Bezeichnungen: "Haus Desterreich, öfterreichische Könige, öfterreichische Königreiche" in Erinnerung gebracht, zu geschweigen bavon, daß nebstbei nicht unterlassen wird, die Abberusung des Herzogs auch als ein Postulat der Chriftenheit, des driftlichen Gemeinwefens, der Rirche hinzustellen, was ja bei dem Bertreter des "katholischen" Königs cben so wenig wie die Nebeneinanderstellung der Monche und Beichtväter mit den Ministern seine Wirkung verfehlen konnte.

<sup>\*)</sup> Beilage 6.

Der zuversichtliche Ton, welchen die Denkschrift auschlägt, beweist ferner, daß ihr Berfaffer ber Empfänglichkeit für ftarke Burze bei bem Grafen Dnate bereits versichert war. Der Justruction besselben lag zwar eine Wallenstein feinbselige Tendenz ferne; im Gegentheile hatte ihn der Graf von Olivarez, befturzt über die am Wiener Hofe eingetretene Mifftimmung gegen benfelben, von welcher er fürchtete, baß sie ihn erft in das feindliche Lager hineintreiben könnte, zu dem Zwecke nach Wien gesendet, damit er sich über die Lage orientire und möglichst vermittelnd wirke. Dnate aber fand bie Dinge wo möglich noch bedenklicher, als ber ordentliche Botschafter Marchese be Castaneda. Er lernte sie eben auch wie die anderen durch die von Slawata geschliffenen Gläfer fennen. Raum bes Berfangens vergewißert, ließ dieser auch nicht mehr los. Mittelft der in Rede stehenden Schrift knüpfte er ohne Rudficht darauf, dag ihn sein Amt auf die böhmifchen Angelegenheiten beschränfte, direct mit dem Bertreter der Macht an, beren Beitritt zur Alliang seinen Sieg fast unzweifelhaft machen mußte. Wahrscheinlich war er übrigens mit Onate von früher her bekannt, da derfelbe bis in die zwanziger Jahre hinein Botschafter am Raiferhofe gewesen.

Seine Meisterschaft in der politischen Intrigue beruhte nicht zum wenigsten darin, daß er die Gelegenheit zu benützen verstand. Da nun das Ereigniß, das ihm jetzt so gelegen kam — der Fall von Regensburg — am 15. November 1633 sich zugetragen, so ist anzunehmen, daß die Schrift noch im Laufe desselben Monates zu Stande kam. Daß sie nicht das Resultat langen Ueberlegens und Feilens ist, zeigt ihre ganze Haltung. Die Gedanken sprudeln sörmlich heraus und gestalten sich in den grellsten Antithesen, in den kecksten Behauptungen über Kriegführung und Kriegskunst, und in geschickter Ausbeutung einer und der anderen vielleicht wirklichen Blöße zu den blendendsten Effecten. Man spürt bereits den Flügelschlag des Chaos. In Dialektik und Sophistik darf sie als Muster

einer Streitschrift gelten; ihre Stichhaltigkeit bleibt aber nur so lange bestehen, als sie nicht durch kritische Untersuchung erprobt wurde. Zur Kritik wäre zunächst die Gegenpartei berufen gewesen, die wohl wenig an ihr ganz gelassen hätte. Doch eine Prüfung war bei der damals in Wien herrschend gewordenen Strömung und bei der Geheimhaltung, welche der Verfasser stets ängstlich zu wahren sich besliß, nicht zu besorgen.

Die bei Besprechung des "wohlgemeinten Bedenken" bereits hervorgehobenen Rügen werden im "an expediat" erneuert. Ansberer Tadel kommt neu hinzu; nicht jedoch, weil die Beranlassung dazu erst jüngst sich ergeben, sondern weil die Gelegenheit, ihn vorzubringen, jest günstiger ist. Am meisten in die Augen fällt die Gradation an einigen hier wie dort erwähnten Umständen. So wird z. B. im "wohlgemeinten Bedenken" die Unzulänglichkeit des Generals bloß auf seine Leibes-Ungelegenheiten und Schwachheiten, im "an expediat" aber geradezu auf seine Ignoranz oder Bosheit geschoben; dort heißt es noch von der Schlacht dei Lützen: "er habe seine Ehre und Stand auf's höchste gebracht und mit ewigem Lob den siegreichen Schweden im offenen Feld erlegt", hier: "da Gott bei Lützen den Sieg durch den Tod des Schweden verliehen, habe er voll Schrecken die Flucht ergriffen."

Im Schlußantrage, Entfernung Wallensteins vom Obercommando, begegnen sich beide Schriften; bloß in der Form weichen sie ab. Dort soll er zur freiwilligen Niederlegung bewogen werden; hier ist nur von einsacher Abberusung die Rede. Der Kaiser soll ihn "sanst" (so setzt er endlich mildernd hinzu) entheben, den Sols daten besehlen, ihm nicht weiter zu gehorchen, den König Ferdinand als Generalissimus erklären und Gallas zum Generallieutenant bestellen — Vorschläge, die zum Theil schon vor fünf Jahren in den Kapuziner-Relationen gemacht worden waren.

Die Bedenken, welche dem König entgegenstehen, werden ausführlich widerlegt. Er sei zwar an Jahren ein Jüngling, an Sinsicht jedoch mehr als ein Greis; und was ihm an Ersahrung abgehe, werden andere ersetzen. Wenn in den Gutachten Slawatas immer wieder auf den Thronfolger als Generalissimus hingewiesen wird, so ist dieß ein sehr geschickter Zug. Er gewann damit den jungen König für sich, welcher den sehnlichen Wunsch hegte, sich im Kriege auszuzeichnen, und dem Kaiser nußte es wohlthun seinen Erstgebornen, dem König von Spanien seinen Schwager für einen solchen Bosten begehrt zu sehen.

Der Kriegsrath ist in dem späteren Gutachten beibehalten; das gegen wird nicht mehr Graf Schlik, sondern Graf Gallas für die Stelle des Generallieutenants vorgeschlagen, worüber sich inzwischen wohl Schlik und Slawata verständigt haben mochten; vielleicht bestrachtete man das als ein Mittel, den Grafen Gallas herüberzuziehen, welcher in seiner Bewunderung Wallensteins lange Zeit gegen die Berlockungen der Gegner desselben tand blieb.

### 16.

## Die Winterquartiere.

Im Leben Wallensteins spielen die Winterquartiere eine wichtige Rolle, als Bedingung seiner Heerführung sowohl, wie als Hebel zu seinem Sturze. Mit der Heeresverfassung in zu engem Zusammenshange, kann diese Frage nur von dem Fachmanne gründlich erörtert werden. Doch drängen sich auch dem Laien gewisse Momente auf, aus denen er einigermaßen einen Schluß auf den Einfluß ziehen kann, welchen die Winterquartiere auf den Sturz des Feldhauptsmannes ausgeübt haben.

Mit der Erholung, welche die Winterquartiere der Jahr aus Jahr ein im Felbe angestrengten Manuschaft gewährten, ist deren militärische Bedeutung keineswegs erschöpft. Auf eine regelmäßige und

stetige Heranbildung von Armcen im Frieden für den Krieg wurde dazumal kaum gedacht. Machten die Verhältnisse die Aufstellung einer solchen nothwendig, so schritt man zur Werbung. Da aber dabei meist nur ausnahmsweise bereits geschulte Leute sich stellten, so verursachte die Einexercirung und Disciplinirung der geworbenen Mannschaft eine große Arbeit, die eben deßhalb, weil die Werbung in der Regel erst knapp vor dem unmittelbaren Bedarf stattfand und weil im Sommer die Kriegsoperationen ihren Gang fortgingen, der Hauptsache nach nur im Winter gethan werden konnte. Für Walleustein vergrößerten sich diese Schwierigkeiten in dem Verhältenisse, als auch die Armeen, die er in's Feld stellte, das zu seiner Zeit gewohnte Maß überschritten. Daher auch seine ängstliche Fürsorge für angemessene Winterquartiere und seine Abneigung im Winter irgendwelche kriegerische Operationen zu unternehmen.

Bährend ber Feldhauptmann bis zu feiner erften Enthebung, mit Ausnahme des Frühjahrs 1627, wo ihn die Berfolgung Mannsfelds nach Ungarn geführt hatte, die Armee auch den Winter über, vielleicht mit aus bem Grunde, weil dieß zu feinen politischen Zielen paßte, im Reich, fei es in Feindes oder Freundes Land, ernährt hatte, befolgt er von der Wiederübernahme des Commandos an, wo die politische und militärische Situation wesentlich verschieden mar, die entgegengesette Maxime. Er erwirft sich ausbrücklich bas Recht, die Winterquartiere in den Erbländern zu nehmen, und macht von biefem Rechte auch umfaffenden Gebrauch. Cobald er gegen Ende 1631 die Aufstellung eines neuen Beeres übernommen, ift feine gange Sorge ber Kräftigung ber in Böhmen, Mähren und Defterreich sich sammelnden Truppen gewidmet. Richts, selbst nicht ber Bunfch des Raifers, welcher die Sauptstadt Brag gerne dem Feinde entriffen gesehen hatte, vermag ihn zu bewegen, im Winter einen Schlag auszuführen. Mit bem anbrechenden Frühjahre aber werben, wie spielend, die Sachsen aus Böhmen hinausmanövrirt, und bald

nachher nimmt er an ber alten Befte bei Rürnberg jene berühmte Stellung ein, gegen welche die Schaaren Guftav Abolphs vergebens aufturmen. Durch dieselbe war letterer veranlaft worden, Subbeutschland zu räumen, und in Folge der unerwarteten Schwenfung Wallensteins nach Sachsen wird berselbe weiter genöthigt, auch Franken zu verlaffen und fich nach Thuringen zu wenden. Nach der Schlacht bei Lützen eilt biefer ohne erkennbare Röthigung wieder nach Böhmen. Der Winter wird zur Reorgauisation ber Manuschaften verwendet, und im Frühjahre 1633 steht abermals ein zahlreiches Beer wohlgeruftet und wohlgeordnet auf den Beinen, an jedem Buncte, je nach dem Winke des Feldherrn, zur Bertheidigung ober jum Angriffe bereit. Nur in der Jahreswende 1633-1634 wollte er in Feindesland überwintern. Da rief ihn aber mitten in seinem Siegeslaufe nach Brandenburg und Sachsen ber bem Drängen bes bayerischen Churfürsten, welcher wegen des unvernutheten Falles von Regensburg um fein Land zitterte, nachgebende Raifer gurud. Nach bem Zuge nach Furth gibt er jedoch jede weitere Operation auf und verweigert auch, unter voller Zustimmung des Kriegsrathes, ber ihm von Wien aus zugekommenen Aufforderung zu entsprechen, die Winterquartiere in den erst durch weite Rückmärsche zu erreichenden und erft zu erobernden Lanbichaften von Thuringen und Sachfen zu Ihm liegt vor allem "die Confervation der Armada" am Bergen, um so mehr, ale ein zweites Beer kaum mehr zu schaffen war. Den Beweis von der Richtigkeit seiner Auschauung zu liefern, war ihm dießmal felbst nicht mehr vergönnt, da er am 25. Februar 1634 sein Leben aushauchte; ber Beweis murbe aber boch geliefert, benn mit der von ihm bisciplinirten und conservirten Armee wurde am 10. Juli 1634 Regensburg ohne Schwierigkeit zurückerobert und am 7. September ber glänzende Sieg bei Nördlingen erfochten.

Wie nothwendig ruhige und reichliche Winterquartiere für bas Heer waren, so drückend waren sie für die Bevölkerung. Zwar sind

Militäreinquartierungen für ben Bürger niemals angenehm gewesen; sie sind es selbst in unseren Tagen nicht, obwohl die Last derselben in Folge der geregelten Einrichtung des Heerwesens und der Fürsorge des Staates für dasselbe hente eine ungleich geringere ist. Um so weniger konnten sie es zur Zeit Wallensteins sein, wo das Heer zum großen Theil durch die Leistungen der Stände mit ihren Unterthanen und der Städte erhalten werden mußte und die Finanzwirthschaft des Staates in einer heillosen Unordnung sich befand. Durch den ungewöhnlichen Umfang seiner Werdungen und dadurch, daß er, um den Stand der Armee bei Abgängen immer wieder zu ergänzen, vielsältig auf undiscipsinirtes Volk angewiesen war, das selbst seine eiserne Strenge oft nicht im Zanm zu halten vermochte, wurde die Last der Bevölkerung noch mehr gesteigert.

Mit seiner wunderbaren Sagacität wußte der bose Geist, der sich an Wallensteins Fersen geheftet, gleich die Seiten herauszusinden, wo er ihm schaden konnte. Es stellten sich ihm die zwei Richtungen dar: einerseits dem Feldherrn die Hilfsquellen zur Kriegführung zu entziehen oder doch zu schmälern, andererseits das Lästige der Leistungen auf ihn zu wälzen, als ob der Krieg nur seinetwegen geführt worden wäre und er nicht das Möglichste gethan hätte, um Ausschreitungen hintsanzuhalten und die Verpslegung in einen geregelten Gang zu bringen.\*)

Nach ber ersten Richtung hin haben wir ihn schon 1626-1627 thätig geschen, als er zum großen Berdrusse des Feldherrn die böhs mische Kammer zu allerhand Schwierigkeiten wegen der Contributionen veranlaßte. Im Jahre 1628 wiederholte sich das Spiel, wie es sich aus dem Postscript zu einem Briefe desselben an den Abt von Krems

<sup>\*)</sup> In der Slawata'schen Correspondenz zu Neuhaus findet sich aus dem Jänner oder Februar 1632 in italienischer Sprache folgender Bericht: "Bon Znaim schreibt man, daß die Werdungen für die kaiserliche Armee rasch fortschreiten und daß gegen Ende März an 28 Regimenter Infanterie und eben so viel an Cavallerie aufgestellt sein dürsten. Der Herzog-Generalissimus verbietet auf's schärfte jeden Exces; er machte die Obersten und Officiere für ihre Soldaten verantwortlich und droht mit harten Strafen. Dieser Tage wurden sieden Polen in Kolin wegen Excessen enthauptet . . . "

münster ddo. Gitschin, 2. März ergibt: "Die böhmische Kammer macht mir wieder krumme Sprüng; aber schadt nichts; wenn ich werde auf Prag kummen, sie werden schon müssen grad springen."\*) Die böhmische Kammer und wohl alle übrigen Landesämter wurden aber gerade so wie später auch der Kaiser, ohne es vielleicht zu wissen oder zu fühlen, von Slawata geleitet. Die Rathschläge, die er im April 1628 durch den Kapuziner P. Alexander dem Churfürsten von Bahern ertheilt, erinnern in einzelnen Stellen gleichfalls daran, daß er den Gedanken, durch Entziehung der Mittel für das Heer die Thätigkeit des Herzogs zu lähmen, beständig im Kopfe herumtrug. Was in dieser Beziehung in den letzten Monaten durch Einstellung der spanischen Subsidien und Sämmigkeit in den eigenen Leistungen der kaiserlichen Regierung geschah, mag auch auf seinen Rath erfolgt sein. Stand er doch mit den spanischen Botschaftern und mit dem Hosstriegsrathspräsidenten Schlik im innigsten Einvernehmen.

Biel mehr noch, als nach dieser Seite hin, richtete Slawata mit seiner Agitation wegen der Winterquartiere ans. So lange der Herzog mit den Armeen im Reiche steht, verhetzt er ihn bei den dortigen Fürsten, und wie die Quartiere in die Erbländer verlegt werden, bei den heimischen Dynasten. Die in den Briefen an den bayerischen Agenten Dr. Leufer enthaltenen Schilderungen der Berswüsstungen auf den Gütern des Fürsten Liechtenstein, des Cardinals Dietrichstein und seinen eigenen im Winter 1626—1627 sind das erste Beispiel davon. Aus der Zeit, wo der Herzog, ohne noch den Oberbesehl definitiv übernommen zu haben, auf den dringenden Wunsch des Kaisers ein neues Heer sammelt, im Winter 1631—1632, erliegen wieder in der Correspondenz Slawatas zahlreiche Briefe, welche davon zeugen, wie er die Unzufriedenheit zu nähren bestrebt ist. Den einen theilt er seine eigenen Drangsale mit, den anderen drückt er seine Theilnahme aus oder tröstet sie und wieder andere gibt er sich den

<sup>\*)</sup> Archiv ber Abtei Krememunfter.

Anschein beruhigen zu wollen, gießt aber damit erst recht Del in's Feuer; kurz er weiß sich vortrefslich nach der Berson zu richten, an deren Abresse er eben sich wendet. Liest man nur einen oder den anderen Brief, so sindet man kann etwas Bersängliches darin; aus ihrer Gesammtheit jedoch tritt die planmäßige Agitation unverkennbar hervor. Damals blieb sie noch ohne unmittelbare Folgen; sie war aber eine gute Borbereitung für den Winter 1633—1634, wo er die unter der Asche glimmenden Funken zu hellen Flammen ansachte.

Dhue Zweifel find die Berichte der Bürdentrager und Privatpersonen über die Militärlasten, welche Dvorfth in seiner Schrift aus ber Slawata'schen Correspondenz veröffentlicht, auf Slawatas Bestellung oder Ginflufterung eingebracht worden. Einige ber Berichtenben scheinen, nach ihren Aengerungen zu urtheilen, wohl geahnt zu haben, daß die Enquête noch auf etwas mehr, als Erleichterungen ber Laften hinauslaufe. Bon Slawatas Gefinnungs- und Kenfterfturg-Genoffen Martinit ift die Mitwiffenschaft mit Gewifheit anzunehmen. Andere jedoch maren babei völlig arglos. Dieß gilt insbesondere von bem Dberftburggrafen Abam von Balbftein, dem Bater des von Friedland zum Fideicommigerben eingesetzten Grafen Maximilian, welchem die Augen erft fpater aufgingen. (Seite 136.) Mit Grund ift auch zu vermuthen, daß die Schilberungen ber Laften ber Winterquartiere im Theatrum europaeum\*) von Slamata eingesendet worden find, ba einzelne Stellen an die ermähnten Berichte und beren Berarbeitung bei Dvorfty erinnern.

Wie sehr Slawata an dieser Bewegung lag, gibt er dadurch zu erkennen, daß er einzelne Wellenschläge derselben in seine tagebuchartigen Aufzeichnungen einbezieht, die Dvorský im lateinischen Driginaltexte folgen läßt.

Wie viel an all' den Klagen und Beschwerden wahr oder überstrieben und falsch war, soll hier nicht untersucht werden. Genug an

<sup>\*)</sup> Förfter. Rr. 395.

bem, baf Slamata bas, mas er wollte, erreichte, indem er bie Frage ber Winterquartiere in Fluß brachte. Wie aus seinem votum cujusdam secreti consiliarii hervorgeht, war sie Ende November bereits Gegenstand ber Berathungen geworden. In welchem Sinne er fie auszubeuten suchte, fagt er gleich im Eingange felbst: "Bei ber jungften Berathung über die Klagen der Böhmen habe ich gefagt und es ift auch das Botum der Ranglei und aller, welche diefer Berathung beimohnten, dahin gegangen, daß es fein anderes Mittel gebe, als baf der König sich mit den nothwendigen Prarogativen ausrufte." Wenn man erwägt, daß die Winterquartiere eine Lebensfrage für die Heerführung waren und dag er derfelben feit Jahren die vollste Aufmerksamkeit zugewendet hatte, fo wird man keinen Angenblick anstehen, ihm auch ben Impuls zu ber im folgenden Auffate zu besprechenden Questenberg'schen Instruction zuzuschreiben, mit welcher an ben Bergog bas Anfinnen erging, die Winterquartiere in Sachsen und Thuringen aufzuschlagen.

### 17.

Botum eines taiferlichen Rriegerathes in secreto consilio.

Im December 1633 war Questenberg mit seiner Instruction, ben Felbhauptmann zur Wahl ber Winterquartiere in Feindesland, beziehungsweise zu einem Winterseldzug zu bestimmen, in's Haupt-quartier nach Pilsen gekommen und ber Herzog hatte darüber einen Kriegsrath einberusen.\*) Wie seit einem Jahre fast jede Phase der änßeren Borgänge, so wurde auch diese von einem geheimen Acte der Gegenpartei begleitet. Derselbe liegt in dem in der Ueberschrift genannten Botum vor. \*\*) Um den Standpunct dieser neuen Denkschrift ohne viel Umschweise zu bezeichnen, schicken wir gleich voraus, daß auch sie nach unserer Ansicht von Slawata ausgegangen ist.

<sup>\*)</sup> Förfter. Rr. 396 und 399.

<sup>\*\*)</sup> Aretin. Beilage A. ju Urfunde 30.

Bährend berfelbe fonft Ballenftein es nicht genug verübeln fann, daß er keinen Rriegsrath einberuft, halt er ihm diegmal bas Gegentheil vor. Die Officiere durfen nicht Untersuchende und Rritifer sein, sondern punctliche Bollstreder ber Befehle Gr. Maj., heißt es, und die Resolutionen seien zweierlei Urt, facultative ober nothwendige; erftere könnten discutirt werden, die anderen erheischten lediglich die Ausführung. Run sehe man sich einmal die Instruction an. Es wird bem General die Berschonung der Erbländer mit ben Winterquartieren, allerdings ernftlich, zu erwägen gegeben. "Um unseres General = Feldhauptmanns wohlmeinende Intention zu vernehmen, wie etwa bei itt eingegangenem Binter die Erblande mit weiterer Quartierung verschont und unsere kaiferliche Armada etwa außer berfelben anderwärts hin logirt werden möchte", lautet wortlich ber Auftrag an Questenberg. Sollte es aber burchaus nicht möglich fein, die Quartiere in Thuringen aufzuschlagen, fo möge, ehe eine Ordonnang über die Vertheilung der Quartiere im Inlande ausgegeben werbe, die dieffällige "Intention klar und ausführlich genng bem Raiser notificirt werben", bamit biefer barüber berathschlagen und mit den Ständen tractiren könne. Das lettere hatte ber Herzog bereits durch Borlage der von ihm beabsichtigten Dislocation vom 10. December gethau, womit die inneröfterreichischen Lunde von ber Belegung ausgenommen und bafür nur die Grenglander, Oberöfterreich, Böhmen und Mähren wegen bes Schutes gegen feindliche Angriffe in's Auge gefaßt waren. \*) Er hatte mithin ben Befehl, beffen Bollzug nach ber Behauptung des Botums als "nothwendig" fich barftellte, befolgt; über ben erften "facultativen", alfo nach ber Meinung seines Berfassers biscutirbaren Theil der Instruction, die Wahl ber Winterquartiere in Thuringen betreffend, durfte und follte er seine Intentionen bekannt geben. Bu einer Borftellung war er baher jedenfalls berechtigt. Die Frage beschränkt sich baher auf

<sup>\*)</sup> Förster. Nr. 398. Hallwich. Nr. 1222.

ben einen Punct, ob er dießfalls einen Kriegsrath einzuvernehmen befugt war.

Auch barüber besteht kann ein Zweisel. Die Verlegung der Winterquartiere in Feindesland bildete eine Lebensfrage für die Armee und involvirte mithin in erster Reihe ein wichtiges öffentliches Insteresse. Darüber, ob ein solches obwalte, hatte der Kaiser die oberste Entscheidung. Da jedoch viele Beschlshaber auf die Errichstung der Armee ihr Vermögen verwendet und mit den Forderungen daraus noch nicht zur Gänze besriedigt waren, so kam auch ein Privatinteresse in's Spiel. Das Gutachten des Kriegsrathes vom 17. December deutet dieß in folgender Stelle an:

Was nun hieraus der Armada und consequenter Ihro Kaiserl. Maj. Erbkönigreich und Lande endlich für unwiderbringlicher Schaden, indem der übrige Kern der Soldaten hierdurch vollends consumiret, die Officiere, so das ihrige bishero treuherzig und mit unterthänigster Affection in Hoffnung allergnädigster Recompens dis auf den letzten Heller hergeschossen, disgustirt, weilen auch die vor'm Jahr vertrösteten drei Monat Sold, wie auch zum Theil die Rekruten-Gelder zusammt der verordneten Verpflegung nicht gefolgt, auch dieß Jahr man derselben alle Hoffnung, etwas zu bekommen, abschneiden thut, gar zur Desperation verursachen würde, zuwachsen könnte, hat ein jeglicher leicht zu ermessen.

Der General selbst befand sich in einer eigenthümlichen Doppelstellung. Er war einerseits bestellter Oberseldherr, andererseits, weil er für die Guthaben der Besehlshaber aufzukommen hatte, gleichsam ein Privatruternehmer. In dieser Collision der Pflichten stand ihm wohl kein anderer Ausweg offen, als die Meinung der betheiligten Officiere einzuholen. Denn, wollte er sein Gutachten im bejahenden Sinne abgeben, so hätte er sich den Officieren gegensüber, wenn er es ohne ihre Zustimmung that, einer schweren Bersantwortung ausgesetzt. Hatte er aber, wie nicht zu zweiseln, die Absicht, sich negativ auszusprechen, so würde er dadurch nur den Borwurf der Unwillsahrigkeit und damit das ganze Odium der Last

der Winterquartiere auf sich geladen haben. Mit dem Kriegsrathe wich er jedoch der ihm von seinen Gegnern gesteckten Falle aus.

Das war es, was diese wurmte. Bielleicht kam noch das Gefühl der Beschämung hinzu, einen unmöglichen, widersumigen und zugleich unpatriotischen Rathschlag gegeben zu haben. Als solcher war derselbe, wenn auch in der geziemendsten Form, vom Kriegsrathe durch Finweisung daranf, daß die Berlegung der Winterquartiere unch Thüringen die Occupation der Erbländer durch den nahen Feind, und der Kannpf einer mit dem nöthigen Winterbedarf nicht verschenen Armee mit durch ihre Quartiere gedeckten und wohlversorgten Truppen den Ruin eben dieser Armee zur Folge haben müßte, dargelegt worden.

Das Gefährliche ber Anforderung lag zu fehr auf ber Band, als daß man nicht hätte von deren Ausführung Umgang nehmen Der Unterhändler felbst und Graf Trautmanusborf, ber ihn unterstützen follte, nachdem sie das Gutachten des Kriegsrathes fennen gelernt, vermochten nicht mehr ben 3weck ihrer Miffion zu vertreten. \*) Offen fonnte felbst bie Partei, welche bazu gerathen, bagegen nichts vorbringen. Um so mehr wühlte fie, wie wir aus dem anonymen Botum erschen, unter der Decke. Die Ginberufung des Kriegsrathes wird als etwas Ungewöhnliches und das kaiferliche Unsehen Berletendes hingestellt, und hierin so wie in der Besorgnife einer daraus entstehenden Meuterei ber gemeinen Solbaten begegnen fich auch die Ansichten des Churfürsten von Bavern. \*\*) Run der Borwurf, das kaiferliche Anschen gefährdet zu haben, fällt wohl auf diejenigen zurud, welche zur Inftruction gerathen. Bom General dürfte nach dem bereits Gesagten faum behauptet werden können. daß er mit deren Borlage an den Rriegerath einen Berftoß gegen die Disciplin begangen habe. Bas aber die Meuterei anbelangt, fo übersah auch der Kriegerath die Gefahr einer solchen nicht und be-

<sup>\*)</sup> Hallwich. Nr. 1222 und 1224.

<sup>\*\*)</sup> Aretin. Urfunden, Dr. 27.

schloß beghalb, die Instruction geheim zu halten, die eben zur Meusterei aufzuregen geeignet war. Das Votum kommt selbst zur Einssicht, daß man mit derselben einen Mißgriff gethan; nur schiebt es die Schuld auf Onestenberg, indem es ihm Mangel an Discretion vorwirft, weil er die Instruction dem Herzog übergeben habe. Er hätte, meint dasselbe, damit warten sollen, die er sähe, was dieser sür Anstalten treffe, mit anderen Worten: der Unterhändler hätte seinen Austrag gar nicht aussihren sollen.

So manches ließe sich noch über die Schrift sagen. wollen uns indessen nur auf zwei Buncte einlassen, weil soust bereits Gesagtes zu oft wiederholt werden mufte, anderes wieder ber Widerlegung gar nicht bedarf. Es wird hier Ballenftein der Borwurf gemacht, er habe acht Monate umsonst verzettelt. Das ist Uebertreis bung. Er lag, wenn man die Friedensverhandlung ichon Inactivität nennen will, nur vier Monate inactiv in Schlesien. Wenn er aber nicht früher, als Mitte Mai, dahin aufbrach, so ist er nicht allein ber Schuldtragende. Wie lange brauchte es nicht und wie vieler Mahnungen, um das für die Ansruftung Erforderliche nur halbswegs herbeizuschaffen, und zulet mußte er, ba ber versprochene Dreimonat-Sold fich bis Ende April noch immer nicht einstellte, fich entschließen, auf feine parola bin bas Beer in's Felb zu führen (Seite 11). Bas zweitens die Binterquartiere betrifft, fo hatte er bereits im August bem Grafen Schlit, als diefer fich bei ihm befand, die Buficherung gegeben, fie in Feindesland aufzuschlagen, wie ce aus bem Schreiben bes Raifers vom 27. August ersichtlich ift: "Dag Euer Liebben meiner Königreich und Lande mit fünftigen Winterquartieren zu verschonen nach Möglichkeit trachten wollen, gereicht mir zu gang gnäbigiftem Gefallen." 1Ind am 2. October berichtet Ballenftein an ben Kaiser: "Berhoffe, daß ich in kurzem mit dem Feind fertig werden und alsdann mit den Armeen in beider Churfürsten Land, ben Stiftern Magbeburg und halberftadt und in Thuringen hiberniren werbe; mittels ich ben Grafen Gallas unumgänglich gegen jenseit des Elbestromes erfordern mussen, damit wir auf beiden Seiten der Elbe gehen und uns eines Passes wegen nothwendiger Communication beider Armeen daran bemächtigen können. "\*) Dieses Vorhaben wurde aber durch das Drängen Maximilians von Bayern wegen des Schutzes seines Gebietes vereitelt, welchem Drängen nach dem Falle von Regensburg Friedland wider seine bessere Ueberzeus gung nicht umbin konnte nachzugeben.

Ueber die Autorschaft des Botums eines angeblichen Kriegs= rathes braucht es keine lange Beweisführung. Die Uebereinstimmung mit ben anderen Denkichriften Slamatas macht fie jedem Lefer berfelben flar. Der Bormurf, daß der Herzog die Gelegenheiten obzusiegen nicht benütze, ift schon in ber Bruder Unterredung, im wohlgemeinten Bedenken und im an expediat erhoben worben und ber Gedanke, daß die auswärtigen Botentaten und die Reichsfürsten auf die Zusagen des Raifers nichts geben werben, wenn seine Anordnungen an bem Widerstande Friedlands scheitern, ift nur eine Wieberholung aus der Bamberger Schrift. Ebenfo ift ber Schluß, "baß die schlimmen Folgen sich nicht vermeiden laffen, so lange die bewirkende Urfache berfelben fortbauert," feit dem wohlgemeinten Bebenken und dem an expediat nichts Neues mehr, und die Apo-Signore clementissimo! harmonirt mit bem domine clementissime! in dem um dieselbe Zeit geschriebenen votum cujusdam secreti consiliari, als beren Bater sich Slawata selbst Es ift übrigens hier fo wenig als in ber Bamberger bekennt. Schrift ausgeschloffen, bag ein anderer burch einzelne Bufate und burch Ueberseten in's Italienische mitgeholfen und vielleicht auch seinen Namen zur Schrift hergegeben haben könne. Dag aber berfelbe, wie die Ueberfchrift befagt, ein kaiferlicher Rriegsrath gewesen und die Schrift in secreto consilio, sofern barunter ber Hoffriege=

<sup>\*)</sup> Hallwich. Dr. 645 und 728.

rath verstanden sein sollte, vorgetragen worden sei, halten wir schlechsterdings für unmöglich, denn kein Militär von Einsicht würde das "den Beimar vor sich her treiben," um die Binterquartiere in Thüringen einnehmen zu können, in der damaligen Situation Balslensteins sich so leicht vorgestellt haben, wie der Verfasser.

18.

Votum cujusdam secreti consiliarii imperatoris.

In diesem Botum\*) bekennt sich Slawata ausnahmsweise einmal selbst als Berfasser, indem er sich auf seine Berwandtschaft mit Wallenstein und auf seine Bekanutschaft mit ihm von der Zeit her beruft, wo dieser noch als Anabe bei seinem Dheim auf Roschumberg bie Schule besuchte und insgemein "ber Dolle von Ballftein" genannt wurde. Auch bittet er nicht mehr, wie in bem wohlgemeinten Bedenken, "von seiner wenigen Berson keine Melbung zu thun" und die Sprache ift entschiedener. Er bringt nicht allein geradezu auf die keinen Augenblick langer zu verschiebende Entsetzung des Ber-30g8, sondern vermißt fich fogar, seiner sonstigen Devotion entgegen, bem Kaifer indirect darüber Borwürfe zu machen, daß feine Beschwerben gegen Wallenstein aus bem Jahre 1624 und sein Rath, ihm im Jahre 1631 bas Generalat nur in ber Eigenschaft eines Generallieutenants bes Königs zu übertragen, unberücksichtigt ge-Das alles find Anzeichen vom vorgerückten Stadium ber blieben. Wallensteinfrage.

Wie er selbst sagt, entstand das Schriftstück aus Notizen, welche er sich für die nach der Rückfunft des Grasen Trantmannsborf in Aussicht genommene allgemeine Berathung (consilium generale), wenn er dazu berusen werden sollte, gemacht, denn bei der letzten Berathung \*\*) sei von den Ursachen, warum die Aenderung

<sup>\*)</sup> Aretin. Urfunden, Dr. 29.

<sup>\*\*)</sup> Am 27. November hat laut einer Notiz in der Clawata'ichen Correspondenz eine größere Berathung stattgefunden, an welcher auch König Ferdinand III. Theil nahm.

vorzunehmen sei und in welcher Weise sie zu geschehen habe, keine Rede gewesen. Darauf müsse aber tiefer eingegangen werden. Zur besseren Erinnerung habe er also seinem Faunus, \*) was er darüber deuke, in die Feder dictirt. Man kann dieß glauben, erklärt wird aber damit keineswegs, weßhalb er gerade seine Ansichten in einer Denkschrift und nicht im Rathe vorbringen wollte. Dauerte es ihm zu lange dis zur nächsten Rathssitzung? Mitgewirkt dürste auch das haben, denn er brannte vor Ungeduld, sein Ziel zu erreichen. Der eigentliche Grund scheint aber doch wo anders zu suchen zu sein. Er erwähnt, das letzte Votum habe ihm geschadet. Das will wohl so viel sagen, als er sei mit seinen Erlogenheiten auf Widerspruch gestoßen. Um das zu vermeiden, schlich er sich lieber heimlich an den Kaiser heran. In gewohnter Weise nimmt er dann Gott zu Zeugen, daß er mit Hintansehung jeder Leidenschaft nur, was Gewissen und Versnunft und die Treue gegen S. M. ihm eingebe, vorbringen werde.

Bur Belenchtung und Bekräftigung seiner Anschnlögungen knüpft er an Wallensteins Sprichwort: fare, diskare et kar ad intendere an, das selbstverständlich im schlechtesten Sinne gedeutet wird. Auch die bereits aus der Dennuciation vom Jahre 1624 und aus der ersten Rapuzinerrelation her bekannte Aenserung desselben von der hohen Stellung derzenigen, die über Hervorgeholt, unter Hinweisung auf die römischen Imperatoren, wird wieder hervorgeholt, um dem Kaiser es nahe zu legen, daß ihm an Friedland leicht ein Gegenkaiser oder doch ein Gegenkönig von Böhmen erstehen könnte. Alng berechnet auf den streng katholischen Monarchen ist es ferner, wenn er ihm Friedlands Hinueigung zum Atheismus, seinen astrologischen Aberglauben, sein Borhaben, den kirchlichen Zustand vor dem Jahre 1612 wiederherzustellen, seine Begünstigung der Aetzer im Heere, am Hose und in den Herzogthümern und seine Feindsseligkeit gegen die Jesuiten

<sup>\*)</sup> Er pflegte feinen Geheimfefretar feinen Faunus zu nennen. In einem Schreiben bom 2. August 1634 heißt er benfelben Petricet, b. i. ben fleinen Beter.

lebendig vor Augen führt. Seine Finanzoperationen, seine Habsucht, sein immer weiter gehendes Verlangen nach Ausnahmsstellungen für sich und seine Erben und die auf die heimische Bevölkerung gewälzte Last der Winterquartiere bilden weitere Gravamina. Einige derselben erinnern an frühere Slawata'sche Enunciationen, wie die Manipulationen Wallensteins mit entwerthetem Gelde und dessen Weigerung, von seinen Besitzungen die Wein- und Biersteuer zu entrichten, an jene vom Jahre 1624, und die Bemerkung, er habe bei seinen geistelichen Stiftungen nicht die Vermehrung der religiösen Andacht, sondern nur die Staatsraison im Ange, an 1624 und die erste Kapuziner-relation, während des Verlangens nach den beiden Lausitzen so wie der Minderung Böhmens durch das beständig sich vergrößernde und mit Lasten verschonte Herzogthum Friedland auch in der Wolkenstein'schen Relation gedacht wird.

Bon Schritten Wallensteins, welche auf seine Treue einen Berbacht werfen, weiß Slawata bis jetzt nur bessen Berhalten während bes Sachseneinfalles anzuführen. So soll er den Statthaltern und dem Commandirenden Marradas Furcht eingeslößt und diesen zum vorzeitigen Abzug von Prag bewogen, ja sogar die Sachsen selbst herbeigelockt haben. Auch das, daß er sie bei ihrem Rückzug auffallend glimpslich behandelte, vorher aber eine geheime Unterredung auf dem Schlosse Kaunit mit Arnim hatte, wird ihm vorgeworfen.

Auf was Slawata seine Behauptung von einem illohalen Einverständniß des Herzogs mit den Sachsen stütt, gibt er nicht an.
Wir haben die Berichte, die sich gerade über diese Episode besonders
zahlreich in seiner Correspondenz im Neuhauser Archive sinden, durchgeblickt und auch nicht eine Spur davon entdeckt. Es ist daher ohne Zweisel wie so vieles andere eine Ausgeburt seiner Phantasie. Daß Wallenstein bereits am 8. October 1631, also noch lange vor dem Einfall der Sachsen in Böhmen, vom Kaiser nicht bloß ermächtigt, sondern aus eigener Initiative ausgesordert worden war, mit Arnim Friedensunterhandlungen anzuknüpfen, wird dem geheimen Rathe wohl auch nicht verborgen geblieben sein. Wenn er dessenungeachtet daraus eine Verdächtigung schmiedet, so beweist das nur die Dreistigsteit seines Vorgehens. Was die chevaleresse Behandlung der Sachsen bei ihrem Abzuge von Prag anbelangt, so gibt der dringende Wunsch, welchen der Kaiser damals hegte, mit Sachsen einen Separatsrieden zu Stande zu bringen, hiefür genügende Aufklärung. Ein ähnliches Bewandtniß hatte es wohl auch mit der späteren Freilassung des bei Steinau gesangenen Grasen Thurn; denn wenn ein Frieden auf breiterer Basis zu Stande kommen sollte, so mußte hiezu der Beitritt Schwedens erwirkt werden; dabei konnte aber Thurn gute Dienste leisten, wie es Vischos Anton in einem seiner Briese an den Herzog selbst anerkannte. Uebrigens erfolgte die Freilassung des Grasen nicht bedingungslos, sondern wurde mit der Herausgabe mehrerer sesten Plätze erkauft.

Auch an leerem Gerede und Hörensagen mangelt es in dem Botum nicht. So z. B. von der allenthalben nacherzählten und bereits oben (Seite 183) gewürdigten Aeußerung des Herzogs, der Graf Schlik habe ihm eine Mine gelegt, er aber habe immer eine Gegensmine in Bereitschaft und bedaure nur, daß er ihn nicht vor seiner Abreise (aus dem Feldlager in Schlessen) umbringen ließ; ja er hätte, wie einige wissen wollten, ihm sogar, aber zu spät, Meuchelsmörder nachgesendet. In dasselbe Gebiet gehört auch der eitirte Ausspruch des Churfürsten von Sachsen, "der Kaiser habe auf der Welt keinen gehässigeren und größeren Feind als Friedland, und es brohe dem Kaiser von ihm viel weniger Gefahr, als von diesem." Ueber diese Acußerung so wie über das Verhältniß Friedlands zum durfächsischen Hose solgen unter III, 22 n. V, 2 einige Andeutungen, welche das Erlogene letzterer Aeußerung genugsam darthun werden.

Das weitaus größte Interesse in dieser Deduction nimmt der Plan in Auspruch, welchen Slawata für die Durchführung der militärischen Action gegen den Herzog entwirft.

Graf Gallas ist von Sr. Majestät auf einen bestimmten Tag nach Prag zu eitiren, welchem Befehle zu größerem Nachdruck einige eigenhändige Worte beigefügt werben mögen; dann sind zu ihm zwei Commissare zu schicken mit folgendem Auftrag:

Vorerst wird an Gallas ein zweites Handbriefl übergeben, in welchem ihm der Kaiser, auf die Commissare sich beziehend, kurz seinen Willen ersöffnet, die Waffen vom Herzog auf seinen Sohn, den König, zu übertragen, Gallas selbst aber inzwischen als künftigen Ablatus des Königs dem Heere vorzusehen. Mittlerweile ware an den Herzog die ohne Angabe der Ursache in allgemeinen Ansbrücken gehaltene Vorladung, alsbald vor Sr. Maj. hier in Wien zu erscheinen, zu schicken, und Se. königl. Majestät hätte sich an die böhmische Grenze, vielleicht nach Budweis, zu begeben. Das alles könnte sast gleichzeitig geschehen. Ueberdieß würde Se. Maj. gleicherweise an alle Generalossiciere Handbrieft schreiben mit dem Ansinnen und dem gnädigen Besehl, daß sie den König als ihren Herrn anerkennen.

Außerbem sind, damit sie geheim blieben, vierzig geschriebene Patente ben Commissären beizugeben, welche von dem Herrn Gallas nach dem ihm ertheilten Rathe den einzelnen Obersten, wenigstens den hervorragenderen, zu senden wären. Sobald dieß geschehen, hätte sich der König je nach der Entwicklung der Dinge weiter unter die Truppen zu begeben, [von dem Obersbeschle] Besitz zu ergreifen und mit Gottes Zulassung (virtute) die Schlacht für das Heil, nicht für die Zerrüttung der Bölker zu kämpfen.

Stellt sich der Herzog von Friedland, so wird die Zeit lehren, was weiter Sr. Majestät zu rathen sei. Erscheint er nicht, so wird zu erwägen sein, wie er mit Gewalt zum Gehorsam zu bringen wäre, damit er nicht, da er rachsüchtigen Geistes ist, etwas Böses (obwohl er wegen seiner weltbekannten Fehler und des dadurch erzeugten Hasses wenig vermögen wird) aussinne. Wenn nur die Waffengewalt in den Händen des Königs und der Getreuen sich besindet, wird es an Mitteln nicht sehlen.

Denkt man sich das, was mit dem Herzog selbst und den ihm nächststehenden Getreuen vorging, und das zwar in Vorschlag ges brachte, aber durch den schnellen Erfolg überflüssig gewordene Einstreten des Königs Ferdinand III. hinweg, so hat man bereits in den Grundzügen die spätere militärische Action vor sich. Es ist das ein Moment von Wichtigkeit, weil damit Slawata auch als der ins tellectuelle Urheber dieser Action sich barstellt. Im Reim hat er ben Plan übrigens schon in ber zweiten Kapuzinerrelation niedergelegt.

Es ift nur noch herauszubringen, um welche Zeit Slawata biese Dispositionen entwarf. Auch bafür gibt es einen Anhaltspunct, ba er im Eingange des Botums sich auf den jüngst, d. i. wohl den am 27. November abgehaltenen Rath in Betreff ber Rlagen ber Böhmen beruft, worüber, so wie über die Frage, was mit bem Bergog zu geschehen habe, die Entscheidung bis nach der Ankunft bes Grafen Trantmanusborf vertagt worden war, die nach der Beschaffenheit seiner Sendung zum Bergog schon um die Mitte December als möglich betrachtet werden konnte. Da nun der in seiner Agitation niemals faumige Slawata fein Botum, wie er vorgab, ber befferen Ueberlegung halber für das nach der Rückfehr des genannten Grafen abzuhaltende "consilium generale" schriftlich formulirte, so mag bie Entstehung in die erfte Sälfte des December fallen. Aretin fagt biekfalls, es finde fich feine Nachweifung, wann biefes Schriftstick von Slamata dem baberischen Abgeordneten mitgetheilt worden, und reiht es in seine anderen Urfunden zwischen den 25. und 28. December ein.

Trügt uns unsere Vermuthung nicht, so hat das Botum bereits ber Instruction als Vorlage gedient, welche Maximilian den 22. Descember aus Braunau an Richel in Wien abgehen ließ, denn auch da wird, wie in dem Botum, dem gottesfürchtigen Kaiser das Fluchen und Gotteslästern seines Feldhauptmannes und dessen Hang zur Sterndeuterei vorgehalten.\*)

Es ermangelt an dem Segen Gottes, als den man auf des Herzogen Seiten so vielfältig gleichsam mit Füßen tritt, sintemalen unschwer zu ermessen, ... daß 3. M. als ein so gottseliger Kaiser selbsten höchst vernünftig
zu gedenken, was doch berjenige bei seiner Kriegsdirection von dem allmächtigen Gott für Glück und Segen haben könnte, welcher seine Allmacht mit
so erschrecklichen, unerhörten alten und neu ersundenen Flüchen und Gottes-

<sup>\*)</sup> Aretin. Urfunben, Rr. 28.

läftern und blasphemiis, wie manniglich bekannt, unaufhörlich verletet, . . . auch seine actiones und der katholischen Religion Wohlfahrt mehrer auf die betrügliche Aftrologia, als auf das Bertrauen zu Gott fundiret.

Wenn auch früher schon bisweisen der aftrologischen Liebhaberei des Herzogs gedacht wurde, so war das doch nur gelegentlich und in Form bloßer Auspielungen der Fall. Nun wird sie aber geradezu als Motiv für seine Absetung benützt, und das geschieht gleichzeitig von Slawata und Bayern aus, was ein zufälliges Zusammentressen nicht gut annehmen läßt. Die Instruction enthält jedoch außerdem Anklänge an Auslassungen Slawatas. Im Zusammenhalte mit anderen Vorkommnissen, zumal auch mit dem Umstande, daß in den Verichten der bayerischen Agenten seit Dr. Leuker Slawata nie mehr genannt wird, macht es wohl zur Gewißheit, daß Maximilian und Slawata unter einer Decke spielten; es bleibt nur die Frage offen, bis zu welchem Grade ersterer die Ausstellungen und Deductionen des letzteren für wahr gehalten hat

### 19.

## Exhortatio angeli provincialis.

Das höchste an Aufreizung wird in einer Mahn= und Strafspredigt mit dem Titel: Exhortatio angeli provincialis ad imperatorem et reges austriacos geleistet. Aretin sagt, sie sei unter den höheren Beamten in Umlauf gewesen und selbst dem Kaiser zu Gesicht gekonmen.\*) Sie muß aber, wenigstens später, noch eine viel größere Berbreitung erlangt haben, da sie einigen gleich nach der Katastrophe erschienenen Flugblättern beigedruckt wurde. \*\*)

<sup>\*)</sup> Aretin. S. 64. Urfunden Rr. 30, Beilage B.

<sup>\*\*)</sup> Eigentliche Beschreibung — Was sich mit dem General Wallenstein beneben etlichen andern Officirern und Obristen den 15. Febr. zu Eger und andern Orthen des geben und zugetragen. — per Jahr MDCXXXIV (o. D.— 10 Bl. 4°. K. u. t. Hofebibliothef Wien. Sign. FA. 63 c. 27) — Copia eines nachbenklichen Schreibens de dato 1. Martii 16:34, so über deren an dem Hertzogen von Friedland und anderen Cavallieren verübten Mordthat außgangen. Cum sudnexa Exhortatione angeli provincialis ad Im-

Nach der Bermuthung Aretins stammt sie von Slawata. Es ist das aber gang gewiß. Für feine Autorschaft spricht nicht nur die Berwandtschaft mit den von ihm dem P. Alexander mitgetheilten Charafterschilderungen Wallensteins, sondern mehr noch die beinahe wörtliche Uebereinstimmung in ganzen Stellen mit seinem votum cujusdam secreti consiliarii, abgesehen von den verwandten Stellen in anderen seiner Schriften, wie g. B. von ber Busammenfaffung ber Monarchen von Desterreich und Spanien als reges austriaci in ber Denkschrift an expediat. Die Uebereinstimmung mit bem Botum ift so unverkennbar, daß es nur zu verwundern ist, wie dem Raiser über das agitatorische Treiben seines geheimen Rathes nicht bie Augen aufgingen. Die Abfaffung bes Schriftstücke fällt ohne Ameifel noch in den Herbst des Jahres 1633, weil es ausschlieflich auf die Unthätigkeit des Feldherrn in Schlesien und auf die Waffenstillstände und Friedensverhandlungen daselbst basirt. Bom Stapel gelaffen wurde es aber erft in der zweiten Salfte des December, benn sonft hätte ber auf alles aufmerksame baperische Agent Richel es gewiß früher, als am 28. December, nach München geschickt. Bermuthlich kam ber Aufbruch aus Schlesien mit ben folgenden raschen Schlägen bazwischen und blieb es bemnach liegen, bis bie nenerliche Berfinfterung bes Glücksfterns Ballenfteins aus Anlag des Falles von Regensburg sich geeigneter erwies, damit hervorautreten.

Zur Kennzeichnung seines Geistes eine Probe aus dem Pamphlete.

Gebt acht, Könige von Oefterreich! auf das, was ich zu Euch spreche. Gott, der Allerhöchste, hat mir den Schutz Eurer Reiche anvertraut. Ich habe treulich das meinige gethan; der feindliche Mensch aber hat Euch

peratorem et Archiduces Austriae: de removendo Fridlandio & copiis Caesreis praeficiendo Ferdinando III. rege Hungarico & (s. 1. & ao, 2 Bl., 4°. K. u. t. Hofbibliothet Wien, Sign. S. A. 9 B. 70). (In Abschrift freundlichst durch Herrn Dr. Hallwich vermittelt.)

Schlafenden auf mein Feld, Eure Reiche, die Retzerei ausgefäet. . . . Ihr habt Euch einen Ariegsführer gewählt, von dem Ihr wisset, daß er rachzgierig, excommunicirt, stolz, unsinnig, ja rasend ist, der nicht Gottes, sondern seinen eigenen Ruhm sucht, der die Religion für nichts achtet, der in Euren Lagern öffentliche Predigten der Retzer duldet, der nicht Gott zu Rathe zieht, sondern Magier und Wahrsager um sich her versammelt und nach ihrem Rathschlage und den Deutungen der Aftrologen Arieg und Frieden bestimmt, welcher die ihm übertragene Kriegführung schmählich vernachlässiget und sich einen unvernäustigen Frieden ausklügelt und anstrebt, der aus bloßer Rache für die zu Regensburg ersahrene Absetzung den Kaiser, die Churfürsten und alle Gutgesinnten verdirbt und zu Grund richtet, der keine Rathgeber zuläßt und alles selbständig nach eigenem Geiste verfügt, der Eure Provinzen sast mehr, Ihr wist es und verhehlt es . . . . . . .

Wohl zu bemerken ist der Tadel, daß der Herzog keine Rathsgeber zulasse, sondern alles selbstständig verfüge. Das war es ja, was die Herren in Wien am meisten verdroß, daß sie nichts darein zu reden hatten, während sie doch, freilich nur auf dem Papiere, Märsche mit Leichtigkeit auszussühren und den Feind mit Uebermacht zu erdrücken verstanden. Das ist gewiß mit ein wesentlicher Grund der vielen Feindschaft gegen den Perzog gewesen, zwar nicht jener Slawatas, die tiefer wurzelte, sondern Seitens der Minister, Generäle und Räthe, die er in das Bündniß gegen ihn hineinzog.

Dießmal ist es jedoch in erster Reihe der Friede, gegen welchen angekämpft wird. Es ist also kein Friedensengel, der da predigt, sondern ein Engel mit flammendem Schwerte. Er tritt als Streiter für die Religion auf, die durch den vom Herzog geplanten Frieden preisgegeben werden soll. Kein schlechter Vorwand das, denn damit konnte er hoffen, den Kaiser, die Geistlichkeit und alle zelotischen Katholiken gegen den falschen Friedensstifter aufzubringen, um dessen Sturz es ihm nur zu thun war. Man höre nur, wie er sich über ihn und sein Friedenswerk ausläßt.

Der Bergog verabscheut jeden Rrieg und erzittert bei ber Erinnerung an Lüten. Wie er fagt, ruht er vom Rriege aus, um desto leichter ben Frieden zu erlangen, und in ihrer Liebe zum Frieden glaubt ihm die Bevölkerung. Wenn man aber die Berfonen, mit benen er verhandelt, die Art bes Borgehens und die vorgeschlagenen Bedingungen betrachtet, fo fann man fich nichts Thörichteres benten. . . . Die Personen find ber Bergog von Friedland allein ohne Mandat des Raifers und der fatholischen Stände, benen fo viel baran gelegen ift. Bon ber anderen Seite ber feterische, treulose, schlaue und rankevolle General Arnim mit bem Mandate, wie er fagt, von Sachsen und Brandenburg, ohne Ruftimmung ber Confoderirten und der haretischen Stande. Die Art bes Borgehens mar 1. daß bas taiferliche Beer überall in ben Baffen ruhe, bas feindliche aber nur in Schlefien ben Stillftand einhalte, fonft aber ungeftraft angreifen tonne; 2. daß jene beiden Generale über das Bochste der Christenheit, über Rrieg und Frieden, verhandeln und abschließen; 3. daß alle dem Frieden berselben nicht zustimmenden Stände bes Reiches durch die vereinigten Waffen des Raifers und der Reger zu Baaren getrieben werden. Die Friedensbedingungen werden nicht einmal dem Raifer mitgetheilt. Es follen folgende fein: 1. Alle Feindseliakeit amifchen bem Saus Sabsburg und Sachsen und Brandenburg foll aufhören. 2. Alles foll im Reiche auf ben Stand, wie er 1612 mar, jurudgebracht merben. 3. Der Raiser soll die Truppen des Gegentheils als seine annehmen und ihnen den Sold gahlen. 4. Nach der Bereinigung der Baffen follen Commiffare über jene Friedensbedingungen verhandeln und in controversen Buncten ben Ronig von Danemark jum Schiederichter haben.

Auf die inneren Widersprücke in dem, was er den öfterreichischen Schutzengel vorbringen läßt, hat der Verfasser nicht gebacht, vielleicht aus allzugroßer Eile, vielleicht auch darum, weil er
keine nähere Prüfung von Seite derer, zu welchen er sprach, zu befürchten hatte. Waffenstillstand und Frieden werden da kunterbunt
durch einander gewürfelt. Der Waffenstillstand wird mit Sachsen
und Brandenburg abgeschlossen; dennoch wird es verübelt, daß die
Schweden nicht inbegriffen waren, obgleich kurz vorher gesagt ist,
daß Arnim kein Mandat für die Conföderirten besitze. Im Waffenstillstand wird ausgemacht, daß alle dem Frieden nicht zustimmenden

Stände durch die vereinigten Waffen zu Paaren getrieben werden sollen; es wird also der Friede schon im Waffenstillstand anticipirt. Die Bereinigung der Waffen soll eine Frucht des Friedens sein; nach der Bereinigung aber sollen erst die Commissäre über die Friedensbedingungen verhandeln. Gemäß des Waffenstillstandes haben Friedland und Arnim den Frieden zu schließen, nach den Friedensbedingungen aber Commissäre mit dem Dänenkönig als Schiedsrichter. Wie diese die Einleitungen zum Frieden treffen konnten, nachdem ihre Bestellung selbst zu den Bedingungen des Friedens gehörte, bleibt vollends unersindlich. Nicht übel ausgedacht aber ist der Zusatz zu dem dritten Friedensartikel, als ob es sich bei der Verzeinigung der beiderseitigen Heere um nichts anderes gehandelt hätte, als daß der Kaiser für die Armeen der beiden Churfürsten den Sold zahle.

Gleich anderen Streitschriften Slawatas kommt auch diese Strafpredigt zu bem Schlusse:

Es gibt keine andere Abhilfe, als Ihr beruft einfach den Heerführer ab und sezt dem Kriegswesen in reiner Absicht den König Ferdinand III. vor . . . . Dieß hat Gott durch mich, seinen Engel, kundgemacht. Das muß schnell ausgeführt werden. Man befolge es oder gehe unter!

20.

# Das welsche scriptum.

Bom Herausgeber wird diese Schrift als "Gutachten an den Kaiser über den Herzog von Friedland" bezeichnet. Der bayerische Vicekanzler Richel aber hatte sie mit Bericht vom 18. Jänner 1634 seinem Herrn, begleitet von der Bemerkung, eingeschickt:

Mir ift biefer Tage ein welfches seriptum, bes Herzogs von Friedland schädliche Proceduren betreffend, welches ein Rath bem Kaiser übergeben, communicirt worden, darvon ich Copie genommen, und E. Ch. D. beischließen wollen, weil etliche Particularia darin zu finden, darvon man daroben nichts wissen möcht.\*)

Bum Unterschiede von anderen Gutachten sei also ber Schrift ber Namen belassen, welchen ihr berjenige beigelegt hat, ohne bessen Diensteifer sie vielleicht nebst manchen auderen Documenten von Bichtigkeit für die Ballensteinforschung verloren gegangen mare. Es ift dieß ein Umftand, welcher einige Beachtung verdient. Gewiß waren Actenstücke, wie das wohlgemeinte Bedenken, das Botum eines Rriegsrathes, das votum cujusdam secreti consiliarii, die Mittheilungen des Herzogs von Savoyen, denen das Estratto dal francese entlehnt ift, von ber Bamberger Schrift zu geschweigen, bie möglicherweise nicht in die Sande bes Kaifers gelangte, der Aufbewahrung werth gewesen. Was ist mithin Ursache, daß sie bis jest in Wiener Archiven nicht zum Vorschein gekommen? fie vorhanden, so würde sicherlich längst bavon Erwähnung geschehen fein, wenigstens würde auch nach Aretins Bublication Hurter die Ausbeute fich nicht haben entgehen laffen, die ihm die Eröffnungen des Berzogs von Savoyen in ihrer Bollständigkeit geboten hatten. aber entsteht der Verdacht, daß die genannten Schriften absichtlich auf die Seite geschafft wurden, und dieser Berdacht lenkt fich unwillfürlich auf benjenigen, welcher fie fabricirte, weil er fürchten mußte, daß eine genauere Untersuchung ihre Unhaltbarkeit und bamit auch seine Intriguen an den Tag bringen würde.

Nachbem wir schon das in Frage stehende Actenstück mit mehreren bereits erörterten Schriften in Bezug auf ihre Autorschaft in Zusammenhang gebracht haben, ist es eigentlich überflüssig zu sagen, wen wir für den Berfasser halten. Nur das sei bemerkt, daß Slawata sich dabei desselben Mitarbeiters und wohl auch Namenträgers, wie bei der Bamberger Schrift und bei dem Botum eines Kriegsrathes, bediente. Also seit October die Ansang Jänner drei

<sup>\*)</sup> Aretin Urfunden, Rr. 32.

Rlagschriften. Dazu in berselben Zeit noch die drei ausschließlich Slawata'schen Elaborate — das an expediat, das votum cujusdam consiliarii und die exhortatio angeli provincialis. Fürwahr! es wurde mit Dampf gearbeitet.

Welchen Geist das welsche seriptum athmet, ist aus dem in beutscher Uebersetzung folgenden Gingange und Schlusse desselben genugsam zu ersehen.

Der Wechsel der menschlichen Dinge geht ohne Unterbrechung vor sich und kann auch bei einem und demselben Subjecte eintreten. Deshalb lebt ein gesunder Körper ohne ärztlichen Beistand und der kranke bedarf der Heilmittel. Aus diesem Grunde nennt man auch den Wechsel der Gesinnungen nicht Unbeständigkeit, sondern nothwendige Klugheit, weil auch die Handslungen der Menschen sich ändern; und wenn dieselben in ihrem Verlaufe gefährlich oder unheilbar werden können, darf man keine Zeit verlieren, Borskehrungen zu treffen und Gegenmittel anzuwenden.

Da, wie es scheint, der Mensch nach seiner Natur und seinen Hand-lungen beurtheilt werden kann, Eure Majestät sich aber gegenwärtig von zahllosen Feinden umgeben und in bekannter Bedrängniß sinden, wird es für Ihre unbegränzte Weisheit mehr denn nothwendig sein, an die Hauptursache der eigenen und inneren Angelegenheiten die heilende Hand anzulegen, um einen Ausgangspunct und ein Fundament zu haben, den äußeren Dingen Widerstand zu leisten und sie zu bewältigen. Daher bestimmt mich einzig und allein mein Eiser und meine Ergebenheit für den kaiferlichen Dienst, Eurer Majestät nach meinem Gewissen und vor Gott das zu berichten, was ich gegenwärtig Gesährliches an der Natur und den Handlungen des Herzogs von Friedland wahrnehme.

Und um nur eine Andeutung von seinem ersten Auftreten an zu geben, so ist Eurer Majestät bekannt, wie großartig, extravagant und gewaltthätig die Gedanken dieses Fürsten stets, selbst noch in seinen mehr privaten Bershältnissen, gewesen, und daß sie dann durch die Conjunctur der Zeiten zu ihrer gegenwärtigen unbegränzten Höhe herangewachsen sind; und in dem Discurse wird dargethan werden, daß seine Plane sich bis zu einem Grade verstiegen haben, daß in diesem Subjecte, über seine natürliche Anlage hinaus, sich eine üble, unheilbare Gewohnheit entwickelt hat, alles erreichen zu wollen,

was feine Begierbe ihm eingibt, ohne irgend welche Rudfichtnahme, ohne Respect, Schicklichkeit und Möglichkeit.

Diese Natur mit ihrer eingewurzelten Gewohnheit war in den erften Jahren, als er den Oberbefehl führte, weder für das gemeine Wohl, noch für den Dienst Eurer Majestät so gefährlich, weil er damals noch nicht im Besitze der absoluten Gewalt war; und mit den beständigen Siegen, die damals errungen wurden, stiegen in ihm die Hoffnungen und bei Eurer Majestät die Mittel zu großen Belohnungen.

Man kann auch mit Grund der Wahrheit behaupten, daß seine damaligen Kriegserfolge zum großen Theile ebensowohl dem Glücke und der Unersahrenheit der Feinde, als auch hauptsächlich dem Feuereiser zu verdanken
sind, der ihm durch die Siege in den Schlachten bei Frag, Minden, Hörter,
Stadlon, Lutter und anderen großen Treffen verlichen wurde, an welchen
aber der Herzog von Friedland weder durch Rath noch durch That
irgend welchen Antheil hatte.

Was die Bildung des von ihm befehligten ersten Heeres anbelangt, so muß auch erwähnt werden, daß nicht mit seinem eigenen Gelde oder durch einen anderen Aunstgriff, sondern mit Hilse der Eurer Majestät gehörigen Länder und der großen Anzahl reicher Officiere, die damals im kaiserlichen Dienste standen, ein Heer aufgestellt wurde, welches unter dem Schutze der Wassen Tillhe, der damals gegen den König von Dänemark im Felde lag, in die Bisthümer Magdeburg und Halberstadt einrückte, um die dortigen guten Quartiere in Besitz zu nehmen; und zur selben Zeit beanspruchte der Herr Herzog von Friedland größere Autorität und größere Zusicherungen.

Und um zur zweiten Beriode scines Commandos zu kommen, geruhen Eure Majestät die harten Bedingungen und großen Bersprechungen in's Gesdächtniß zurückzurusen, die jener Fürst haben wollte, als er die Ablehnung des Armeecommandos heuchelte, während er doch nichts sehnlicher wünschte, als dasselbe zu erlangen, und nicht hätte leben noch sich beruhigen können, wenn es ihm nicht zu Theil geworden wäre.

Die Anordnungen, welche er bei Beginne bes zweiten Generalats zur Bermehrung der Armee traf, erscheinen großartig, weil ihm viele Mittel zu Gebote standen. So zahlreiche, wenn auch schwache Regimenter und eine große Anzahl reicher Officiere, außer den Erbländern viele Quartiere im Reiche und eine große Summe Geldes bis zum Betrage von 2,400.000 Fl., die

von verschiedenen Seiten zusammengebracht, den Soldaten aber nicht ausge-

Bei Beginn bes Feldzugs ließ er ben Feind mit 8.000 Mann bes besten Kriegsvolkes, das zwischen Schlan und Prag lag und sich auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, frei abziehen. Nachdem man letztere Stadt glücklicherweise erobert hatte, unterlag es keinem Zweisel, daß der Churfürst von Sachsen binnen wenigen Tagen in unseren Händen gewesen wäre, und zwar zu einer Zeit, wo wir dem Schweden vor Nürnberg noch die Stirne bieten konnten; allein die Friedensunterhandlungen und die ohne alle Sichersheit abgeschlossen Verträge halfen dem Feinde und führten den Verlust von Schlesien herbei.

Bor Nürnberg gedachten wir den Feind zu vernichten, verloren aber ben größten Theil unseres Heeres; und während wir ihn hätten versolgen sollen, dachte man an andere unmögliche Unternehmungen. Nach unserer Bereinigung mit Pappenheim fanden wir, als wir es am wenigsten versmutheten, den König von Schweden in der Nähe von Naumburg viel stärker als uns.

Darauf wurden gegen jede Ariegsraison, in der eiten Hoffnung, im Angesichte eines so mächtigen und ersahrenen Feindes, der nie eine Gelegensheit oder einen Bortheil des Arieges aus den Augen gelassen, unsere Streitsträfte in drei Theile getheilt, und der Herr Herzog von Friedland zog sich in Sicht der feindlichen Macht mit weniger als 12,000 Mann kampffähiger Truppen zurück und machte dann einen Tag Rast, gleichsam um ihn zur Bersolgung einzuladen. Und was noch viel schlechter ist, unser Bolk wurde in sehr zerstreuten Abtheilungen nicht vor der Front, sondern hinter dem Hauptquartier, mit der Artislerie und Munition einquartiert und nur von einem Regiment Insanterie und einem der schwächsten Cavallerie-Regimenter bewacht, so daß es, wenn der Feind seinen Blan am Abende vor der Schlacht weiter ausgesührt hätte, ein Quartier nach dem anderen ohne Kamps versloren hätte.

Wenn die göttliche Barmherzigkeit in der Schlacht bei Lügen nicht durch den Tod des Schweden ein Wunder gewirkt hatte, zweisle ich sehr, daß die kaiserliche Residenz heute noch in Wien wäre, und beim Rückzuge verlor man weit mehr Bolk, als in der Schlacht. Darauf ließ man viele Besatzungen in den Castellen von Leipzig, Chemnit, Freiberg, Zwickau und anderen Orten gegen jede Kriegsraison zuruck, und diese gingen mit vielem

bes besten Bolles verloren, da sie ju fehr zwischen ben feindlichen Streitfraften lagen, ohne daß man ihnen hilfe leisten konnte.

Im Winter griff man zur Refrutirung. Gegen alle Erwartung hatte man aber das Glück, die Regimenter wieder in guten Stand zu bringen, und obwohl man Eurer Majestät versprochen hatte, ansangs April in's Feld zu ziehen, geschah es boch erst Ende Mai.

Die Befehle, welche der Herr General dem Baron Sups und theils weise auch allen anderen Officieren gegeben, beweisen, daß er keine andere Absicht hat, als Eurer Majestät alles Ansehen zu entziehen, und obwohl jene, welche den Kath gaben, die kaiserliche Autorität durch den Erlaß absoluter Befehle an den General zur Geltung zu bringen, mit Grund hofften, daß er besserungsfähig sei, so scheint mir doch, daß aus der Wirkung, welche ins Gegentheil umschlug, Nachstehendes argumentirt werden könne:

Es ift kein Zweifel, daß der Herr General, wenn er Ziele verfolgt hatte, die von dem Willen seines Herrn abhingen, um die gerechten Klagen über verlorene Zeit und geschehene Handlungen verstummen zu machen, pünctlich hatte gehorchen und den Ruf der höchsten Treue, den er bisher genossen, hätte erhalten sollen, welche Treue auf keine andere Weise bewiesen werden kann, als durch Gehorsam und Respect.

Da aber, wie erwähnt, seine Plane viel weiter gehen und er durch die Art, wie er den Krieg geführt, Eurer Majestät die Mittel benommen hat, seinen in's Unermeßliche schweisenden Gedanken Genüge zu leisten, will er seine Hoffnungen auf ein anderes Fundament bauen; deßhalb kummerte er sich weder um das Berhaßtwerden noch um den üblen Ruf seines Herrn, sondern wollte dieß, in dem Glauben, bereits unabsetzbar zu sein, der Welt offenbaren, um seine absolute, ungetheilte, ihm allein gehörige Macht zu zeigen und mit deren Hilfe unter allen Umständen das auszuführen, was ihm mehr in seinem Bortheile zu liegen scheint.

Ich übergehe das, was man öffentlich über seine Berhandlungen mit Frankreich, insbesondere durch Bermittelung des Barons Kinsky, erzählt, weil ich es mündlich Eurer Majestät berichten werde, da dergleichen Dinge sich nicht beweisen lassen, außer nachdem die schlechte Wirkung und der gänzliche Ruin eingetreten ist.

Ich weiß, man wünscht und hofft biefen Fürsten zu bessern, aber ich halte es für unmöglich und gefährlich, weil es viel gewöhnlicher ift, von ber Tugend zum Lafter zu übergeben, als umgefehrt.

Die Natur dieses Subjectes, nachdem es sich einmal in seine Autorität eingewöhnt hat, wird keine Berminderung derselben zulassen, und das Beisspiel des letten Ungehorsams beweist dieß hinlänglich. Deshalb war ich immer der Meinung, daß, wenn Eure Majestät sich entschieden hat, ihm einen absoluten Besehl zu ertheilen, Sie auch auf Mittel gegen den Ungeshorsam gedacht und sich zu deren Anwendung entschlossen habe, denn es ist nicht wenig gefährlich, eine so leidige Angelegenheit angeregt zu haben, ohne sie zur Gänze zu erledigen.

Und wenn man durchaus wider jede vernünftige Annahme auf Befferung hoffen wollte, welchen Nugen könnte man in dem Falle erwarten, als die Waffengewalt in den handen dieses Mannes weiterhin bleiben sollte?

Man tann in Wahrheit fagen, daß der Herr General bei seinen kriegerischen Unternehmungen weit mehr verabfaumt als ausgeführt hat. Der Stand ber gegenwärtigen Dinge beweift bas.

Wenn Eure Majestät gernhen wollen, die Briefe des Herrn Generals nachsehen zu lassen, so werden Sie sinden, daß er nichts von dem in's Werk gesetzt, was er versprochen, indem er entweder aus Unentschlossenheit oder Böswilligkeit so gehandelt hat. Das eine wie das andere ist ein Fehler von unendlicher Tragweite.

Es ist bekannt, daß die Actionen dieses Krieges von einem Gallas, Albringen und anderen Häuptern des Heeres ausgeführt worden sind; wenn es nach deren Rath gegangen ware, wurde die Leitung des Krieges einen andern Erfolg gehabt haben, als gegenwärtig.

Ich fpreche nicht von ber Gerechtigkeit bei ber Verleihung ber Stellen, ba man sieht, daß nicht das Berdienft, sondern die Laune und Parteilichkeit bie Leute vorwärts bringt.

Ich komme nun zu dem Hauptfundament des Krieges, das ist die Dekonomie. Nachdem der Herr General das ganze Reich und jetzt noch die Erbländer verwüstet, unermeßliche Schätze aufgezehrt hat, befindet sich die Armee in dem ärmlichsten Zustande, eines jeden nothwendigen Bedürfnisses entblößt, und nur sehr wenige sind entsohnt, weßhalb man gestehen muß, daß diese ganze Zerrüttung von der schlechten Disposition und Nachlässigsteit, sowie von den verschwenderischen und unnützen eigenen Ausgaben des Herrührt, — lauter Dinge, für die nicht einmal alle übrigen Länder der Welt ausreichen würden.

Wie wird man also ben Krieg unter dem Oberbefehl dieses Mannes weiter führen können, nachdem unsere Mittel bloß auf diese bereits erschöpften Provinzen zusammengeschrumpft sind?

Wie kann man jemals auf Frieden hoffen, da die großen Prätensionen des Herrn Generals allein genügen würden, einen Krieg von vielen Jahren zu erregen? Und wenn die Waffen in seinen Händen bleiben, wird es nothwendig sein, früher mit ihm, und zwar unter viel größern Schwierigkeiten, zu verhandeln, als mit den Feinden.

Warum foll man nicht an die Zufälle denken, welche die menschliche Natur mit sich bringt, und an die Gefahren, welche diesem durchlauchtigsten Hause von den Launen dieses Mannes drohen, welcher, wie schon bewiesen wurde, jedes Ereigniß benügt, um seine eigene Größe zu fördern?

Deshalb komme ich, geheiligte Majestät! zu dem Schlusse, daß es nicht nothwendig ist, die Hoffnungen auf das unnütze und gefährliche Mittel der Besserung dieses Subjectes zu setzen, sondern daß man die Ursache besseitigen muß, um die Fortschung der gegenwärtigen schlechten Wirkungen zu hindern, und den noch schlechteren und gefährlicheren in der Zukunft vorszubeugen.

Die Heilung ist nicht unmöglich und auch nicht so schwer, als ber Herr General in der Absicht gerne glauben machen möchte, um nur seine Thrannei, wie sie allgemein bezeichnet und thatsächlich gefühlt wird, aufrecht zu erhalten.

Wenn Eure Majestät geruhen werben, barauf zu hören, auf welche Weise Sie selbst mit Ihrer ganzen Nachkommenschaft und den guten Untersthanen, ja sogar mit der ganzen Christenheit von dieser großen und nahen Gefahr befreit werden können, so wird man auch gerechte, sichere und nicht gewaltsame Maßregeln in Borschlag bringen; es wird auch ein Mann nicht sehlen, der sein eigenes Leben zu diesem Zwecke und für das gemeine Wohl einsehen würde.

Eure Majestät, ein so gerechter und geheiligter Fürst, geruhen die Gewaltthaten, die Verheerungen, die Misachtung Gottes und der Religion und das Unheil so vieler Länder in Vetracht zu ziehen, Ihr Ohr nicht zu verschließen, sondern den getreuen Dienern Muth zu machen, daß sie frei ihre Meinung sagen können! Eure Majestät wird dann sehen, daß mit Gottes Hilfe noch größere Dinge zu Tage kommen werden, und dann wird man erkennen, daß die Stimme aller Bölker mit Recht nach Abhilfe schreit, und

daß die Gefahr größer ift, als man sich gegenwärtig vorstellt. Eure Majestät wird mir dann meine Kühnheit verzeihen, die nur aus einem wahren Eifer der Treue entspringt, welche in mir ohne Leidenschaft bis zum Tode forts dauern wird.

Das find die befannten Gefinnungen und Redeformen. äußern sich die Gesimnungen, zumal der Inftang gegenüber, die angerufen wird, schon weit unverhüllter und rücksichtsloser und bie Redeformen sind heftiger und abgerissener. Es ist ein Bulcan bes leidenschaftlichsten Saffes, welcher da zum Ausbruche kommt. Der General hat nichts Gutes gethan, dagegen alles Ueble verschuldet. Die Siege und sonstigen militarischen Erfolge, die er errungen, find nicht ihm, sondern den Nachwirkungen der Siege Tillys und den Unterbefehlshabern Gallas, Albringen und anderen — Biccolominis Berbienst wird weise verschwiegen - zu danken; das ganze Unheil aber, welches ber Krieg mit sich gebracht, wird ihm allein zur Last gelegt. Hätte nicht ein Wunder ben Tob bes Schwedenkönigs bei Lüten herbeigeführt, fo mare die Residenz Wien selbst in die Sande ber Weinde gefallen! Diese und andere ähnliche Ausbrüche können schon als Vorboten des Chaos angesehen werden. Roch war aber ber Tag von Bilfen nicht gekommen; barum scheint es auch bem Berfasser noch nicht an der Zeit, gewaltsame Magregeln in Antrag zu bringen; auf den Mann jedoch wird schon hingewiesen, der sich bereit finden wird, das Wert zu vollführen. Slamata eigenthümlich ift auch das Betheuern der Wahrheitsliche vor Gott und dem Gewiffen und daß er nur durch ben Gifer ber Treue zu diefem Schritte bestimmt werbe, wie es in seinen birect ober indirect an den Raiser gerichteten Schriften (z. B. wohlgemeintes Bedeufen, votum cujusdam secreti consiliarii, Bamberger Schrift) eine ständige Rebensart bilbet. Im Berdächtigen verläßt er gleichfalls feine alte Gewohnheit nicht (2. B. mit göttlicher Silfe werben noch größere Dinge, als man vermuthet, aufgebeckt werben). Inhalt und Form stellen es johin außer Zweifel, daß die mitgetheilten Bruchftuce Glamatas

eigenstes Product sind. Wahrscheinlich hat er sie in der Hast, und zwar lateinisch, in welcher Sprache er sich am prägnantesten und schwungvollsten ausdrückt, dictirt und sie dann, was Sprache und Styl unverkennbar machen, von demselben Witarbeiter in's Italienische übertragen lassen, welcher auch die Bamberger Schrift und das Gutsachten eines kaiserlichen Kriegsrathes redigirt und verwelscht hat.

"Man darf keine Zeit verlieren." Das ist berselbe Refrain, welcher auch aus vielen früheren Denkschriften herausklingt. So in folgenden Sätzen:

"Das müßte aber schnell geschehen." (Erste Kapuzinerrelation.) —
"Man möge mit dem Manne rasch vorgehen." (Zweite Kapuzinerrelation.)
— "Wegen äußerster Gesahr im Berzuge." (Unvorgreislicher Discours.) —
"Begen vor der Thür liegender Gesahr ohne Verlust einer Stunde."
(Wohlgemeintes Bedeuken.) — "Benn der Kaiser es noch länger hinaussschiebt, eine Resolution zu geben, so ist allerdings zu befürchten." (An expediat.) — "Daß diese Beränderung mit des Herzogs Person, und zwar ohne einen Augenblick zu zögern, vorgenommen werde, wegen der augensscheinlichen Uebel, welche die Langsamkeit der Aussührung zur Folge hätte."
(Botum.) — "Das hat Gott durch mich, seinen Engel, kundgemacht. Das muß schnell ausgeführt werden. Man befolge es oder gehe unter!" (Exhortatio.)

Die aus all diesem Drängen und Treiben hervorbrechende Ungeduld ist ein deutliches Zeichen der Leidenschaft, die in dem Inneren des Verfolgers tobte. Um so mehr ist es zu verwundern, daß er nach außen hin seine Fassung bewahrte und keinen kaux pas beging, durch welchen seine geheimen Machinationen verrathen worden wären.

21.

Des perduellionis chaos zweiter Theil.

Fast alle Momente vom Beginn des Jahres 1633 an, die als Hebel zum Sturze Friedlands dienen konnten, riesen in dem geheimen Räderwerke des Intriguenspiels seines Widersachers correspondirende Bewegungen hervor. So die Uebertragung der Bers

waltung Böhmens an den Thronfolger — die Wolkenstein'sche Reslation; die Friedensverhandlungen im Sommer — die singirten Friedensartikel; Merodes Niederlage dei Oldendorp — das wohlsgemeinte Bedenken; die Wassenstülskände in Schlesien und die Disserenzen mit Spanien — die Bamberger Schrift und die exhortatio angeli provincialis; die Ankunft Oñates in Wien und der Fall von Regensburg — das an expediat; die Ueberwinterung der Truppen in den Erbländern — die Agitation wegen der Wintersquartiere, die Questenberg'sche Instruction und das Votum eines kaiserlichen Kriegsrathes. Und endlich die Wiederausnahme der Friesdensunterhandlungen zu Pilsen — die Verdächtigung Arnims. Das votum eujusdam secreti consiliarii und das welsche scriptum kamen als Resumés und Urgenzen hinzu. \*)

Sollte das Berbündniß von Pilsen, dieser Wendepunct im Leben Wallensteins, allein unbeachtet und undenüst geblieben sein? Nun eine Denkschrift oder ein Gutachten, wie sie sonst bei der Mißdeustung und Berdächtigung fähigen Geschehnissen üblich gewesen, war zwar nicht das unmittelbare Ergebniß davon. Das wäre bei der hochgradigen Aufregung aller Gegner und bei der Berlegenheit der

<sup>\*)</sup> Ueber ein Ereigniß, die Erecution ber Feigen aus der Lutyner Schlacht im Februar 1633 ju Brag, von welcher es Bunder nehmen mußte, wenn fie Glawata für feine Zwede nicht ausgebeutet batte, tonnte ich feinen Beleg für eine Beranlaffung von feiner Scite herbeifchaffen, weil bas biefffällige Flugblatt, von welcher Schmib in feiner Bibliographie Nr. 33 nach Murr ben Titel gibt, nicht aufzutreiben mar. Der Titel besselben lautet: "Extract eines Barticular-Schreiben aus Brag, ober furger und glaubwürdiger Bericht, masgeftalt Ihre fürftl. In. von Ballftein, Ranf. Majeft. General= Feld-Obrifter, ben 14. Februarii biefes 1633. Jahrs nach Rriegs-Broceff in 18 hohe und fürnehme Officiere, barunter ein Belicher Graf und Fregherr von Softirchen gemejen. burch ben Nachrichter in ber alten Stadt Brag, vor bem Rathhauft auf einer Bubne enthaupten laffen, ber brfachen halben, weil fie in Jungfter Schlacht vor Luten nicht bapfer gefochten. D. D. 1633 40 (4.)" Es ift febr leicht möglich, bag biefe Flugschrift in Clawatas Bureau entftand, benn in feinen nach Ballenfteine Tob herausgegebenen Schriften erfaßt er bas gebachte Ereigniß mit Behagen, um baran wegen ber faft auf ben Jahrestag fallenden Egerischen Execution die Remefis zu zeigen. Sollte übrigens nicht auch die Lutiner Schlacht in gleicher Beife verarbeitet worben ein? Stubien barüber finden fich in feinen Bapieren.

bisherigen Vertheibiger bes Herzogs auch schon überstüssig gewesen. Allein es liegen andere Acukerungen bes Widersachers vor, bie barthun, daß die Dinge in Pilsen an ihm keineswegs spurlos vorübergegangen sind.

Wie einst beim Einfalle ber Sachsen in Böhmen Slamata für eine ausgebehnte Berichterftattung geforgt hatte, fo unterließ er es auch nicht, Anftalt für eine folche zu treffen, ale ber Bergog fich anschickte, in Böhmen zu überwintern. Die Mittheilungen Dworsky's aus den Neuhauser Acten, die übrigens noch kaum alles erschöpfen, was aus diefen Tagen im bortigen Archive erliegt, können als Beleg gelten. \*) Sie führen bie Aufschrift: "Berschiedene Nenigkeiten 1634" und bestehen aus zwei Theilen, einem deutschen und lateinischen. Ersterer enthält, mit Ausnahme eines aus Prag ben 5. April 1634 batirten Anhanges, nur Klagen über Truppendislocirungen und die baburch verursachten Laften und Bebrückungen und reicht nicht weiter, als bis in die ersten Tage bes Jänner, was baraus erhellet, daß erft bas Bevorstehen ber Zusammenkunft in Bilfen auf ben 9. dieß fignalisirt wird. Es find Auszüge, zum Theil auch wörtliche Citate, aus Briefen vom Oberstburggrafen Balbftein, vom Landhofmeister Grafen Martinit, vom Oberftlandrichter Heinrich von Kolowrat, vom Grandprior des Maltheser= ordens und außerdem von Adam Slawata, dem Sohne des Hofkanglers. Man merkt, Slawata hatte gut geschürt; selbst Graf Waldstein war ihm auf ben Leint gegangen. Erwünscht ware es freilich, wenn fich die Originalschreiben selbst fanden, um damit die Excerpte vergleichen zu können und zu seben, ob bie citirten Stellen auch genau wiedergegeben feien, benn fie verrathen gar zu fehr die tendenziöse Bearbeitung. Angeblich sind wohl diese "Auszüge und

<sup>\*)</sup> Fr. Dworsty: Historické doklady k zamerum Albrechta z Valdstyna a jeho spojenen. (hiftorische Belege zu ben Planen Albrechts von Walbstein und seiner Abshärenten.) Brag 1867.

llebersetzungen" vom Hoffecretär Picclius angefertigt worden. Nichts= bestoweniger darf es als feststehend angenommen werden, daß Sla= wata selbst dabei mitgeholsen hat. Insbesondere lauten folgende Stellen ihm wie aus dem Mund genommen.

Es schreibt einer aus Prag [bie gewohnte Manier, fingirte Briese in Umlauf zu bringen,] vom 4. dieß nachfolgende Wort: Man spargirt, daß der Generalissimus an Ihre Majestät, etliche Markgrafthümer und Fürstensthümer ihme erblich zu geben, solle prätendirt haben und, weil's ihme von Ihr Maj. abgeschlagen, sei er gar sehr disgustirt worden. Deswegen er auf den 9. dieß allen Generalpersonen und Obristen nachher Pilsen soll beschrieben haben [sic]; hat im Willens, sein Generalat zu resignirn und die Generalpersonen zu persuadirn, daß sie ihme nachfolgen sollen. Was daraus erfolgt, gibt die Zeit. [Das tempus docedit, womit so manche seiner Briese schließen.]

Sonsten rebet man ingemein seltsam und spöttlich von dem Herzog. [Der von Slawata ganz und gar occupirte Dr. Leuker schreibt am 9. September 1626: "Es können Eure churf. Durchlaucht nicht glauben, wie übel und spöttlich man von dem Herzog von Friedland insgemein rebet."] Lieber Gott! bekehre ihne, damit er's mit unserm allergnädigsten, gottesfürchtigen, frommen Kaiser und dem ganzen hochlöblichen Haus Österreich treulich meine und sie nit verführe und uns arme treue Unterthanen nit in das äußerste Berberben und Elend seize.

.... Generalfeldzeugmeister von Sparr ist allhier logirt auf der kleinen Seiten . . . . soll, wie man sagt einen Prädicanten bei sich haben, hat ihme aber verboten, aus dem Hause zu gehen [wohl deßhalb, damit, wenn ihn niemand sonst sieht, nicht gesagt werden könne, es sei nicht wahr]. In der alten und neuen Stadt hausen die Soldaten so übel, daß sich ein Stein erbarmen möchte. Unser lieber Herr Gott wolle sich über das arme, verlassene Königreich erbarmen und Ihr. Maj., dem frommen Kaiser und König, die Augen öffnen, damit sie einst das Uebel strasen und sich der armen Verlassenen annehmen möchten!

Der zweite Theil ber "unterschiedlichen Neuigkeiten" behandelt vorwiegend das Pilsner Bankett und schließt daran, von den eingestrenten Bildern des Jammers über das durch die Soldaten ver-

ursachte Elend abgeschen, noch einige Notizen über spätere Borgänge in Pilsen und über die Bedrängniß der Stadt Amberg. Der Tag von Pilsen — das erkannte der Intriguant sogleich — war von einer ganz anderen Tragweite, als die Klagen aus Böhmen, die nur eine provinzielle Bedentung hatten. Darum auch die Absassung in lateinischer Sprache, gerade so, wie die Nachrichten aus der Zeit der sächsischen Occupation italienisch abgesaßt waren, nur sie in den diplomatischen Kreisen zu verbreiten. Dießmal sind es jedoch nicht einsache Erzählungen der Geschehnisse, auch nicht Compilationen aus Berichten mit eingessochtenen eigenen Bemerkungen, sondern Schilderungen der subjectiven Empfindungen, welche die äußeren Thatsachen in dem Schreiber weckten, ungefähr nach Art der Bestrachtungen, wie man sie in Tagebüchern niederschreibt, wenn man den flüchtigen Eindruck der wechselnden Erlebnisse dauernd sesthalten will.

Als Ausfluß der augenblicklichen Stimmung des Intrignanten in der Tragödie Wallenstein sind sie für unsere Auseinanderschung und Beweissührung von großem Werthe. Es wird ihnen daher das solgende Capitel ausschließlich gewidnet werden. Slawata selbst scheint sie für wichtig gehalten oder doch sich in ihnen gefallen zu haben, denn er nahm den das Gastmal behandelnden Haupttheil ganz in den zweiten Theil seines Chaos auf, den er dann einigen hohen Räthen bei Hofe vorlas. Dieser zweite Theil des Chaos ist von Prag den 24. Jänner 1624 datirt und führt den Titel: "Paraenesis [Warnung] — dem Kaiser zur Erwägung, dem König als lydischer Stein, den Räthen zur Abhilfe." Folgende Vorbemerfung leitet ihn ein:

Auch dieser Theil könnte gesucht [affectata] erscheinen, wenn ich ihn nicht, so wie er gleich nach jenem großen Tage des 12. Jänner 1634 einigen hohen Rathen am kaiserlichen Hofe vorgelesen wurde, lieber in dieser Gestalt hierher setzen wollte, als stückweise daraus das auf die Geschichte Bezügliche abermals dem dritten Theile einzuschalten.

Wenn es auch nicht buchstäblich zu nehmen ift, daß der ganze zweite Theil zur Borlesung gelangte, da die Arabesken, womit die kaustischen Schilderungen der Pilsner Borgänge eingerahmt sind, wenigstens zum Theil, erst später hinzugekommen sein dürften, so nuß das doch von diesen Schilderungen vorausgesetzt werden, weil eben in der Borbemerkung der große Tag von Pilsen ausdrücklich betont wird. Auch mit der Datirung von Prag den 24. Jänner 1634 darf man es so genau nicht nehmen. Fingirte Datirungen sind bei Slawata keine Seltenheit; im Abschnitte III, 23 und im Capitel der Geschichtschreibung werden Beispiele davon angeführt werden.

Mit dem Klarwerden des ursächlichen Zusammenhanges zwischen den Geschehnissen des Jahres 1633 und der geheimen Agitation beginnt auch ein Lichtschein aufzudämmern über Beranlassung und Tendenz des Berbündnisses von Pilsen.

Erft war ber in Süddentschland commandirende Marfchall Aldringen dem unmittelbaren Befehle Maximilians von Bagern unterstellt worden und hatte sich hierauf mit bem Berzog von Feria im Elsaß conjungiren muffen, wodurch er mehr ober weniger dem Obercommando Wallensteins entruckt wurde. Dazu tam bann noch bas Unfinnen, einen Winterfeldzug zu unternehmen und bie Winterquartiere in Feindesland zu fuchen. Endlich murden bie Befehle bes Oberfeldherrn an Suns von Wien aus contremandirt. alles waren Magregeln, von welchen man mit Zuverlässigkeit behaupten fann, daß fie mit bem Znaimer Bertrage in Widerfpruch standen. Es wirft sich bemnach die Frage auf: Sind biefelben wegen ihrer Nothwendigkeit an sich getroffen worden oder lag den= selben nicht auch eine geheime Absicht zu Grunde — die Absicht, ben leicht aufbrausenden Bergog zu verstimmen und zu reigen und ihn so zur Niederlegung seines Amtes zu veranlaffen? Man erinnere sich nur an den Rath, welchen Slawata schon im April 1628 (S. 73) gab, "Friedland die exorbitanten Forderungen abzuschlagen,

welche er an den kaiferlichen Sof stellt, damit er beswegen nach seiner Gewohnheit sofort entweder feine Entlassung begehre ober boch bamit brobe: barauf nimmt man ihm bas Commando." Statt: "Friedland die exorbitanten Forderungen abzuschlagen" braucht man blog die Worte zu substituiren: "ben mit ihm eingegangenen Bebingungen zuwiderzuhandeln," und man hat die ftricte Anwendung bes vor feche Jahren gegebenen Rathes auf die gegenwärtige Constellation. Daß Slawata ein scharfes Auge für jede neue Lage, die irgend einen Angriffspunct gegen seinen Gegner barbot, besaß, bavon haben wir ihn in den erörterten Denkschriften bereits genugsame Broben ablegen sehen, und daß es ihm auch an den nöthigen Bebeln nicht fehlte, bas Werk in ber angebeuteten Richtung in Gang zu seten, dafür sprechen seine Berbindungen mit dem Soffriegerathepräsidenten Schlif und ben Bertretern Spaniens und Bagerns, von ber mehr und mehr erkaltenden Parteinahme Eggenbergs und bes Bifchofs Anton für Balleustein und von der ausgesprochenen Barteinahme des Thronfolgers gegen denfelben nicht zu reben. aber hatte der Bersuch mit der Questenberg'schen Instruction nicht ben gewünschten Erfolg. Allein bem General mußte sich boch bie Ueberzeugung aufbrängen, daß feine Stellung einer fo mächtigen Gegnerschaft gegenüber, zumal bei der ihm taum verborgen gebliebenen zunehmenden Lauheit seiner ehemaligen Freunde, nicht mehr haltbar fei. In Folge beffen mag auch fein Entschluß zur Reife gediehen fein, das Commando niederzulegen, welcher Entschluß durch ben Besuch des Pater Quiroga zu Pilsen im Januar 1634 vielleicht noch befestigt wurde. Er wollte jedoch das nur unter Bedingungen thun, bei benen er und die Officiere der Befriedigung ihrer Ansprüche gewärtig sein konnten. Mit anderen Worten, er wollte mit Ehren abtreten. Darum die feierliche Art und Weise, in welcher er am 12. Jänner zu Bilfen ben versammelten Generalpersonen, Obersten und anderen der Regimenter Commandanten den Entschluß fundgab. Den Berlauf diefer Berfammlung, daß ihn diefe "nicht werbe ben Ropf aus der Schlinge ziehen laffen" (Seite 11), dafür ihm aber auch das Bersprechen geben werde, "bei ihm ehrbar und getreu zu halten," bürfte er ziemlich vorausgesehen haben. Dieses Berfprechen gab ihm einen Rückhalt, bas zu erreichen, mas er wollte, und bas, wie er laut des auf Seite 13 erwähnten Briefes des Grafen Gallas an Biccolomini fagte, in Folgendem bestand: "Erfat für bas Herzogthum Medlenburg, Sicherstellung für fich und uns anderen alle, bamit ihm nicht ftatt einer Belohnung ein Affront widerfahre, fo wie Befriedigung ber Armee," d. i. in Forderungen, welche bas Borhaben ber Resignation in sich schließen. Dak es ihm mit ber Resignation Ernst war, darauf lassen auch seine bis jett nicht befaunten (in Capitel V, 5 angeführten), bei Quiroga und Queftenberg nach dem Bilfner Schluffe noch fortgefetten Bemühungen schließen, es mit Eggenberg zu einer Auseinandersetzung zu bringen.

So weit mithin aus ben alten und neuen Quellen Ursachen und Wirkungen zu erkennen sind, war das Verbündniß von Pilsen die natürliche Consequenz der von den Feinden des Herzogs zu seiner Entfernung vom Commando in's Werk gesetzen Maßregeln und darg in seinem Schoose dessen freiwillige Abdankung. Um die Zeit dieses Verbündnisses wurden jedoch auch die Friedensunterhandlungen wieder aufgenommen, weil er in dem Abschlusse des ersehnten Friedens mit Grund ein zweites Moment erblickte, welches ihm es möglich machen konnte, mit Ehren vom Schauplatze abzutreten. Doch weder zu diesem noch zu jenem ließen es die Feinde mehr kommen, denn die Vorgänge zu Pilsen boten ihnen eine gar zu treffliche Handhabe, sich mit dem Gehaßten oder Gefürchteten zugleich der Sorge zu entledigen, ihr schändliches Treiben an den Tag kommen zu sehen.

### 22.

### Die Berbächtigung Arnime.

Am 2. Februar 1634 legt ddo. Pilsen ber Herzog von Friedsland mittelft folgender Urkunde\*) feierlich Verwahrung ein gegen Verdächtigungen des churfürstlich sächsischen Generallicutenants Hans Georg Freiherrn von Arnim.

Wir Albrecht . . . thuen hiermit jedermänniglich, so diese Schrift zu lefen vor wird kommen, anzeigen, wie daß unlängst mir berichtet worden, daß jüngst verschienen an einem vornehmen Ort angebracht Folgendes, wie es von Wort zu Wort hiernach gesetzet, also:

"Daß der Herr Reichstanzler Drenftiern befohlen, die Herren Churfürsten zu Sachsen und Brandenburg vor dem Generallieutenant Arnim zu warnen, denn derselbe ginge gewiß mit großer Berrätherei um. Es hätte der Herzog zu Friedland ihme, dem Reichstanzler, zuentbieten lassen, daß teiner, als Arnheim, daran schuldig, daß die Tractaten in der Schlesien zerschlagen."

"Es wollte auch der Herzog zu Friedland den Reichskanzler versichern, daß die Kron Schweden keinen gehäßigern Feind als an Arnheim hätte, und wäre das Haus Oesterreich nicht so hart, als er, wider sie erdittert. Wollte derowegen den Reichskanzler vor ihme gewarnt haben, denn er würde gewiß, so viel an ihme wäre, alle seine consilia äußerster Möglichkeit nach constraminiren."

"Es hätte Arnheim zu verschiedenen Malen die schwedische Truppen in der Schlesien aus Borsatz so gefährlichen logiret, daß er sie schon längst, wann er nur gewollt, schmeißen können; er hätte es aber gutwillig unterslassen. Bei vorgegangener Occassion in der Schlesien hätte er nicht vorbei gekonnt, weil sie ihme also in Händen gestellet, sondern er hätte es domaln thun müssen, damit er dem Kaiser keine Umbragio und bösere Berdacht auf sich laden möchte. Dieses Glück, so er in der Schlesien gehabt, hätte ihme so viel Gelegenheit an die Hand gegeben, insonderheit, da er Franksurt und Landsberg sich bemächtigt, daß Stettin, Stralsund und andere Örter in seinen Händen, denn er hätte daselbsten gute Correspondenz und die gewisse

<sup>\*)</sup> Dr. E. H. Zober: Ungebruckte Briefe Albrechts von Balbstein und Gustav Abolphs bes Großen. Stralsund 1830. Seite 19.

Rundschaft gehabt, daß teine ftarte Besatzung damalen darin, er hatte es aber gutwillig unterlassen."

"Arnim ginge gewiß damit um, beide Churfürsten, Sachsen und Branbenburg, von den Evangelischen abzuziehen. Da er aber würde sehen, daß er dieses nicht zu Werke richten könnte, so würde er gewiß beide Armeen. sächs. und brandenburgische, dem Kaifer zuführen oder es also anstellen, daß er dieselbe ihnen in die Hand spielete."

"Es hat auch Arnim dem Herzog zu Friedland selbst ben Rath geseben, daß er an beide Churfürsten gesinnen sollte, ihme ihre Armeen zu untergeben. Darauf hatte er solche Schrift dem Herzog zu Sachsen und Obristen Borcksdorf [Burgsdorf] zugestellt. Außer deme hatte er's nicht begehren wollen."

"Er, ber Herzog zu Friedland, mare bes Erbietens, bei voriger Reso- lution zu verbleiben."

Wann aber bieses alles in bem Grunde ber Wahrheit anders nichts, als lautere unbegründete und in Ewigkeit unerweisliche Unwahrheit, über das Wir der Wahrheit zum Besten solches zu attestiren und zu bezeugen ersuchet worden: als thun Wir, daß alles obgesetzte Anbracht erdicht, unwahr und in Ewigkeit unerweislich, kraft dieses unter Unserer Hand- und hievor gedrucktem Insiegel attestiren und festiglich bekräftigen . . . \*)

Hier liegt ein Fall vor, wo Wallenstein eine Berdächtigung ausbrücklich zurückwies. Wie oft hätte er das thun können und auch thun sollen! Es sei nur z. B. auf die angebliche Capitulation und auf die singirten Friedensartikel hingewiesen. Um wie vieles weniger verunstaltet würde sein Andenken in der Nachwelt fortgelebt haben, wenn er diese Fälschungen, die ihm doch zu Ohren gekommen sein nußten, nach Gebühr gebrandmarkt hätte. Ja es ist die Frage, ob ihn überhaupt das Geschick, das über ihn hereinbrach, ereilt hätte, wäre er gegen das, was man heute öffentliche Meinung neunt,

<sup>\*)</sup> Wie Hurter die Geschichte Wallensteins schreibt, davon gibt obiger Fall einen Beleg. Er citirt in "Wallensteins vier letzte Lebensjahre" (Seite 237) nach der Schrift Zobers die Berdächtigung Arnims Seitens Wallensteins dei Crenstierna, ohne auch nur die geringste Notiz von der Verwahrung gegen diese ihm unterschobene Verdächtigung zu nehmen. Er gibt also etwas als Aeußerung Wallensteins, was dieser in demselben Actenstück mit Entrusung als ein Falssficat zursichweist.

weniger gleichgiltig gewesen, benn ber Wibersacher hätte dann für seine falschen Ausstreuungen keinen so empfänglichen Boden gesunden. So aber entschloß er sich immer nur halb gezwungen zu einem Dementi; hier, weil zugleich die Ehre des seindlichen Heersührers, mit dem er in Friedensunterhandlungen stand, im Spiele war, und in dem zweiten uns bekannten Falle, weil es ihm Tilly nachdrücklich an's Herz gelegt hatte. (III, Nr. 8, Seite 124.) "Es sind gar zu alberne Possen, die sich nur mit Lachen beantworten lassen," hatte er sich damals geäußert. Wie der Erfolg jedoch lehrt, haben diese albernen Possen seinen Sturz herbeigeführt. Freilich documenstirt hinwieder dieses Hinwegsetzen über Verdächtigungen das Vewußtsein lauterer Gesinnungen.

Die Verdächtigung Arnims ist ein neues Pröbchen der Slawata'schen Staatskunst. In seinem Votum\*) behauptet er, der Ehurfürst von Sachsen habe versichert: "der Kaiser habe in der Welt keinen gehässigeren und größeren Feind, als Friedland, und es drohe dem Kaiser von ihm [dem Churfürsten] viel weniger Gefahr, als von Friedland." Nun dreht er den Spieß um und läßt den Herzog von Friedland fast mit denselben Worten dem Reichskauzler versichern, "daß die Kron Schweden keinen gehässigigeren Feind, als an Arnheim hätte, und wäre das Haus Desterreich nicht so hart, als er, wider sie erbittert." Das Maß der Persidie voll zu machen, hätte nur noch geschlt, daß statt des Churfürsten Arnim selber den Herzog von Friedland beim Kaiser anzuschwärzen gesucht hätte.

Bisher hatte Slawata seine Pfeile mir nach einer Seite abgesichossen. Jest flogen sie hierher und dorthin. Denn nächst Wallenstein gab es niemand, welcher aufrichtiger bestrebt gewesen wäre, im Reiche den langersehnten Frieden herzustellen, als Arnim. Ungeachtet

<sup>\*)</sup> Caesarea Majestas tantum spei et confidentiae in Fridlandum collocat tantumque ei fidit, cum tamen in orbe infensiorem et majorem hostem ipso non habeat multoque minus a me quam ipso periculi immineat. (Aretin a. a. D. Urstunden, Nr. 29.)

aller Hindernisse, welche dem kaiserlichen Feldherrn von der Wiener Hospartei in den Weg gelegt wurden, war aber zu Ende 1633 und Anfang 1634, aus welcher Zeit die Denunciation Arnims bei dem schwedischen Reichskauzler stammt, die Möglichkeit noch durchaus nicht beseitigt, daß Wallenstein das Friedenswerk gelingen konnte. Das mußte daher, weil es den Verhaßten auf's neue mächtig emporgehoben hätte, um jeden Preis vereitelt werden. Darum galt es, den vornehmsten Träger der Friedensidee auf der anderen Seite unschalten zu machen. In Arnim wurde ja auch Wallenstein gestroffen. Uebrigens erscheint des ersteren Verdächtigung zugleich mit starken Verdachtsingredienzen gegen den letzteren versetzt, wenn man bessen Stellung als kaiserlichen Feldhauptmann in Vetracht zieht.

Daß der Abschluß eines Friedens in den dem Bergog feindlichen Preisen nicht an und für sich selbst verworfen wurde, beweist bas allfogleiche Aufleben des Gedankens baran, fobald ber Bergog nicht mehr ift. Schon am 26. Februar, wo er noch nicht einmal beffen Tod erfahren, berichtet Caretto (Förster III, Nr. 467) an ben Kaifer, von Biccolomini als gewiß vernommen zu haben, daß Arnim und Frang Albrecht einig waren, die Staaten der beiden Churfürsten zu ihren eigenen Bunften zu theilen; Gallas und Marradas feien daher der Meinung, man folle dieß auf eine schickliche Urt ben beiben Churfürsten zu wissen zu thun, indem fie fich bann leichter zum Frieden entschließen würden. Um dieselben von der fie bedrohenden Gefahr noch näher zu überzengen, folle man ihnen ben Antrag machen, eine Berfon an den Grafen Viccolomini abznordnen, von welchem fie das Rähere erfahren können, daß Arnim die Officiere ihrer Armee ebenso auf seine Seite zu bringen suchte, wie Wallenstein es bei der kaiferlichen gethan hat. Darauf erwidert ber Raiser unterm 1. März (Nr. 468), er habe bereits Berordnung gethan, folches durch eine vertraute Berfon den zwei Churfürsten zur Kenntniß zu bringen und bamit bieß ganz ficher geschehe, sei burch breierlei Wege geschrieben worben.

Nach Caretto war also Piccolomini die Quelle für die Berrätherei Arnims. Dieser, seit längerer Zeit bereits der Verbündete
Slawatas, war ohne Zweisel wieder durch letzteren in dieser Richtung
instruirt worden. Nachdem Slawata aber längst Mittel und Wege
gefunden, die Denunciation betreffenden Ortes direct anzubringen,
wurde erst Caretto ausersehen, mit ihrem Juhalte auch den Kaiser
bekannt zu machen. Welchen Zweck Slawata nunmehr noch mit der
Intervention des Kaisers verfolgte, ist nicht zu ersehen. Verschlungen
sind ja seine Wege. Vielleicht sollte dadurch nur eine Vekräftigung
seiner eigenen Mittheilung geschaffen werden, oder wollte er beim
Kaiser vorbeugen, wenn etwa Arnim mit Enthüllungen hervorträte,
indem er ihn im voraus als Complicen Wallensteins hinstellte, dem
tein Glauben beizumessen sein. Oder haßte er in Arnim überhaupt
nur den Freund Wallensteins und wollte ihn als solchen verderben?

23.

Sendung und Aufschreibung Teifingers.

Seit Mitte December 1633 war die auf den Sturz Wallensteins gerichtete Action des Churfürsten Maximilian wieder in vollen Fluß gerathen. Am 18. December erhielt sein Gesandter in Wien, Bartholomäns Richel, den Auftrag, dem Kaiser ein Libell, in welchem alle Klagepuncte gegen Wallenstein gesammelt und mit kräftigen Ausdrücken geschildert waren — der bekannte Discours über des Friedlands actiones und gegebene ungleiche Ordonauzen — zu überreichen und die Amotion desselben vom Generalate auf das eifrigste zu betreiben.\*) Richel sollte sich aber erst erkundigen, ob Friedlands Cassirung nicht bereits durch andere tractirt werde, in

<sup>\*)</sup> Bufolge seiner eigenen Bemertung überreichte Richel bas Libell am 11. Janner 1634 bem Kaifer. (Aretin, Urfunden Nr. 27. Anmerkung).

welchem Falle der Gefandte (ohne Zweifel aber nur mit dem Antrage auf Amotion, nicht mit ber Ueberreichung des Libells) zuruckhalten folle, da es bem Churfürsten lieber fei, wenn diefes Gis burch einen britten gebrochen werbe. Wiewohl aber die Entfernung bes Generals im Zuge, so wollte es, wie Richel melbet, damit boch nicht recht vorwärts gehen. Graf Schlif und ber Marquese bi Grana, welcher bas Werk am ftartsten betreibe, hatten ihn baber (laut Bericht vom 9. Jänner) intentissime aufgefordert, sein Anbringen nicht aufzuschieben. Der König habe sich geäußert: "Benn ber Churfürst von Bayern dief Bert nit erheb, so erheb es niemand Später (18. Jänner) berichtet aber ber Gefandte, baß anderer." Resolutionen bereits gefaßt seien, wenn sie gleich noch febr gebeim gehalten werben. Er laffe baber nun die anderen vorfechten, obwohl ihn der König durch Schlif erinnern laffen, er solle die Sache betreiben, ba es von seiner Seite ben meisten Effect habe. ließ es Richel so wenig an Thätigkeit, ale ber Churfürst an Drangen, fehlen, worüber bei Aretin und Fregberg Ausführlicheres, wenn gleich, wie es scheint, noch nicht Bollständiges zu finden ift. \*)

Eines baraus können wir nicht umhin, näher in's Auge zu fassen. Maximilian hatte einen Bericht aus Pilsen vom 13. Jänner über die dortige Versammlung vom Tag vorher und einen zweiten vom 19. Jänner aus Prag empfangen und beide Schreiben für so wichtig gehalten, daß er sie chiffrirt durch einen eigenen Voten, den Secretär Teisinger, seinem Gesandten Richel mit dem Auftrage überssendete, sie dem Kaiser in geheimer Andienz mitzutheilen. Von welchem Geiste das Einbegleitungsschreiben delo. Braunan 25. Jänner ist, zeigt schon die darin vorkommende Mahnung an den Kaiser "daß er eine geschwinde kaiserliche, heroische und höchst nothwendige Resolution

<sup>\*)</sup> Aretin a. a. D. — Ueber Wallensteins Katastrophe. Bon M. Freiherrn von Frehberg (Bucher und Zierl. Neue Beiträge zur vaterländischen Geschichte . . . München 1832).

fassen möge." Unter einem wurde Richel angewiesen, dem Fürsten von Eggenberg und den spanischen ministris hievon Mittheilung und aller Orten gute Unterbanung zu thun, damit diesem höchst gefährelichem Unheil noch in Zeiten, ehe es wirklich ausbricht, Rath gesichafft werde.

Was nun die Herkunft der beiden Berichte anbelangt, so steht jene des Pilsner Berichtes außer Frage. Der Berfasser ist der bayerische Agent Rogge, welcher im Hauptquartiere des Herzogs sich aushielt. Ueber der Provenieuz des Berichtes aus Prag aber schwebt ein Dunkel. Der Correspondent taucht wie ein deus ex machina empor, da sonst um diese Zeit von brieflichen Verbindungen des Chursürsten mit Prag nichts bekannt ist, und auch die Schwerpuncte der Actionen zu Wien und Pilsen lagen. Zwar wäre es möglich, daß Rogge von Pilsen aus einen Ausslug nach Prag gemacht hätte. Allein der Prager Brief weicht von seinen sonstigen, gerne an das Thatsächliche sich haltenden Berichten so gründlich ab, daß er ihm unmöglich zugeschrieben werden kann. Er sautet:

Es ift ein Nothburft, daß Churbapern auf bes Bergogen von Friedland actiones fleifige Dbacht halte, weilen allem Ansehen nach selbige dem loblichen Haus Desterreich und Bapern zu Schaden gerichtet sein. Man muß aber hierinnen tein Zeit verlieren, bann die Tractaten awischen ihme und bem Feind schon sehr weit gebracht worden, und mochte ber Effect viel ehender erfolgen, als man vermeint. Go icheinet, man nehme es ju Bien wenig in Acht, geschweigens daß man die remedia vor die Hand nimmt. Der Bergog gehet darauf um, alles faif. Rriegsvolf fammt ben Officieren an sich zu hängen, welches er besto leichter erhalten wird, weilen männiglich verkehrt [sic]. Und wann gleich ein guter aufrechter Diener vorhanden, wird man ihne boch balb wohl gar violenter aus bem Weg raumen. Die Wienerische Instruction, so ber von Questenberg mitgebracht, bat übles gewirft und benjenigen, fo ohnedas ein bofes Beblut haben, gute Belegenheit geben, viel übles zu ftiften. In Summa, es ift bas Facit beraustommen, baß alle diejenigen Friedenshandlungen, fo man den abgewichenen Sommer in Schlesien tractirt, auf Berrätherei und dahin angesehen gewesen, dem Kaiser seine Waffen und Lande aus den Handen zu reißen; aber der Feind hat dem Friedland selbst nit trauen, noch seinem Commando sich untergeben wollen. Dardurch sich alle Handlungen zerstoßen.

Nach unserer Muthmaßung ist dieser Brief von Slawata gesschrieben. Einen Beweis dafür können wir freisich nicht erbringen, da einzelne auch an Slawata gewohnte Redewendungen, wie: "man muß hierinnen kein' Zeit verlieren", "die remedia vor die Hand nehmen", "in Summa", "das Facit herauskommen", doch zu wenig specifisch sind, als daß sie zu einem Beweise genügen könnten. Allein es sind seine Gedanken und Anschauungen, die daraus sprechen. Ob der Churfürst den Brief wirklich von dritter Hand und über Prag empfing, oder unmittelbar von Slawata, nur mit einer bei diesem ohnehin nicht seltenen veränderten Datirung versehen, ist im Grunde nebensächlich. Bei der zwischen ihnen bestehenden starken Interessenz gemeinschaft brauchten sie unter einander nicht ängstlich den Schein zu wahren.

Bon einer anderen Mission Teisingers, als der Uebermittelung des churfürstlichen Schreibens von Braunau den 25. Jänner mit den eingeschlossenen Berichten von Pilsen und Prag, an Richel in Wien weiß Freyderg nichts. Aretin hinwieder ist diese Sendung unbekannt geblieben; dagegen läßt er ihn von Albringen bestimmt werden, mit den diesem bei der Passauer Zusammenkunft von Piccosomini gemachten Mittheilungen über Wallensteins Verrathspläne unverweilt nach Wien zu eilen. \*) Möglicherweise vereinigte Teisinger beide Missionen; der Zeit nach fallen sie ohnehin zusammen. Ob man es in Wien nothwendig hatte, erst auf dem Umwege durch Albringen und Teisinger von Piccolominis Mittheilungen unterrichtet zu werden, und ob Albringen wissentlich oder unwissentlich sich zum

<sup>\*)</sup> Aretin a. a. O. S. 72 u. f., dann Urkunden Rr. 33 und 36. Freyberg a. a. O. — In des letteren Mittheilung über Teifingers Aufschreibung fehlen die bei Aretin enthaltenen zwei letten Alineas.

Bermittler von Lügen machte, mag dahin gestellt bleiben. Diese selbst können jedoch nicht übergangen werden.

Kein anderer war wohl mehr geeignet, dem Glauben an eine Friedländische Verschwörung Eingang zu verschaffen, als gerade Picco-lomini. Er, der unter der gleichen Nativität wie der Herzog Ge-borene, erfreute sich dis zu seinem Abgange von Vilsen, d. i. dis um die Mitte Februar, des Herzogs ungeschmälerten Vertrauens. Das war jedermann bekannt. Nur sehr wenige aber wußten es, daß er bereits seit ungefähr sechs Monaten von den Gegnern gewonnen, im Ge-heimen gegen denjenigen conspirirte, mit welchem er öffentlich auf das freundschaftlichste verkehrte. Wenn er also Beschuldigungen gegen den Herzog vordrachte, so mußte man sie als wahr annehmen, theils weil ihm dieser sein Inneres zu offenbaren pslegte, theils weil man bei ihm, dem so Hochbegünstigten, keine Veraulassung entdecken konnte, gegen seinen Gönner und Freund Nachtheiliges auszusagen, wenn es nicht auf Wahrheit gegründet war. So hatte er leichtes Spiel, und es gelang ihm über die Maßen gut.

Belangend die Aufzeichnungen Teisingers, so bewegen sie sich zumeist noch in allgemeinen Verdächtigungen. Piccolomini ist zum Gallas und Colloredo geschickt worden, um sie zu persuadiren, und sollte auch Albringen ausholen; Scherssenberg habe die Commission mit Billehe zu reden, um die Bundesarmee abzuleiten; Rittberg wird zu gleichem Zwecke an die Weser, Mannsseld, damit er unschädlich werde, an die Elbe commandirt und Kinsky erhalte eine Sendung zum Weimar nach Regensburg, um ihn zu einer Unternehmung an der Isar zu bestimmen. Das alles konnte wahr sein, ohne daß es auch die Dentung war. Eben so läßt sich der zum P. Quiroga gethanen Aeußerung, zwei Drittheile der kaiserlichen Armee seien sein, eine ganz unverfängliche Auslegung geben. Daß Herzog Franz Albrecht nach Pilsen gekommen, war kein Geheimniß; in Verbindung damit, daß auch ein Franzose von Abel dort sei — gab es denn

nicht auch Franzosen unter ben kaiserlichen Officieren? — erhielt cs aber einen Anstrich bes Gefährlichen. Wohin die Mittheilung, daß die Eggenbergischen Güter in Böhmen an Gallas geschenkt seien und daß Friedland bereits das Ant eines Königs in Böhmen excercire, zielt, liegt auf der Hand. Positives war mit all' diesen Mittheilungen noch nicht gegeben, Verdächtigendes aber genug und damit sind sie eben hinlanglich charakterisirt.

Für die Geschicklichkeit Slawatas ift ce ein glänzendes Zeugniß, zur Leitung der Machinationen unter dem Militär den tauglichsten Mann erkoren zu haben, welcher überhaupt gefunden werden konnte.

#### 24.

## Estratto dal Francese.

Einige in der zweiten Sälfte des Jänner 1634 losgelaffene Ballons signalisirten irgend eine wichtige Botschaft aus Frankreich. Um 18. Jänner meldete ber bagerische Bicekangler Richel aus Wien, er habe in sichere Erfahrung gebracht, daß ber Herzog von Friedland mit bem Cardinal Richelien gar ftark correspondire und schier wochentlich Schreiben zwischen ihnen gewechselt werben, daß auch ber Friedland unlängst einen von Abel nach Franfreich geschickt, ber sieben Stunden bei dem König und Cardinal allein gewesen. genau man das ichon wufte!) Gegen Ende des Monates empfängt der bagerische Secretar Teisinger von Aldringen nebst anderen Mittheilungen Biccolominis auch die, daß ein Frangösischer vom Abel an Bilfen angekommen ift, und überbringt fie nach Wien. Wie nun die Gemüther einigermaßen empfänglich gemacht waren, stellt sich auch schon ber abgefeimte Marchuefe bi Grana mit den vom Bergog von Savoyen dem Raifer geschickten Particularien über des Friedländers Correspondenzen und Praktiken mit dem Cardinal Richelien Er weiß aber die Sache fehr geheimnisvoll zu behandeln; er fest wohl den bagerischen Agenten am 8. Februar von der Eriftenz

bes Actenstückes in Kenntniß, aber bieses selbst gibt er ihm nicht; erst auf dessen dringendes Berlangen theilt er ihm am 15. Februar einen die Chursürsten von Bayern und von Köln betreffenden Auszug mit, den Aretin unter dem Titel: Estratto dal Francese versöffentlicht.\*) Berdeutscht lautet derselbe also:

Was Bapern aubelangt, so ist bemselben weber zu trauen, noch ist es ju fürchten. Es ift ihm nicht zu trauen, fo lange nicht bas Saus Defterreich entwurzelt und baburch seine Macht verringert ift; benn ba seine Länder an jene des Hauses Defterreich grenzen und es ohne deffen Bunft die Churwurde nicht behaupten fann, fo wird ce eine offene Erklarung, die es in Gefahr bringen. konnte, es mit beiden Barteien zu verderben, fo lange als möglich hinausschieben, durch welches hinausschieben es weber ber Sache Franfreiche noch ber Protestanten nüten wird. Ueberdieß wird es in bestanbiger Furcht vor dem Ginfluffe des Pfalggrafen am Rhein bleiben. Es ift nicht zu fürchten, weil ce feine anschnliche Beeresmacht besitzt und ihm auch außer der Festung Ingolftadt, welche aber fo zu fagen von feinen anderen Bilfequellen abgeschnitten ift, feine weiteren Bertheidigungemittel für feine Länder zu Gebote fteben. Es ist gleichmäßig gehaßt von den anderen fatholifchen Fürften, von den geiftlichen Fürften, von der Soldatesca und ben eigenen Unterthanen; es hat bermal feine Rriegsofficiere von Bedeutung; es ift geizig und, um keine Auslagen zu machen, wird es sich in keine große Bertheidigung einlaffen. Falls ihm der Bergog von Friedland jede Silfe Seitens bes faiferlichen Bolfes entzieht, werden die Refte des spanischen Beeres in ihrem eigenen Intereffe genothigt fein, gegen die Grenzen von Italien sich zuruckzuziehen und diesen Bag und Throl gegen horn, die Schweizer und den Bergog von Rohan zu vertheidigen.

Was den Churfürsten von Köln betrifft, so ist nicht viel Wesens mit ihm zu machen, da das Capitel dieses Churfürstenthums der Krone Frankreich sehr zugethan, dem Churfürsten dagegen weder anhänglich noch von ihm abhängig ist, während seine anderen Viethümer, wie man dessen sicher sein kaun, aus Furcht vor den Hollandern sich zu einer Neutralität gerne bereit sinden werden. Darum wird es viel nüglicher und zweckentsprechender sein, sich die protestantischen und reformirten Stände des Reiches durch die

<sup>\*)</sup> Aretin. G. 77 Urfunden, Dr. 39. Beilage.

Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen in die Churwurde und in alle Länder, die er früher besaß, zu verpflichten und dadurch zugleich die Krone England zusfrieden zu stellen und die Holländer auzueisern. Belangend die übrigen eigenen Länder Baherns, so wird sich eine gerechte und angemessene Berstheilung unter die anderen nicht katholischen Pfalzgrafen derselben Familie treffen lassen, wobei man auch den zwischen diesen Ländern liegenden oder an dieselben angrenzenden freien Reichsstädten einige Entschädigung wird geben können, weil sie mit so großem Eiser für das allgemeine Wohl alles aus Spiel seizen und die allgemeinen Lasten tragen helsen.

Sollte in dieser Zeit der Herzog Maximilian, wie es zu hoffen ist, sterben, so würde bei der bekannten Unfähigkeit des Herzogs Albert zur Führung der gegenwärtig so schwierigen Regierung und der noch geringeren Befähigung für das Kriegswesen so wie bei der Entfernung des Churfürsten von Köln nicht zu befürchten sein, daß besagtes Haus wieder zu Kraft und Muth käme.

Unseres Wissens ist dieses Schriftstuck seit den fünfunddreißig Jahren seines Bekanntseins in seiner Echtheit noch nicht, auch von Ranke nicht, angezweifelt worden. Dennoch und trogdem nur ein kleiner Theil davon vorliegt, stehen wir nicht an, dasselbe als ein Falsisicat zu erklären und zwar aus folgenden Gründen:

- 1. So roh war der Herzog von Friedland nicht, daß er in einem diplomatischen Actenstücke von der Ausrottung des Hauses, in dessen Diensten er ergrant war, gesprochen hätte; auch war er nicht so gemein und dabei viel zu stolz, um sich gegenüber einem Staats-manne von dem Caliber eines Richelien die Blöße zu geben, auf den Tod eines deutschen Fürsten, wenn er auch sein Feind war, zu hoffen.
- 2. Ift es sehr unwahrscheinlich, daß man das Geheimniß über ein so wichtiges Actenstück zu Paris nicht sollte besser gewahrt haben, und befremblich, wie gerade der Herzog von Savoyen in den Besit desselben kam und welches Interesse er daran haben konnte, es dem Kaiserhose mitzutheilen.
- 3. In den, freilich bis jett kaum erschöpfenden Nachrichten über bas Verhältniß Wallensteins zu Frankreich geschieht nirgends

bavon Erwähnung, daß er berartige Eröffnungen an den Cardinal Richelieu oder seine Agenten direct oder indirect gemacht habe.

- 4. Das vollständige Schriftstück ist bislang nicht aufgefunden worden, obwohl es zu Wien in zwei Exemplaren vorhanden war, in dem französischen Original und in der italienischen Uebersetzung, welche Caretto für den Kaiser, weil er der französischen Sprache nicht mächtig war, angesertigt hatte. Auch aus den Archiven von Paris und Turin ist es noch nicht hervorgezogen worden.
- 5. Das strenge Geheimniß, das man über das Schriftstück bewahrte, welches doch wie sonst kein anderes die Schuld Wallensteins
  an den Tag gelegt hätte, läßt darauf schließen, daß man Ursache
  hatte, damit hinter dem Berge zu halten, um nicht seine Erlogenheit
  an das Licht zu ziehen. Dem Kaiser wurde deßhalb vorgespiegelt,
  wenn er die Verbindung Wallensteins mit Frankreich kundgebe, so
  sei der Herzog von Savoyen, durch den er hievon Kenntniß erhalten,
  compromittirt und der Krieg mit Frankreich unausweichlich.\*)
- 6. Gestehen die über das ganze Anklagematerial wohlinformirten "deputirten Räthe und Commissarien", deren Borsitzender Graf Slaswata war, in ihrem Gutachten (Hallwich Nr. 1344), "daß wohl wegen des Berbündnisses, der wider den Kaiser ausgegangenen Orschinanzen Friedlands und wegen seines beabsichtigten Umtretens zum Feind" eine nachträgliche Sentenz erlassen werden könnte, nicht aber wegen anderer Puncte. Im Falle der Echtheit jenes Documentes hätte aber darauf mindestens eben so gut, wie in den genamten Fällen, ein Beweis gegründet werden können. Das konnte auch ganz gut geschehen, ohne den Herzog von Savohen zu nennen. Uebrigens war die seindliche Stellung Frankreichs zum Kaiser ohnedieß eine offenc; der Borwand, daß es wegen der Beröffentlichung des Actenstückes zu einem Kriege mit dieser Macht kommen könnte, daher ein läppischer.

<sup>\*) 3</sup>oh. Graf Mailath. Geschichte bes öfterr. Kaiserstaates. Hamburg 1842. S. 386.

Denkt man sich das Actenstück, statt für Richelieu, für diejenigen geschrieben, die auf den Sturz Friedlands einen Einfluß nehmen konnten, dann wird es vollkommen verständlich, denn dann sieht man, wie es sich dahin zuspitzt, dieselben noch mehr aufzustacheln und zur Eile zu drängen. Zwar behandelt das vorhandene Fragment nur die Wallenstein imputirten Auschauungen über Bahern und das diesem verwandte Köln. Man kann sich aber das Fehlende einigermaßen ergänzen, denn um diesen Torso liegen noch andere Trümmer herum, die, wenn auch nicht so gut erhalten wie jener, doch zusammengestellt ziemlich deutlich die Contouren der ganzen Figur geben. Man sindet diese Trümmer im Chaos (Murr S. 194) und im aussührlichen und gründlichen Berichte (S. 236 und 238) in dem Friedländischen Ländervertheilungsplane.

Nach diesem Blane sollte einem papstlichen Nevoten das Königreich Neapel, dem Bergog von Savonen Montferrat mit dem Ronigstitel, dem Großherzog von Florenz Lucca mit allen an jener Meeresfüste gelegenen, bisher, wie Friedland sich ausdrückt, von dem spanischen Joche bedrückten Bafen und Städten nebst dem Ronigstitel, bem Bergog von Mantua als Erfat für bas ihm entzogene Montferrat Cremona zu Theil werden. Wegen Mailand war er noch im Zweifel, ba er es weder Benedig noch Savonen geben wollte, damit nicht ihre Macht gar zu groß wurde. Un Frankreich hatte Burgund und Lothringen unter ber Bedingung zu fallen, daß ce Elfag abtrete, und Belgien sollte frei werden. Dem Könige von Bolen war ein Theil von Schlesien zugedacht; würde er sich aber deffen weigern, fo wären seine calvinistischen Bafallen gegen ihn aufzuwiegeln. Ferner waren bestimmt für Adam Erdmann Treta die Markgrafschaft Mähren, für den Grafen Matthias Gallas die Fürsteuthumer Glogau und Sagan nebst ben Eggenbergischen Gütern, bem Grafen Rubolph Colloredo die Grafschaft Gorg und dem Grafen Biccolomini die Grafschaft Glatz außer ben ausgebehnten Besitzungen bes böhmischen Ranzlers Grafen Slawata.

Aus biesem Plane ift zu ersehen, daß Bapern, Spanien und Desterreich gewaltig mitgenommen werben follten, also gerabe jene Mächte, von benen ber Untergang Friedlands junächst in's Werk gesett werden konnte. Das mit Bayern Beabsichtigte sett bas vorhandene Fragment felbst auseinander. Bas die beiben anderen Mächte anbelangt, fo follte, wenn unfere Bermuthung richtig ift, daß die Landervertheilung nach bem Chaos und bem ausführlichen und gründlichen Berichte die Erganzung bes Fragmentes in fich fchlieft, Spanien aus Italien und aus Belgien hinausgeworfen werden, ber Raifer aber nicht blok Böhmens, das Wallenstein für sich behalten hatte, und Mährens und Schlefiens beraubt werden, sondern es ftand ihm bie Ausrottung seines gangen Sauses bevor, welche, wie aus bem Eingange des Fragmentes erhellet, die Boraussetzung bilbete, auf Aus folch' ungeheurem Attentate erklärt welcher ber Blan beruhte. sich das Ungeheure der Magregeln, welche von da an gegen den Bergog ergriffen wurden, nicht aber ans dem Bilfner Bündnif, wofür im erften Patent bereits die Strafe verhängt worben mar. Die Folge ber jehigen Enthüllungen mar bas zweite Pateut vom 18. Februar und die Ratastrophe zu Eger.

Der Bater dieses tief angelegten Auschlages war kein anderer, als Graf Slawata, benn das Estratto paßt nicht nur vortrefslich in das System seiner Machinationen, sondern steht auch nach Geist und Wort in unverkennbarer Verwandtschaft mit der von Bayern hans delnden Stelle in der Bamberger Schrift (Seite 166). Mit Geringsschäung wird da wie dort von der Macht Bayerns gesprochen. Maximilian hatte aber von Anbeginn des Krieges an eine so hervorragende Rolle gespielt, daß es niemand, am allerwenigsten Wallenstein, welcher selbst dessen Einsluß so tief empfunden, in den Sinn geskommen wäre, sich in solcher Weise zu äußern. Wohl aber war eine

berartige Geringschätzung geeignet, ben Churfürsten noch mehr gegen Wallenstein aufzureizen, als er es ohnehin war, und darum war es ebenso psissig als boshaft ausgedacht, Wallenstein derlei Aeußerungen in den Mund zu legen, in Schriften, bei denen es vom Belieben des Verfassers abhing, sie in die Hände des Churfürsten zu bringen. Zusdem gibt es sprachliche Anklänge. Quanto a Baviera beginnen die beiderseitigen Stellen und dem: per non haver da se stesso sorze considerabili der Vamberger Schrift steht das: perche non ha corpo d'essercito considerabile im Estratto entgegen. Nur ist dort, wo bloß nebendei Bayerns gedacht wird, die Stelle viel kürzer gesaßt, als hier, wo gleichsam eine neue Karte von Europa entworfen wird.

Wie in den Rapuziner-Relationen und im unvorgreiflichen Discours, hatte Slawata auch jest wieder eine Excursion auf das Gebiet der auswärtigen Politik unternommen. Während aber damals die Früchte zu ihrer Zeitigung noch zwei Jahre brauchten, genügten bei ber nun herrschenden Gewitterschwüle zwei Wochen.

Mit dem Estratto ift das lette Stadium der Slawata'schen Minirarbeit erreicht. Ob wir alle Kreuz- und Quergänge derselben entdeckt haben, können wir natürlich nicht wissen. Doch scheint es, als ob uns vom Ansang des Jahres 1633 an nur zwei derselben verborgen geblieben wären, von welchen der eine sich auf die Frager Execution der sahnenslüchtigen Officiere aus der Schlacht bei Lützen, der andere auf die im "Chaos" und im "aussührlichen und gründlichen Berichte" ganz unvermittelt auftauchende Nachricht von dem Uebereinkommen Wallensteins mit Thurn über die ihm von Schweden gegen den Kaiser zu leistende Hilfe bezieht. Der möglichen Ausbentung jenes Ereignisses wurde schon oden (Seite 242) erwähnt, und auf dieses Uebereinkommen werden wir später, nämlich in der "Geschichtschreis bung" eingehen. Es läßt sich übrigens denken, daß die Hauptactionen

mancherlei Nebenhandlungen, sei es um zu förbern ober Störungen abzuwehren, im Gefolge gehabt haben mögen. Bieles wird darüber wohl die Forschung noch an den Tag ziehen. Von größtem Interesse dürfte insbesondere die Ansbeschung der militärischen Action bis zu ihren Motiven und ersten Ansängen zurück sein.

# Während der Krisis.

Der Samen, ben Slawata gefäct, ging auf. Mit Unruhe und Spannung mag er der Frucht seines jahrelangen Bemühens entsgegengeblickt haben. Denn noch war, so günstig sich auch die Dinge für ihn anließen, das Gelingen nicht gesichert. Noch stand Friedland, der an kühnen Entwürfen Unerschöpfliche, in ungebrochener Thatkraft an der Spitze des Heeres, und wenn auch einige der Unterseldscherren bereits im Geheimen von ihm abgefallen waren, so hielten doch andere treu zu ihm und von noch anderen war es ungewiß, wohin sie sich schlagen würden, wenn die Wahl an sie herantreten sollte. Ueber die Haltung der Truppen, dem zu erwartenden großen Ereignisse gegenüber, konnte man ebenfalls noch keine sichere Meisnung hegen.

Einige Aufzeichnungen veranschaulichen uns recht lebendig die Gemüthsstimmung Slawatas in dieser Zeit der Krisis. Es sind das jene Blätter, die wir im vorigen Capitel (Nro. 21) mit den Einschreibungen in ein Tagebuch verglichen haben. Bezeichnender aber noch könnten sie ein Monolog genannt werden. Denn das ganze Berhalten Slawatas gegen Ballenstein war eine fortgesetzte Intrigue, die zudem mit einer Meisterschaft in's Werk gesetzt wurde, wie es die lebendigste Dichterphantasie nicht besser zu ersinnen vermöchte. Nun war die Stunde der Entscheidung nahegerückt. Wie in solchen Momenten in Dramen die auf den Erfolg ihrer Känke harrenden Bösewichte den ihre Brust durchwogenden Gesühlen in Monologen

Luft zu machen pflegen, so hat es gewissermaßen auch Slawata hier gethan. Es ist ein Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung, das sich in den Blättern ausspricht, ein Haschen nach jedem noch so geringfügigen Umstande, welcher die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang zu beleben geeignet ist, und ein Zurückschrecken vor dem bloßen Gedanken, daß am Ende doch alles noch mißlingen könnte. Dabei wird die Situation nach jeder Seite hin so ausgemalt, wie sie seinen Plänen am förderlichsten sein könnte, und auf unverweilte Entscheidung in seinem Sinne gedrungen. Ob die Worte gesprochen werden oder geschrieben stehen, ändert an der Sache nichts.

Im Folgenden geben wir die Aufschreibungen, so weit der nicht ganz correcte Text und das nicht überall verständliche Latein es uns ermöglichte, treu übersetzt und die auf zwei, übrigens angedeutete Stellen, welche sich bloß auf die Trübsale in Böhmen beziehen, auch vollständig wieder. Hie und da hielten wir uns an die stellenweise richtigere und deutlichere Version im Chaos und zumeist werden auch die Zusätze aus demselben in Klammern eingesügt.

Vom Dictator wird der Tag zu Bilsen und vom Raiser der Tag zu Brag ausgeschrieben; dieser, damit Böhmen gebe, was es hat, jener, damit es gebe, was es nicht hat.

Denn schon längst war man überzeugt, sprach man's auch aus und bewies es durch die That, daß es nicht klug sei, das zu thun, was möglich ist, sondern zu erzwingen, was unmöglich ist. Ja es kam noch jüngst der Besehl, daß je hundert Unterthanen tausend Thaler erlegen sollten, obschon die hundert kaum einen Denar übrig hatten. Staatsrücksichten verlangen das sagte Friedland.

Ein gewiffer Gelbschnabel, Treta, sagte: [die Religion muß ein wenig bei Seite bleiben,] sobald ich Zeit habe, werde ich mir selbst eine Religion machen.

Wenn das noch Borhandene mit dem Blute und der Ehre der Bürger in verdoppeltem Maße der Herrschaft der Soldaten straflos preisgegeben wird, kann der frühere harte Sinn [Friedlands] erweicht und das Wohlwollen erworben werden; und wenn die Exulanten in ihre Güter und die Pradi-

canten in ihre Gotteshäufer wieder eingeführt, das taiferliche Sdict aufgeshoben und die Heere der Churfürsten erlangt werden, versprechen die Wahrssager mit Machiavell die Unsterblichkeit.

Es erschienen also die Generale und Obersten des Hecres. Treta, der blinde Anhänger, und andere, denen das Geschäft übertragen worden war, brachten, nachdem sie durch Zutrinken in vielem Weine die Zurechnungsfähigsteit hinweggespült hatten, für die erst nach dem Gelage stattsindende Berathung die Ueberredung zu Wege. Biele, nach Geld und Gunst gierig und wohl wissend, daß reicher Lohn ihrer harre, stimmten dem zu, was der Fürst verlangte, was sie verweigert hätten, wenn kein Lohn winkte.

Der schieft erst zum General ernannte Row, in wohlgesetzter Rede ben listigen Plan verhüllend, brachte burch hochsahrenden Ton die Gemüther derjenigen, welche um die Sachen wußten, leicht herum und die übrigen aus der Fassung. Er wies auf des beseidigten Imperators Seuszen [Krosodissthränen] hin, vor dessen [Basilistens] Zischen er sich ehedem entsetzt hatte. Der Kaiser, sagte er, könne den Sold nicht zahlen, die Räthe wollen ihn nicht zahlen; es sei im Werke, die Contributionen für das Heer in einer Weise zu berechnen, daß sie den Sold, welcher gezahlt wird, übersteigen würden; die einzigen vom Kaiser zugestandenen Subsidien — den Fiscus \*) — wollten die Federsuchser wieder unter ihre Feder und Klappe nehmen [sub calamum et cuculum togatos velle retrahere], das Heer durch Wlangel zu Grunde richten, weil die Soldaten angeblich mehr erhalten hätten, als sie verdienten.

Durch zwölf im Original vorgezeigte Briefe werde die Absicht erwiesen, die Fürsten und die Freiheit des Reiches zu unterdrücken und die erbliche Monarchie auf hinterlistige Weise einzuführen.\*\*) Das was ihr Imperator gethan, werde [bei Hofe] bespöttelt, ihm Gift und dem Heere der Untergang zugedacht — von jenen, für deren Haus und Herd sie ihr Gut und Blut einsehen. Questenbergs Instruction und der vorliegende Brief [des Raisers] mache alles klar. Wegen dieser und anderer Unbilden und Machinationen wolle und müsse er [der Generalissimus] auf seine imperatorische Gewalt verzichten.

Kaum waren durch seinen genannten Feldmarschall Ilow und die sich anschließenden Generale, Mohrwaldt vom Fußvolk, Bredau von der Reiterei,

<sup>\*)</sup> Die Confiscationen.

<sup>\*\*)</sup> Im ausstührlichen und grundlichen Berichte wird bieg ale Borhaben ber Spanier hingestellt.

Losi von den Aroaten und Henderson von den Dragonern, und durch die am anderen Tag truppweise vorgelassenen übrigen Obersten die befohlenen, erkauften oder erschwätzten, dreimal wiederholten Bitten vorgebracht, so erslangten sie von dem erbittlich Unerbittlichen leicht die Zusage, er werde die zeitliche Dictatur gerne auf immer annehmen, jedoch unter der Bedingung, daß er ohne ihre Einwilligung sie niemals verlasse, und daß sie ihm mit Schwur, Handschlag und Siegel versprechen, ihn, ihren Imperator, und daß Heer gegen die Machinationen des Hofes zu schützen. Denn wenn er gegen die Absichten des Hoses für das Reich, das gemeine Beste und den Kaiser [o, der alte Fuchs Friedland!] mit Borsatz zu handeln genöthigt sei, werde es ihm an Berunglimpfungen und Nachstellungen niemals sehlen. Obwohl es dem Kaiser offendar an Sold mangle, so verspreche er doch allen Bestiezdigung und ihnen seine und des Tresa Herrschaften durch schriftliches Instruzment zu verpfänden.

Man nahm das Wort des Imperators statt eines Instrumentes an. Der Senior des Fußvolkes, General Julius Heinrich Herzog von Sachsen, hieß unter Hinweisung auf des Fensters oder Stahls Gesahr jeden einen Schelm und Ehrlosen, welcher zu gehorchen, zu schwören, zu unterschreiben sich weigern sollte. Unter lärmendem Beifall und von der Leidenschaft hingerissen, folgten ihm willig alle, die in die Sache eingeweiht waren, und unterschrieben. Es gab aber auch solche, die betroffen waren. Unter ihnen standen einige gleichsam bangend um das Wohl des Staates, ich weiß nicht was fürchtend; sie fügten sich aber den Umständen und bewahrten sich zu Besserm auf. Das aufrichtige Herz vermochte die Thränen nicht zu untersbrücken; ein zweiter zögerte mit der Unterschrift; ein dritter würde, von Zorn erfüllt, die Urfunde zerrissen oder Auftlärung verlangt haben, wenn ein solcher Entschluß nicht unzeitig und gesährlich gewesen wäre. Sie geshorchten alle in dem, was ihnen besohlen war.

Gleichlautende Exemplare ber Verschwörung werben bei dem Imperator selbst, bei ber Albringen'schen Armee [bas britte bei ber Armee in Schlesien], bei ben brei altesten Generalen bes Fußvolkes, ber Reiterei und ber Dragoner aufbewahrt.

Ein großes Gaftmahl befchloß ben großen Tag. Im Speiscsaale Nows gab es ein Geschrei und Getümmel; es wurde das ganze Geräthe, oft mit Speisen, zum Fenster hinausgeworfen; nicht viel hatte gefehlt, so waren auch Wenschen nachgefolgt.

Drei Machiavellische Magister ober Doctoren des Atheismus werden aus Belgien [aus Batavia] um viese Tausende Geldes berufen, zwei als Geheimräthe, der dritte als Chronist, damit er der Nachwelt zur Erringung der Unsterblichkeit [als Denkmal] überliefere, daß dem Herzog an den burgerlichen Zwistigkeiten, an all' dem vergangenen und künftigen Unheil keine Schuld beigemessen werden könne.

In die Stadt und auf's Land (in urbem et orbem) werden Beobachter ber unvorsichtigen, schlichten Leute geschickt. Einer, welcher einem [arglistig Fragenden] arglos Rath gab, wurde gleich verläumdet; ein anderer stellte sich, als ob er sich verberge und den Zorn des Herrn fliehe; doch kundschaftete er aus und hinterbrachte es. Die Sprache selbst, von der Natur dem Menschen gegeben, wird fast für ein Unrecht gehalten. Möchte doch der Kaiser in Herz und Inneres sich nicht hineinblicken lassen! [Utinam serinium caesaris et pectus non inspiciatur.]

Bu Pilsen kamen [aus Meißen] an und gingen und kehrten wieder einige [verkehrte] Häupter ber Feinde [und Verräther] und Fürsten der Prosseribirten, nach deren und des einzigen [Friedland] Ermessen der Erdball hin und her gerüttelt wird. Des göttlichen Wortes [prophane] Minister nähren im Königreich und in der Landeshauptstadt die Hoffnung auf die ehemalige Freiheit in dem Kirchendienste. Regimenter, denen man traut, erhalten den Auschlägen günstig gelegene Plätze; die übrigen, wenn nicht verläßlich, haben in ihrem Angesicht den Feind [von rückwärts ihre Comilitonen] auszuhalten. Des unkatholischen Friedens Truggebilde werden, nachdem man dem Feinde freiwillig oder durch eilsertigen Rückzug offenes Feld gelassen, mit Rudolph, um nicht Aergeres zu sagen, die Ferdinande unterschreiben.

Diejenigen, welche, im Besitze geringerer Mittel, ganze oder halbe Regimenter angetragen haben und nicht gehört worden sind, werden [vielleicht aus dieser Ursache geschwächt] bald [heute] kaum einen einzigen Mann stellen können und die königlichen Domänen in Böhmen, welche Herzogthumern gleichen, sind zu solcher Berödung und den Soldaten zu einem solchen Gespötte geworden, daß von Hunger und Armuth gesprochen wird, wenn dahin [zu marschiren] die Ordre ergeht. Nichtsdestoweniger nung ein Unweg von Meilen gemacht und müßen rauhe Wege und Berge überwunden werden, damit auf kurzem und leichtem Marsche nicht die Friedländischen und Treta'schen Güter berührt werden.

Aber ein wahrer Dictator [werden viele sagen] ist doch unser Führer, scharssichtig und kühn, großer Dinge Schöpfer, voll Rücksicht auf das, was die Staatsraison erheischt, sich selbst allein Rathgeber, Dedipus, nicht Sphinx; der dürfe sich schon erlauben, sich täuschen zu lassen, um zu täuschen. Wer wird auch denken können, daß er mit anderen Größeres abschließt, als worüber er mit dem Kaiser übereingekommen? Nicht gewachsen so vielen Feinden, die alle durch einen einzigen Sieg übermüthig geworden, erkannte er es gleich im vorhinein, der Krieg bestehe in dem rühmlichen Namen, welcher die Feinde ermunterte, uns schreckte. Rasch genug hat er geglaubt, in einen Sieg einzutreten, wo es vorgesehen war, daß er nicht werde besiegt werden. Der erzürnten Glücksgöttin wollte er bei Zeiten ausweichen, um bei wieder sich erheiternder Stirne um so gelegener zu siegen und die Sache durch Zaudern wieder gut zu machen.

Eine auf ben 8. [9.] Februar anberaumte zweite Versammlung wird bie Verdauung bes am [12. Jänner] Genossenen erproben, damit berjenige ausgeschieden werde, dessen Dagen das Genossene nicht zu vertragen scheinen sollte. Dann wird der Kern der Sache vielleicht früher berührt werden, aber auch dann nicht nach deutscher Sitte, sondern auf einem ziemlich naheliegenden Umweg; und aus dem, was sie nicht wollen, wird man den Rückschluß ziehen, ob sie in dem sich als treu bewähren werden, was sie wollen. (Ad octavum diem Fedruarii altera indicta dies ingestorum digestionem prohabit, ut rejectitius siat, cui rejectitius visus suerit stomachus. Caput rei tunc forte prius vel nec tunc germano more tangetur, sed in gradu viciniori et in eo, quod nolunt, iterum prohabuntur, num sideles in eo suturi sint, quod volunt.)

Wer kennt den Gebrauch, zu welchem 12.000 Kleider und eben so viel tausend Beschuhungen schon seit einem Jahre zu Pilsen erliegen? Neue Küchen werden beigeschafft; noch aber steht das zu kochende Menschenblut aus. Auch ein "nos sumus" hat eine Menge Leckereien von Prag mitgebracht, um auch mit Salz das Ding zu bereiten. (Aliquis etiam, "nos sumus" bellariorum vim Praga attulit, sibi quoque eum sale rem reeuntur.)

Den Frieden wird das Gelage bringen, aber einen Frieden ohne Frieden, welchem nicht einmal Rom, was sein Oberhaupt anbesangt, widersprechen wird. Und sollte auch die Religion darunter seiden, wenn nur Oesterreich nicht gewinnt. (Pacem convivia dabunt, sed pacem non pacem, cui nec

Roma in caput suum contradicet, et si religio decrescat, dum Austria nimirum non crescat.)

Bon unseren Leiden ift es besser und sicherer weiter nichts zu schreiben, als ohne allen Erfolg viel zu erzählen.

Der Graf Gallas weilt noch zu Pilsen. Der Herzog von Sachsen Franz Albert mit dem Grafen Kinsth und dem Gefolge ihrer Leute steckt auch noch dort. Arnim ist noch nicht angekommen. Es heißt, er sei zum Churfürsten von Brandenburg gereist und werde von dort am 10. d. nach Pilsen kommen und zur Förderung des Friedens in Berhandlung treten. Indessen vermehren sich unsere Drangsale von Tag zu Tag....

Zu Bilsen ist in diesen Tagen der Herzog von Sachsen Franz Albert zu Tod erkrankt, befindet sich aber schon auf dem Wege der Besserung. Dasselbst wird auch täglich Arnim und Gustav Horn erwartet. Den Grasen Aldringen hat der Herzog-Generalissimus abermals berusen und ihm, damit er um so eher erscheinen könnte, verschiedene Wagen dis Budweis entgegen geschickt. Und da der Generalissimus schwer darniederliegt, so hat er an seiner Stelle den Grasen Gallas, der diese Tage ebenfalls an Podagra litt, aber schon wieder hergestellt ist, bestimmt, daß er den Friedensverhandlungen beiwohne und ihm über die Berathungen berichte.

So viel zu erfahren ift, glaubt man, daß auf seine Friedensverhandlungen Kinsty und Trcta einen sehr nachtheiligen Einfluß üben, die einen unbilligen, der katholischen Religion zum Schaden gereichenden Frieden abschließen, die Freiheit der Retzerei auch in diesem Königreiche und in anderen kaiserlichen Erbländern einführen und durch mit der feindlichen vereinigte Waffenmacht Seine kaiserliche Majestät zur Zustimmung zwingen wollen. Biele versichern, unter anderem sei es bereits beschlossene Sache, daß hier in Prag auf der Rleinseite die Kirche der Karmeliter und auf der Altstadt jene der Minoriten den Akatholiken werde zurückgestellt werden . . . .

Schon meint man, Amberg werde vom Feinde bald genommen sein, weil kaum eine Hilse mehr, die lange erbeten, aber immer hinausgeschoben wurde und, wenn sie jest auch geschickt würde, die Linie des Feindes nicht mehr durchbrechen könnte, welcher alle Orte ringsum besetzt hat. Der Allershöchste sehe und urtheile! Ein Theil des seindlichen Heeres soll gegen Eger rücken und, wenn er keinen Widerstand sindet, wird er weiter gehen und sich dem Königreiche nähern. Dieses wird er auch, wie man glaubt, nehmen, wenn der Kaiser nicht die Augen öffnet und seinen Krieger ent-

gegenstellt und den König zur Vertheidigung aussendet. Warum wird der Generalissimus, wenn er wegen seiner widrigen Gesundheit das Kriegswesen nicht länger versehen fann, nicht entlassen und der König demselben vorgesetz? Warum werden die Reiche und Provinzen und die katholische Religion durch den Kaiser nicht vom Untergange bewahrt? Was fürchtet man? Wenn es hinausgeschoben wird, geht das Reich, die Krone und der ganze Staat versoren. Kein Augenblick ist mehr zu versäumen. Schnelligkeit, nicht Zaudern thut Noth. Es ist die höchste Gefahr im Verzuge. Raschheit wird das Unheil mit Hilfe Gottes abwenden, welcher seine Kirche und diesenigen nicht verläßt, die ihm treu dienen und seinen Ruhm zum Heile der Seelen befördern.

# Bur Entwicklung.

Im Gegensate zur ersten Enthebung Wallensteins, wo ber Angriff nur auf einer Linie stattgefunden hatte, beruhte der Operationsplan zu seinem neuerlichen Sturze auf einem sehr combinirten Manoeuvre. Insosern war derselbe zwar jetzt einsacher, als man nicht mehr auf dem Umwege über München zum Hauptangriff zu schreiten hatte. Man wendete sich schon direct an den Kaiser, indem man einerseits dessen Glauben an die Fähigkeit und die katholische Gesinnung und selbst an die Treue seines Generals zu erschüttern suchte, andererseits dessen Vaterherzen dadurch schmeichelte, daß man seinen erstgebornen Sohn als berufenen Remplaçanten in Vorschlag brachte. Allein der Succurs wurde auf den verschiedensten Seiten herangezogen und mannigsaltig war die Art und Weise des Vorgehens.

Es bot auch die zweite Periode einen viel größeren Spielsraum zu Verdächtigungen, weil in derselben der Schwerpunct der Thätigkeit des Feldherrn in die Friedenshandlungen siel, welche nothswendigerweise einen vielsachen Verkehr mit den Feinden bedingten. Zudem hatte sich seit der Uebernahme des zweiten Generalates der Kreis der inneren Gegner noch vermehrt. Vermeintliche Zurücksetung und strenges Regiment hatte Militärs von Rang, die Last der Winterquartiere einslußreiche Feudalherren in deren Lager geführt. Selbst den Thronfolger, welchen, wie dei seinem Durst nach Kriegszuhm leicht erklärlich, die, wenn auch in ehrerbietigster Form bedungene

Fernhaltung vom Heere schmerzen mußte, sehen wir wenigstens mit Rath an den Berhandlungen sich betheiligen.\*) Belangend die auswärtigen Gegner, so konnte auf die Mitwirkung des Churfürsten von Bayern, weil ihm ein so selbstständiger und kräftiger Wille wie der Wallensteins an der Spitze der kaiserlichen Heeresmacht zum mindesten unbequem sein mußte, unter allen Umständen gerechnet werden.

Nun trat aber auch die Macht in den Bund gegen den kaiserlichen Feldherrn ein, auf welche wegen Blutsverwandtschaft, gemeinsamer religiöser und zum Theil auch politischer Ziele und wohl auch wegen der Subsidien, die sie gewährte, die allergrößte Rücksicht zu nehmen war.

Einer solchen Coalition gegenüber wäre der Feldherr, welcher, nicht ganz ohne Berschulden, das Jahr hatte verstreichen lassen, ohne entscheidende Erfolge, weder im Kriege noch im Friedenswerke, zu erringen, um so sicherer unterlegen, als die Gegner bereits auch im Heere Parteigänger von Einfluß zu gewinnen gewußt hatten, wosdurch die Gefahr von dieser Seite Widerstand zu finden, als versringert angesehen werden konnte.

Doch immer handelte es sich aufangs nur darum, den Herzog der Macht zu berauben; nie ließ sich eine Katastrophe voraussehen, wie sie in der That eintrat. Da kam das Bündniß von Pilsen und die mit demselben für die Gegner aufdämmernde Hoffnung, sich nunmehr des Gestürchteten für immer entledigen und zugleich sich selbst von der Gesahr einer späteren Berantwortung befreien zu können, gab der Sache mit einem Male eine andere Bendung. Mit teuslischer Bosheit und Geschicklichkeit wußte der Berfolger das Bündniß zu einer ganz gefährlichen, weit aussehenden Conspiration wider den Kaiser und das kaiserliche Haus auszuspinnen. Nicht allein, daß die mit Wissen und Billigung des Kaisers und seiner Minister gepflogenen Bers

<sup>\*)</sup> Frehberg a. a. D.

handlungen mit den beiden protestantischen Churfürsten in ein falsches Licht gestellt wurden, so follten nun auch mit bem Cardinal Richelien fehr gefährliche Braftiken im Zuge sein, deren fingirte Barticularien mittelft des befliffenen Selfershelfers Caretto als von dem Bergog von Savoyen herrührend nach Wien gelangten. (III, 24). Ein anderes Sprachrohr Slawatas, Graf Biccolomini, welchem als Bertrauten Friedlands die Renntnif feiner Beheimniffe ichon zuzutrauen war, überbrachte andere Schauergeschichten. Der Churfürst von Bayern fecunbirte nach Möglichkeit. Schon in feinem Schreiben aus Braunan vom 25. Jänner bringt er "eine geschwinde und heroische kaiserliche Resolution" als höchst nothwendig in Antrag, was sein Bertreter in ungefäumter Bollziehung bes Befchle bahin variirte, "bag geschwind ein' bapfere Refolution zu faßen fei". Bas Spanien bazu gethan, entzieht sich bei dem Mangel näherer Nachrichten noch der Beurtheilung. Dag ce aber nicht feierte, darauf lägt ichon die Richtausfolgung ber aus Spanien eingelaugten Silfsgelber und bie Melbung Piccolominis an Albringen schließen, daß ihm der Auftrag, sich Friedlands burch Gefangennahme oder Tod zu bemächtigen, vom fpanischen Gefandten zugekommen sei. Dabei wurden in Bien burch wen, brancht nicht erft gefagt zu werden - die beunruhigenoften Gerüchte in Umlauf gefett. Friedland, hieß es, habe vor fich Wiens zu bemächtigen, es anzugunden und ben Raifer gefangen zu nehmen, und am 26. Februar wolle er sich zu Prag zum König von Böhmen fronen laffen. Und damit die Minifter, welche früher Friedland immer die Stange gehalten, ebenfalls ihren Theil befamen und fo ihm abwendig gemacht würden, so sollten Bischof Anton, wenn er nach Oberöfterreich fame, sammt anderen faiserlichen Commiffaren gefangen gesett, bem Fürften Eggenberg aber seine Güter genommen Das gleiche Loos, wie letterem, follte auch vielen anderen Dynasten zugedacht sein, nur um recht viele an dem Falle Friedlands intereffirt erscheinen zu laffen.

So ungefähr' - benten wir uns - hat fich die große Ballenstein-Berschwörung zusammengeballt. In welchem Mage jedoch bie einzelnen Factoren zur Entwicklung beigetragen, in welcher Aufeinanderfolge fie in Action getreten und wie fie in einander gegriffen, bas vermögen die bis jett vorliegenden Daten noch nicht völlig klar zu Bieles wird sich, nachdem einmal, wie wir meinen, in der machen. Hauvtsache eine Kährte gegeben ift, wohl noch auffinden lassen. Insbesondere bleibt das Material unentbehrlich, welches Hallwich in ber Correspondenz ber die militärische Action leitenden Befehlshaber unter einander in Aussicht ftellt, ferner mußten die banerischen und spanischen Archive aus biefer Beriode bis auf den Grund, die auscheinend nebensächlichen Schriftstude keineswegs ausgeschloffen, ausaebeutet fein, und wird wohl auch eine gründliche Durchforschung ber Archive zu Neuhaus (Slawata) und Smečna (Martinit) nicht umgangen werden können. Une, die wir weber die Absicht noch den Beruf haben, eine pragmatische Geschichte zu schreiben, sei es nur verstattet, auf einige Momente aus der letten Zeit die Aufmerksamkeit zu lenken, von benen wir glauben, daß fie bei ber Beurtheilung ber Frage von Wallensteins Schuld mit in Erwägung zu ziehen seien.

1.

Mangel an Indicien eines Berrathes vor Friedlande Tode.

Sind die von dem Herzog von Savoyen mitgetheilten Particularien apokryph und beruht der zuerst im Chaos erwähnte, aber
muthmaßlich schon vor der Katastrophe colportirte Plan, mit des
Schwedenkönigs Hilse Böhmen und Mähren zu erobern und auf Wien
loszugehen, gleichfalls auf Erdichtung, dann ist es sicher, daß man
in Wien vor des Friedländers Tode von verrätherischen Verhandlungen desselben mit dem Feinde überhaupt keine Kenntniß hatte, denn
mit den beiden protestantischen Churfürsten und selbst mit Schweden
wurde im Einverständniße mit dem kaiserlichen Hose und unter Zu-

ziehung kaiserlicher Räthe und des Generals Gallas verhandelt. Auch Biccolomini sollte von allem unterrichtet werden, indem Trcka demsselben am 1. Februar 1634 im Auftrage des Herzogs versichert, "daß ohne Wissen, Willen und gute Meinung des Generallieutenants nichts werde tractirt, geschweige geschlossen werden, wie auch des wesnigsten nichts solle vorüber passiren, ohne daß er (Piccolomini) werde avisirt werden." (Förster Nr. 423.) Ueberdieß wurde den versamsmelten Obristen am 19. Februar vom Herzog versprochen, daß sie von den Tractaten würden in Kenntniß gesett werden.

Was Verbächtiges in den Verhaudlungen mit Frankreich und Schweben vorkommt, ist erst später, zum Theil erst in unserer Zeit, an das Licht gezogen worden. Dahin gehören der Brief Oxenstiernas an Bernhard von Weimar vom 2. [12.] September 1633 über die Mittheilungen Arnims, die Correspondenz des Grafen Kinsky mit dem französischen Gesandten, die Aenserungen Franz Albrechts von Sachsen-Lauendurg gegenüber Bernhard von Weimar zu Regensburg um den 21. dis 24. Februar 1634, die Briefe Iows vom 21, und 22. Februar 1634 an Franz Albrecht, der Brief des Grasen Schaffgotsch an Tröka vom 23. Februar und mehrere Briefe des Grafen Thurn.

Auf die letzteren werden wir noch im Capitel von der Geschichtsschreibung, auf die Verhandlungen Kinskys mit Feuquidres in Nr. 3 und auf die Aeußerungen Arnims und Franz Albrechts sowie auf den Brief des Grafen Schaffgotsch in Nr. 2 dieses Capitels zurückskommen. Die zwei Briefe Ilows gingen erst ab, nachdem die Entsetzung des Herzog durch das Patent vom 24. Jänner zu Pilsen bereits bekannt worden war, und wurden ihrem Wortlaute nach erst in unserer Zeit bekannt.

So wenig man aber in Wien von verrätherischen Umtrieben Wallensteins wußte, so galt "bie ganz gefährliche und weitausschende Conspiration" besselben bennoch als ein Axiom. Hören wir jedoch,

wie es nach der Execution mit dieser Gewißheit aussah. Noch am Borabend berfelben (24. Februar) fchreibt Caretto an ben Raifer aus Frauenberg (Förster, Rr. 450 P. S.): "daß so lang ber Feind auf uns zu ziehen sich nicht moviret, wir unferer Seite nichts tentiren follen, bis ein rechtes Fundament diefer Rebellion und beren Urfachen gefunden worden." [Gegen den eigenen Felbherrn aber tounte man ohne folches Fundament tentiren.] Am 28. desfelben Monates (Rr. 482) fcpreibt berfelbe: "Bon bem Leslie werden E. M. bie gange Tragobie orbentlich vernehmen, burch bie Scripturen aber, fo Gottlob falvirt worden, auf den Grund der Sachen tommen". — Derfelbe am 1. März (488): "Es unterliegt keinem Zweifel, daß burch biefe [des Herzogs Franz Albrecht] Gefangenschaft alle Grundlagen und Umstände der Rebellion offenbart werden." — "Bon dem gefangenen Bergog als stetem Botschafter und Unterhändler bes vorgefallenen Conspirationswesens" meint auch Gallas (Rr. 492) in einem Berichte vom 1. März: "werden E. M. ben rechten Grund und alle Barticularitäten ber boshaften, wider Gie angestellten Praktiken gnäbigst penetriren und ans Tageslicht bringen können."

2.

## Wallenstein und Arnim.

Ueber die Verhandlungen Wallensteins mit Arnim zur Herbeissührung des Friedens, mindestens eines Separatfriedens mit Sachsen und Brandenburg, ist durch Förster, Helbig, Dudik, Ranke, Hallwich und andere bereits so viel urkundliches Material zu Tage gefördert worden, daß die Frage, ob Wallenstein dabei lohal oder verrätherisch vorgegangen, wohl schon spruchreif ist. Zur Anknüpfung dieser Vershandlungen wurde Wallenstein bereits durch einen auf Vesehl des Raisers an ihn gerichteten, auch seiner Fassung nach interessanten Brief Questenbergs vom 8. October 1631,\*) also noch mehrere Wochen

<sup>\*)</sup> Förfter, Briefe Dr. 329.

vor dem Einfalle der Sachsen in Böhmen aufgefordert und er unterzog sich der Mission bereitwillig und eifrig. Die einzelnen Phasen dieser Berhandlungen zu verfolgen, ginge über die Grenzen unserer Aufgabe hinaus; zur Kennzeichnung des Geistes aber, in welchem die beiden Heerführer an das Friedenswerk schritten, möge einiges aus Helbigs Schrift "Wallenstein und Arnim 1632 bis 1634" und aus Kanke's Geschichte hier folgen:

Arnim an ben Churfürften. 3ch fabe gerne einen driftlichen und beftändigen Frieden befördert. Dazu bekenne ich mich rund heraus und bedarf dieß keines Beweisens, denn Guer Churf. Durchl. hab' ich's mundlichen und schriftlichen zu undenklichen Malen selbsten unterthänigst eröffnet und ich bestehe barauf: wird ber Krieg langer bauern, so gehet bas römische Reich zu Ruin, vielleicht wohl gar zu Grunde . . . Darum habe ich keine Occasion niemaln aus Banden geben laffen, die ich nur bequeme gefunden, fondern beides, gegen Freunde und Feinde, benfelben allewege jum höchsten recommendirt. Wie fich diese mit dem Oberften Sparren fdem Unterhandler Ballenfteins] prafentiret, habe ich ihme nach Möglichkeit remonstriret, wie gar ein betrübeter Krieg biefes fei, da wir Teutschen nicht alleine Glaubensgenoffen, fondern ein Bruber ben andern, ja ber Bater ben Sohn, ber Sohn den Bater, oftmale erwürget, und wenn's am besten geriethe, fo wurde das liebe Deutschland ein Ranb und Beute ausländischer Bolfer und erbarmliches Schauspiel ber gangen Welt werben. Darum hatte ich mich erfrenct, wie ich gespüret, daß Ihr &. G. Herr General [Wallenstein] fich um den Frieden so fleifig angenommen. Betrübete mich aber anizo, daß er nunmehr gar fo ftille bavon. Wollte munfchen, bag er bas Blud, baburd Friede und Ruhe wiederum gestiftet . . .

Derfelbe an benfelben. Laun 12. Mai 1632. Gleich iho in der Nacht bin ich wieder von dem Herrn Generalen, dem Herzoge zu Friedelandt, zurucke kommen. Es scheinet, daß der Oberster Sparre etwas zu liberal in seinem Berichte gewesen. Doch ist Ihr F. Gn. Erklärung dahin gangen, daß er Plenipotenz, den Frieden zu tractirn und zu schließen, in Händen. Hat mich auch solche zu verlesen geben. Er betheuret es hoch, daß er dessen sehr begierig, vermeinet auch, daß er auf solche Wege zu richten, daß alle diejenigen, so sich zu Friedenshandlungen schiesen wollen, bei Land und Leuten, Ehre und Hoheit, wie auch vollenkommlicher Posession der

geiftlichen Güter, sowohl die nach als vor den Passauischen Bertrag eingezogen, und Freiheit der Religion ungehindert gelassen, und dieses alles auf's fraftigste versichert werden solle.

Wallenstein an Arnim. Smeina 23. Mai 1632 . . . . . Run weiß der Herr selbst gar wohl, ob ich zum Frieden inclinirt bin oder nicht . . . Ich versichere sie [die churfürstliche Durchlaucht] bei dem Gott, den ich anbethen thue, daß ich hoch Verlangen trage, mit deroselben zu sprechen und alles das, was zu dem allgemeinen Frieden im Reich nothe wendig ist, zu apunctiren . . .

Arnim an ben Churfürsten. Daß der Kaiser nicht ungeneigt sei, das Werk viel mehr auf einen guten Accordo, als auf den zweiselhaftigen Ausgang des Kriegs zu seizen. Solchergestalt würde auch er (Wallenstein) seines eigenen Interesses halber mehr versichert sein, da seine Recompens ihm nicht allein der Krieg, sondern auch ein guter Frieden verspreche. Da er aber in Sorgen stehe, ob I. Königl. Maj. (Gustav Adolph) bei ihrem großen Glücke sich dahin disponiren sassen wolle, versuche er es zuvörderst mit S. Churf. Durchsaucht, welche dem heiligen röm. Reiche mehr verpstichtet und bei dem widrigen Glücke ein Größeres einzubüßen, auch den Respect bei den evangel. Fürsten habe, vielleicht der Hoffnung, was sie flectiret und die andern mit ihm einig, auf die Maße I. Kön. Maj. auch besser dazu zu bewegen sein möchte.

Ballenstein an Arnim. Prag 29. Mai 1632. Der Obriste Sparr ist izt gleich bei mir ankommen. Ich bitt ben Herren, er schicke ihm ben Paß, daß er noch einmal zu dem Herren kommen kann; denn so lieb mir meine Seelenseligkeit ist, so lieb wird mir sein, wenn ich dem allgemeinen Besen dienen kann, insonderheit aber Chursachsen. Der Herr weiß aber wohl, wann ich itzunder soll die Hand in Sack schieden und weder Fried machen, noch mit dem Krieg fortsahren, vor wem sollte man mich halten und wie ich's beim Kaiser und allen Interessirten verantworten könnte? . . . [Er hatte eben die Sachsen aus Prag vertrieben.]

Springen wir nun vom Anfang der Berhandlungen gleich zu deren Schlusse über. Ranke theilt unter den urkundlichen Beilagen seines Buches auch einige zwischen dem Churfürsten und Arnim in Bezug auf die Justruction gewechselte Schriften mit, welche letzterem für die mit Wallenstein zu Pilsen im Februar 1634 zu pflegenden

Berhandlungen ertheilt werden sollte. In seinem Berichte ddo. Dresben 20./30. Jänner stellte Arnim im 6. Puncte die Frage:

Do auch der Herzog zu Fridelandt sich so weit gegen mich herausließe, daß er von S. Maj. disgustiret und sein Vorhaben wider derselben und dem Hause Desterreich gerichtet und zu dessen, als E. Churf. D. itzigen Feindes Verderb zu handelen vorhabens, wie ich mich darinnen zu erzeigen und wie weit zu gehen?

Resolution vom 3. Februar. Bon des Herzogs zu Fridland Privat-Offenden und Disgusto haben Seine Churf. Durchl. teine Wissenschaft, sehen ihres Theils einzig und allein als ein hochlöblichster Reichs-Churfürst und alter Regent uf das publicum, uf die Beruhigung des heiligen Reichs und salutem totius populi. Hierzu wissen und erschen Seine Churf. Durchl. tein ander zureichendes Remedium, als die Restaurirund Herwiederbringung eines beständigen, aufrechten, ehrlichen, sichern Universal-Friedens . . .

Erinnerung Arnims vom 4. Februar auf die Resolution in Betreff bes sechsten Punctes: Bei dieser Resolution habe ich meines Theils nichts zu erinnern, sondern ist vor hochsöblichen dieselbe zu achten und zu wünschen, daß nur bei allen solches christliches Borhaben sich erzeugen möchte. Bann aber der Herzog zu Fridelandt auf solche Gedanken gefallen und zu beforchten, wann man ihn ganz damit abwiese, daß er sich an Frankreich und Schweden hangen möchte, so wäre hierin gemessener Besehlig hochnöthig, ob man sich bemühen sollte, ihn auf einen bessern Weg zu führen, damit man nicht neue Suspicion auf sich lüde und Ihr Churf. D. ganz entblößete.

Refolution vom 5. Februar.. daß der Herr Generallieutenant... ihm angelegen sein lage, Seine fürftl. In. uf einen beffern Weg zu führen.

Mus diesem Schriftenwechsel geht hervor:

- 1. Daß der Dresdner Hof bis zum 3. Februar von einem feindlichen Berhalten Wallensteins gegen den Kaiser jede Wissenschaft verneint und fern davon ist, ein folches, wenn es sich offenbaren sollte, unterstützen zu wollen.
- 2. Daß auch Arnim bavon nichts weiß, aber wohl die Mög- lichkeit bessen annimmt.

Bis hierher wäre also die Reinigung nur eine halbe, da Arnim, welcher als eigentlicher Unterhändler in die Gesinnungen des Herzogs am besten eingeweiht war, wenn er selbst den Fall einer Untreue Wallensteins gegen den Kaiser voraussetzt, doch Prämissen hiefür haben mußte. Die Reinigung wird aber eine vollständige durch den Brief, welchen Arnim sechs Jahre später (1640) an den Chursürsten gesschrieben, worin es heißt:

Auch habe ich wegen des Bergoge zu Fridelandt ohne Berdacht nicht bleiben können, als wenn ich um alles, was er etwa vor bofe Intention wider seinen herrn vorgehabt, gute Biffenschaft truge, ja wohl gar bagu instigiret, da doch Ihr Churf. D. bekannt, mas für Tractaten nämlich zu Wiederbringung eines allgemeinen, aufrichtigen Friedens unter uns gehabt, und haben weder Ihr Churf. D. noch ich vor meine Person, daß barunter eine folde malitia verborgen, muthmaßen konnen, weil er mir die kaiferliche Bollmacht, benfelben zu handeln und schließen, gezeigt und von Wort zu Wort vorlesen laffen. Ja wie ich die lette Reise zu ihm thun follen, werden S. Churf. D. sich ohne Zweifel diefer meiner Formalien erinnern, wie Diefelbe mir die Gnade gethan und auf meinem Gemach zu Nacht gewesen, daß ich gefagt, wenn der Bergog von Fribelant folch bofes Stud vorhatte, einige Untreu an seinem Herrn zu verüben, sabe ich nicht, wie Ihr Churf. D. bemfelben trauen könnte. Wegwegen auf meine bei den Berrn geheime Rathe gethanene Erinnerungen in meine Instruction gesetzet, wo ich merken wurde, daß er dergleichen vorhätte, ich ausdrücklich ihme andeuten folle, daß Ihr Churf. D. nicht bahin angesehen werde, einiges hohes Saus, absonderlich bas öfterreichische, zu rniniren, fondern nur den Wohlftand des h. rom. Reiches durch einen chriftlichen, verficherten Frieden zu conferviren, welches sich noch in der Instruction finden wird. Diefes aber alles ungeachtet vernehme ich, daß ohne einigen Grund der Argwohn am faiferlichen Sofe noch nicht geschwunden. (Belbig, Seite 32.)

Es sind das streng vertrauliche Ergießungen, welche von vornsherein die Annahme ausschließen, daß damit irgend welcher Effect nach außen erzielt werden wollte. Was sie enthalten, kann daher in seiner Wahrheit nicht angezweifelt werden. Wenn nun von Seite Sachsens die Hauptpersonen aus eigener Erfahrung von irgend

welchen verrätherischen Absichten Friedlands feine Kenntnig erlangt hatten, wie fann bann überhaupt noch von beffen Berratherei bei ben Friedensverhandlungen mit Sachsen die Rede sein? Wohl nimmt Arnim die Möglichkeit eines Abfalls Friedlands vom Kaifer an und spricht in feinem letten Schreiben fo, ale ob bei jenem wirklich eine malitia, jedoch ohne daß er dieselbe selbst mahrgenommen, Man ning fich aber gegenwärtig halten, bag bie unterlaufen wäre. von Slawata ausgesprengten Gerüchte von Wallensteins Begehren nach Böhmen oder nach Mähren, von seiner Absicht, den Reiser jum Frieden zu zwingen, u. dgl. (Seite 146) doch Arnim auch zu Ohren gekommen sein mußten, und daß, als er den letterwähnten Brief schrieb, das rathselhafte Ende des Herzogs noch lange nicht aufgeklärt und die Anklageschriften - das Chaos, der "ausführliche und gründliche Bericht" u. f. w. nicht widerlegt waren, fo daß er eine nach anderer Seite bin ausgenbte malitia immerbin vorausfeten fonnte.

Ist dem Churfürsten von Sachsen und seinem Generallieutenant von einem wider den Kaiser treulosen Verhalten Friedlands nichts bekannt geworden, so kann dieses bei Brandenburg noch um so weniger der Fall gewesen sein, da Sachsen die leitende Rolle bei den Friedensverhandlungen innehatte.

Mit der Sicherstellung biefes Thatbestandes zerfließt eine Reihe ber gravirendsten Anschuldigungen in Dunft und Nebel.

Zunächst kommt der Brief Oxenstiernas vom 2./12. September 1633 (im Wesentlichen schon von Chemnitz und nach ihm von Förster III, S. 68 publicirt) in Betracht. Dieser Brief steht aber in so schreiendem Widerspruche zu dem, was wir aus Arnims Briefswechsel mit seinem Churfürsten bei Helbig ersehen, daß man sich versucht sühlt, ihn für unterschoben zu halten. Da sich indessen daran noch zwei weitere Schreiben, die Antwort Herzog Bernhards vom 9./19. und die Antwort Oxenstiernas darans vom 12./22. Seps

tember 1633, anschließen, so muß man mit einer solchen Annahme wohl zurückhalten. Borläusig haben wir mit der Echtheit des Schreisbens zu rechnen, und diese vorausgesetzt stellen sich die Arnim'schen Eröffnungen als eitel Geschwätz, im besten Falle als bloße Borsspieglungen dar, sei es um die Schweden zu Verhandlungen mit Friedland geneigter zu stimmen oder sie über die sächsischen Verhandslungen zu beruhigen. Um diese Behanptung zu rechtsertigen, fühlen wir uns bemüßigt, vorerst das Schreiben Oxenstiernas mit der Antwort Bernhards und der Erwiderung Oxenstiernas auf letztere so vollständig oder unvollständig, als sie Dudik selbst im Reichsarchive zu Stocksholm copirte, vorzulegen.\*)

Axel Oxenstierna an Herzog Bernhard von Sachsen. Frankfuxt am Main 2./12. September 1633. Durchleuchtig hochzgeborner Fürst, gnädiger Herr! Ich habe des Genal. Lieut. Arnheimbs zu Gelnhausen einen Tag erwartet, allda er gestriges Nachts spät um 11 Uhr angelanget, und folgendes morgens bei ihm gewesen. Ich muß seines Ansbringens summa E. F. Gnad. zu Dero Nachricht unterdienstlich eröffnen.

Erstlich hat er mir die Ursach und Motiven, warum er den vorigen Stillstand getroffen, referiret, alles zu dem Ende, sich alles widrigen Nachbenkens zu exculpiren; achte dieselbe zu referiren nicht nöthig. Daruf berichtet er, welchergestalt er wiederum durch vielfältige Beschickungen sei lange sollicitiret worden zu Gespräch des Herzogen von Friedland, ehe er habe darinnen bewilligen wollen. Zulet wie ihme solches persuadiret worden, mit Einrathen der andern, habe er mit dem Herzog von Friedland zwischen beeden Lägern geredet, und anfangs viel Discussen gesühret wegen der Friedenstractaten zu Bressau und der dänisch Interposition, auch der Friedensconditionen; habe jenes improbirt, bei den Friedensconditionen aber dieses erinnert, daß man die Jesniten aus dem Reiche bandisiren sollte; es seie auch der Kron Böhmen gedacht, daß sie in ihre freie Wahl wiederum ge-

<sup>\*)</sup> Diese Copien befinden sich im gräftich Walbstein'ichen Archive zu Prag, aber nur auf Bernhards Schreiben befindet sich die Bemerkung, daß es nach dem Original copirt wurde. Bei den Briesen Oxenstiernas ist darüber nichts gesagt. In den "Korschungen in Schweden", wo die Briese abgedruckt sind, aber noch unvollständiger, als die handschriftlichen Copien, sindet sich nur bei dem zweiten Briese des Kanzlers die Notiz: Copie neu.

setzet werbe. Er hatte auch unter anderm gesagt, ber Raiser mare geneigt und erbotig mit bem Churfürften von Sachsen und Brandenburg, auch benen Fürsten und Ständen im Reich, so sich die Zeit hero nicht gar zu widerlich angestellt (wie seine formalia lauten), den Frieden zu tractiren und schließen; von ber Kron Schweden aber und Frankreich, auch etlich andern Fürsten und Ständen (nennete aber feinen) wollte er nichts hören. Nachdem auch ber Generallieutenant über biefes lange hatte biscurriret, fam er julest ju bem hauptgrund, fagende, ber Bergog von Friedland hatte noch nicht vergeffen bes Affronts, so ihme vor brei Jahren widerfuhre, mare auch nicht im besten Concept zu Wien, und verbriefe ihn fehr und heftig, daß der Duc de Feria herausgeforbert werbe, ju feinem anbern Ende, bann ihm die Stange ju halten, dahero er resolviret, wann er wüßte, daß er von uns uf allen Fall absistiret werden möchte, sich zu revanchiren; gab auch so viel zu verstehen, bag ber Herzog von Friedland vermeinte, er mare des Holden und Gallas mächtig, auch mehrentheils Officieren; hatte schon etliche suspecte Officiere abgefchaffet und ginge noch täglich bamit um, wie er eines und andern, fo er nit trauete, quitt werden fonnte; hatte zu dem Ende, damit er, Arnheimb, besto füglicher herausziehen borfte, und diefes Werk bei mir unterbauen tonne, biefen monatlichen Stillstand geschlossen und ihme anvertrauet diesen dessein zu formiren und dann anzuhalten, daß im Fall einige Regimenter unter bem Solde in biefem dessein fich widerlich anstellen werben, E. F. Gnad. mit Ihrer Armee so nahe anmarschiren wollten, damit Sie uf Erforberung bes Solden ihme absistiren und die Wibrigen ju Behorsam bringen wollten. Er, Friedlander, wollte bem Arnheimb untergeben feche feine Regimenter, fo er am wenigsten trauete; hielte barneben barfur, bag im Fall er fich versichern könnte, daß er von une follte werden absistiret, daß er sich in Böhmen mit seiner Armce wollte retiriren und daraus in Desterreich und Steiermark avanciren. E. F. Gnab. follten mit bem Solde geben uf ben Bergog von Bagern, und thuen Ihr Beftes ihn ju ruiniren; ber Feldmarschalt herr horn sollte sich bem herzog von Feria opponiren; man sollte auch suchen Mittel ben König in Frankreich zu pouffiren, damit er ben Rrica in Italien wiber Spanien anfinge etc.

Aus dieser meiner Relation können E. F. Gnad. judiciren, was dieses für Projecten sein. Wäre es ein Ernst, als hatten wir nächst Gott gewonnen Spiel; mir kommt es aber gar zu suspect für; weiß nicht, was ich davon soll judiciren. Habe mit ihme, Arnheimb über ein und anders discurriret, um den rechten Grund zu erfahren. Aber nach seiner Art und Natur ist er ziemlich verbecket gegangen; boch so weit ausgesaget, daß er auch zwar dubitiren mußte, mußte aber dieses versichert, dag ber Friedlander merklich disquiftirt, insonders über die Ankunft des Duc de Feria: ob er aber des Bolts fo machtig mare, wie er fich einbildete, beffen zweifelte er fehr. Er, Arnheim, ware auch bei bem Solde gewesen, und hatte auf Begehren bes Friedlanders mit ihme geredet; konnte nicht wohl sagen, wohin Solde inclinirte, benn er ihme fehr wißig geantwortet; wußte nicht, ob ihme zu trauen oder nicht. Nach gehaltenen Discurfen habe ich diesen Abscheid mit ihme genommen: Er foll den Bergog von Friedland nur fort treiben und versichern ihm, daß, wann er seine desseins wird fortseten, foll er von uns nicht gelaffen werden. Welchergeftalt aber das Sauptwerk fürzunehmen, begwegen muß mehr tractiret werden. Wir follen aber unferetheile allezeit fertig fein; bedarf Solde Bulfe mider feine Biderfpenftige, werden E. &. Gnad. ihne nicht laffen. Damit hat Arnheimb diegmal scinen Abschied. E. F. Gnad. haben aus diefer meiner Relation genugfam zu vernehmen, in maferlei terminis die Cachen anjeto beruhen. 3ch halte es uf Correction bafur, bag biefer Sandel uns nicht schaden könne, wenn wir von unserm dessein nicht andern, sondern ziehen alles zu unserm Beften. Ift es ein Ernft, kann une nichte Bewünschtere widerfahren; ift ce ein Scherz, ber ift zu grob und ist unmüglich, er mußte bann Jalousie unter die andere Partie erregen, und tann une nichte schaben, weil wir une boch fo von untreuen Freunden, als gemiffen Feinden machten muffen und können.

Bitte unterdienstlich E. F. Gnad. wollten hierüber Ihre Gedanken mir zu communiciren unbeschwert scin, und inmittest, da Sie von Holden solliscitiret werden, in allem, immer Ihrer bekannten Borsichtigkeit nach, behutsam gehen, aber nichtbestoweniger solche Occasion der Gebühr in Acht nehmen. Bon welchem allen E. F. Gnad. durch den Herrn Bonike mehr Unterricht haben werden. Habe dieses dann noch so in der Eile referiren wollen; mit Bunsch, daß Gott E. F. Gnad. dewahren und Dero consilia und actiones prosperiren wolle. Ich bin und verbleibe zu seher Zeit E. F. Gnad. 2c.

Herzog Bernhard an Orenstierna. Donauwörth 9./19. Sepetember 1633. Ich habe gestern die Ehre gehabt meines Herrn Handsschreiben zu empfangen, in welchem mein Herr mich gewürdiget und wissen gemacht, was des Generals von Arnheim Andringen gewesen, thue beswegen gegen meinen Herrn mich zu allem freunddienstlichen bedanken. Und nach-

bem mein Herr beswegen meine Bebenken begehrt, soll ich bemselben in Gebühr nicht vorhalten, wie daß ich jeht (fest) sehr zweisle, daß Wallenstein in einer Art der Officiere so mächtig, solch' ein Werk zu verrichten, da . . . die zu Linz . . . zum wenigstens der dritte Theil . . . der katholischen Partei dermaßen zugethan, daß sie auf den gleichen Fall nicht halten etc." (Der Herzog trägt serner Bedenken, daß es möglich wäre, alle die Berdächtigen aus Waldstein's Heer zu entfernen etc.)

Arel Drenftierna an Bergog Bernhard von Sachfen. Frantfurt am Main 12./22. September 1633. Guer fürst. Buaben hochvernunftiges Bedenken über den Wallensteinischen oder vielmehr Arnheimbiichen Vorschlag und folgende bee Feindes jetigen dessein habe ich ans Dero Handschreiben de dato Donawörth ben 9. hujus mohl verstanden; finde meine Schuldigkeit zu fein, daß ich E. F. Gnad uf die Particularitaten auch dergeftalt antworten follte. Beilen aber die differente Sachen mich jeto über die Magen diftrahiren, bitte ich unterdienstlich, daß E. F. Gnad. sich nicht wollen verargen, daß ich fürzlich und summeweis meine Bebanten diegmal überschicke. 3ch halte von bem Arnheimbischen handel wenig ober nichts, und erachte, daß wir unferes Theils benfelben aftimiren follen, als wann er uns nicht anginge; viel weniger sollen wir einige unfere Gebanken ober consilia barnach birigiren, sondern einen Weg wie den andern gehen unsern destinirten Bang, nur daß wir une fo viel mehr für folche Braftifen huten. Doch chen wie ich zweifeln muß, ob nicht etwas, fo zu "veften" Dienften konne gezogen werben, barunter stede, also vermeine ich, wir werben nicht übel thuen, wann wir all Occasionen in Acht nehmen, und die sich anbrasentiren, ober ins fünftige anprasentiren mochten, apprehendiren und zu unferm Nuten giehen. Wann wir une nur vor Betrug machten, fann des Wallenfteiner's Borgeben vor une nicht übel ausschlagen, denn mir bas ganze Wefen jum Scherz gar zu grob scheinet, und hat es keinen andern Effect, so muß es dannoch zulett Diffibeng bei ber Contrepartei causiren, und vielleicht mesprice bei des Frindes Soldatesca. Die Zeit muß alles geben" etc. (Das Beitere behandelt bie Kriegsoperationen in der Oberpfalz.)

Vor allem fällt die Verschwommenheit in dem ersten Briefe auf. Man erfährt nicht, wer das eine und das andere vorgebracht hat. Wer hat "jenes improbirt und dieses erinnert, daß man die Jesuiten aus dem Reiche bandisiren sollte", der Herzog oder Arnim? Bon wem ift ber freien Bahl ber Krone Böhmen gebacht worben? Wer sagte, von der Krone Schweden und Frankreich wolle er nichts wissen, der Kaiser oder Friedland? Dubik interpolirt hier freilich: "ber Raifer", aber ganz willführlich, denn Friedland tann nach feinen bekannten und auch in den im Juni des Jahres 1633 gemachten und im October wiederholten Friedenspropositionen zum Ausdruck gebrachten Gefinnungen bas ganz gut auch als feine Meinung gegeben haben. Ift das aber der Fall, wie reimt fich dann das gleich Folgende bazu: "er mare, wenn er wüßte, daß er von uns [Schweden] uf allen Kall assistirt werden möchte, sich zu revanchiren resolviret?" Ober die Stellen: "damit Arnim das Werk bei Oxenstierna unterbauen konne" und daß er, Wallenstein, mit seiner Armee bis nach Desterreich und Steiermark zu bringen vorhabe, wenn er ber schwebischen Aflistenz versichert mare? Sind bas: "ber Bergog von Friedland hatte noch nicht vergeffen des Affronts, so ihm vor drei Jahren wider= fahren", die Worte Friedlands oder die Meinung Arnims? gleiche Frage wirft fich auch bei bem Sate auf: "Bielte barneben bafür, daß . . . er sich in Böhmen mit seiner Armee wollte retiriren."

Doch wir brauchen diese Widersprüche und Unklarheiten nicht zu betonen, da Oxenstierna selbst seine Bedenken darüber äußert: "Mir kommt es aber gar zu suspect vor, weiß nicht was ich davon soll judiciren." Und nachdem er Arnim, "der nach seiner Art und Natur ziemlich verdecket vorgegangen ist", genauer aussorscht, weiß dieser nichts weiter vorzubringen, als "daß er zwar auch dubitiren müßte, wüßte aber dieses versichert, daß der Friedländer merklich disgustirt, insonders über die Ankunst des Duc de Feria". Nun das wußte die übrige Welt auch. Bei solcher Unsicherheit der Darlegungen Arnims konnte der schwedische Reichskanzler nicht umhin, sie als Vorschläge Arnims, nicht Friedlands ("den Wallensteinischen oder vielmehr Arnheimischen Vorschlag") hinzunehmen und an das: "So laßt uns endlich Thaten sehen", zu appelliren.

Nicht weniger Verwunderung, als der innere Widerspruch, erregt das unvermittelte Neue in den Mittheilungen Arnims und der Contrast mit dem, was wir sonst aus verläßlichen Quellen wissen.

So hören wir zum erstenmal aus Arnims Munde, daß Friedland bes Affronts, so ihm vor drei Jahren widersahren, noch nicht versgessen habe. Der Herzog selbst stellt (Seite 126) jedes Gefühl der Beleidigung in Abrede. "Ich bin," schreibt er, "vom Kaiser im wenigsten nicht offendirt; unser Herr behüte mich auch, daß mir in Gedanken etwas solches kommen sollte." In der That ist uns in anthentischen Schriftsücken auch nicht eine Spur von Rachegedanken aufgestoßen; dagegen bilden diese einen stehenden Artikel in Slawatas Schriften. Wohl gedenkt der Herzog in den letzten Wochen seines Lebens zuweilen des Affronts, aber nicht in einem Rachegefühl, sondern um sich vor einer Wiederholung sicherzustellen.

Neu ist ferner die Mittheilung Arnims, Wallenstein habe gesäußert, die Jesuiten seien aus dem Reiche zu bandisiren; wenigstens haben wir nicht gefunden, daß Arnim in seinen Briefen an den Churfürsten davon Erwähnung gethan hätte. Indessen diese Aeußerung könnte er aus den vielleicht bereits seit seiner ersten Begegnung mit Wallenstein im Ansang Inni darüber erschienenen Flugschrifen entschut haben. Was es jedoch mit denselben für ein Bewandtniß hat, wurde in III, 11 darzusegen versucht.

Wenn Arnim ben Herzog von Friedland sagen läßt, "er hätte schon etliche suspecte Officiere abgeschafft und ginge noch täglich bamit um, wie er eines und andern, so er nit trauete, quitt werden könnte", so sieht man sich vergeblich nach einer Bestätigung um, daß Friedland barauf ausgehende Verfügungen getroffen. Die Bamberger Schrift hätte es gewiß nicht unterlassen, eine solche Sänberung des Heeres herauszugreifen, und denen, welche den Versasser der genannten Schrift mit Material versahen, wäre sie auch nicht entgangen.

Sbenso ift das, was über das Gewinnen mehrerer Generale und anderer Officiere für eine Berbindung mit den Schweden gesagt wird aus der Luft gegriffen. In der gleichzeitigen Bamberger Schrift wird, gerade das Gegentheil behauptet, nämlich daß schwedische und chursächsische Heersührer übereingekommen seien, mit ihren Heres-abtheilungen zu den Kaiserlichen überzutreten, falls Schweden zum Frieden nicht zu bestimmen sei. Bon dem am meisten vorangestellten Grasen Holf, mit welchem Arnim auf Begehren des Friedländers geredet haben soll, haben wir zum Glück Briefe, welche den ihm zugemutheten Absall auf's gründlichste widerlegen, überhaupt alles andere eher, als ein Einverständniß Arnims mit ihm im Sinne der Eröffnungen des ersteren an Oxenstierna erkennen lassen. Wir theilen daraus die bezeichnenbsten Stellen mit.

Bolf an Wallenstein. Greig, 5. September . . . Berr Arnheimb hat wollen, ich follte alle Plagen und bas Land Meigen raumen und mich auch im Boigtland uf die churfürstlichen Orter nicht logiren; hierentgegen mir Tetschen nicht restituiren wollen, sondern defiwegen erft geftern an bem Churfürsten uf Dresben geschrieben . . . . Betreffend ben Stillftand awischen ben schwedischen, weimarischen und unserm Bolf habe ich zwemal an den Herzog von Beimar geschrieben, aber noch feine Antwort bekommen. Unterbegen rucken fie ftart jufammen, und wie ich begwegen bie Berficherung von herrn von Arnheimb, weiln in bes Stillftandes Accord aller Abhärenten auch gemeldet wird, hat er mir rotunde abgeschlagen, er fonne darfür nicht gut sein, sondern nahm etgliche Kroaten begwegen mit sich, heute zu Beimar beghalben mit dem Bergog zu tractiren und die Resolution mir morgen zu überschicken. Im übrigen hat er alles lagen auftehen bis gur Refolution bes herrn Churfürften wegen Tetfchen, des von Weimars wegen den Stillftand und daß er mit dem Berrn Kangler von Drenftern gerebet, und uf den Rudweg wieder mit mir reden wollen, fehr zweifelend, bie Schwebische fich zu etwas unterstehen werben, ba nit unsers Theils Schade und ihr großer Bortheil barbei zu hoffen . . . Dann weiters bem Reinde nicht zu getrauen, insonderheit weil er in diefem geringen Anfang Difficultaten gesuchet, und ift genug zu fpuren, bag, mann nicht alles nach seinem Sinne gehet, er Willens sei, mit aller Gewalt in Böhmen und viels leicht Mähren zu bringen . . . . (Hallwich, Nr. 653).

Holf an Hatfeld. Greiz, 5. September 1633 . . . . Zum andern, wie daß ich hab wollen assecurirt sein wegen die schwedische weismarische Armada, hat er [Arnim] mir geantwortet, solches stünde nicht in seiner Macht, müßt ehist mit dem von Weimar darvon reden, wie er auch alsodald deswegen dahin verreiset und hab ich ihme etliche Arvaten mitgegeben, die mir morgen allen vollkommenen Bescheid davon mitbringen sollen. Weilen ich dann über dieß, wie billig, nicht wenig bestürt, also daß ich nichts glauben kann, anders als daß ein Betrug dahinter steckt und sie sich suchen zu stärken und die Winterquartier mit uns disputiren, müßen wir gute Vorssichtigkeit gebrauchen und in cervello stehen, auch unsere vorige Resolution nach Eger mit Gewalt zu unserer Versicherung suchen zu retransiren . . . . (Nro. 661).

Wie weit ab liegen diese Aeußerungen Holks von dem, was ihm Arnim nach jenem Schreiben Oxenstiernas angesonnen haben soll! Nicht im entferntesten kommt es ihm in den Sinn, daß es sich um ein Einverständniß mit dem Feinde handelt, und auch von Arnim läßt sich nach den beiden Briesen nicht annehmen, daß er mit darauf hinzielenden Insinnationen an ihn herangetreten wäre. Holf ist es einzig und allein um die Sicherung der kaiserlichen Länder und um die Wahrung der aus dem zweiten Wassenstillstande gewärtigten Vortheile zu thun. Weil er aus dem Gespräche Arnims keine Geneigtheit dazu entnimmt, gibt er seiner Erbitterung darüber unverholen Ausdruck und trifft darnach seine militärischen Vorkehrungen, die in den beiden im Wesentlichen übereinstimmenden Briesen des weiteren auseinandergesetzt werden.

Zu dem, was Arnim bei dem schwedischen Reichskanzler in Betreff Friedlands vorgebracht haben soll, steht endlich auch die Abmahnung in vollem Gegensate, welche letzterer an Arnim unterm 2. September 1633 mit den Worten richtete: "Ich bedauere, daß der Herr in das Reich (zu Oxenstierna) reisen will, denn auf diese

Weis kann das Werk (der Stillstand) keinen Bestand haben."\*) Wenn Aretin (a. a. O. S. 29) einwendet, daß in der Vertragsurkunde gerade diese Reise als die Ursache des geschlossenen Stillstandes augegeben wird, so hat er sich geirrt, denn in der Vertragsurkunde (Theatrum europ. III, 114) steht kein Wort von dieser Reise.

In einem Briefe Arnims an den Churfürsten von Brandenburg vom 27. September \*\*) sindet sich allerdings eine Andentung, als hätte Wallenstein früher selbst eine Allianz mit den Schweden angedoten. Wallenstein habe nämlich geäußert, "er befinde, daß doch kein beständiger Friede könne gemacht werden, es wären dann die Ausländische erst vom Reichsboden geschafft, und ausdrücklich begehret, daß wir uns conjungiren und die Schwedischen schmeißen wollten, hernach einen Frieden machen nach unserm Belieden." Darauf habe ihn aber Arnim "seines vorigen Erbietens erinnern lassen, daß er sich auch mit Schweden in Allianz geben wollte." Allein auch die Wahrheit dessen, ist es doch etwas anderes, eine Allianz eingehen wollen, oder durch heimlichen Absall das Heer zum Feinde übersühren.

Erwägt man, wie sehr die angeblichen Eröffnungen Arnims nicht bloß mit den bei jeder Gelegenheit kundgegebenen Absichten Wallensteins, die Schweden und Franzosen aus dem Reiche auszuschließen, und mit der von Holk in vollster Unbefangenheit an den Tag gelegten Nichtkenntniß der ihm zugemutheten verrätherischen Pläne, sondern auch mit alledem sich nicht vereindaren lassen, was Arnim selbst in seinen unzweiselhaft echten Berichten über seine Verhandlungen mit Wallenstein und die ihn dabei leitenden Triedssedern erzählt, und erwägt man das Unbestimmte, Widersprechende und Abenteuerliche seiner Aussagen, so daß er endlich auf schärferes Examiniren selbst irre daran und genöthigt wird, seine Zweisel an der Wahrheit des von ihm Vorgebrachten zu bekennen, so möchte

\*\*) Förfter. Rr. 388.

<sup>\*)</sup> Förster. Briefe III S. 67 und Wallenstein als Feldherr und Landesfürst. S. 217.

man fast glauben, es muffe irgend ein Geheimnig hinter ber gaugen Correspondenz steden. Zwar erweist sich Arnin auch in manchen feiner Briefe als Schmäter, er verliert fich aber fonst nicht in's Nebelhafte. Cher noch könnte man daher fein Borbringen als Borfpiegelung betrachten, um den leitenden Staatsmann der Schweden und Conföderirten für einen mit Ballenstein abzuschließenden Friedensvertrag zu gewinnen; nur ift zu bebenken, daß er sich damit um allen Credit bringen mußte, mas ihm in feiner Stellung und bei ben Beziehungen, in welcher fich fein Berr ju Schweden befand, nichts weniger als gleichgiltig fein tounte. Die erfte Bedingung jur Rlarheit in der Sache zu gelangen ift wohl die Klarheit über die Bapiere. Bon dem Briefe Bernhards von Beimar foll allerdings bas Original vorhanden fein. Die barnach abgenommene Copie gibt es jedoch leider nicht vollständig wieder, so daß wir, da es in ber vorliegenden fragmentarischen Gestalt auch auf wesentlich andere Borschläge, ale bie in Drenftiernas Brief vom 12. September ermähnten, paffen könnte, baraus keinen Schluß auf ben Inhalt bes letteren ju ziehen vermögen. Bon ben beiben Schreiben Drenftiernas wiffen wir jedoch nicht, ob die Originale davon irgendwo schon gefunden murden.

Als ein Seitenstück zu Arnims Borspiegelungen bei Oxenstierna dürfen jene des Herzogs Franz Albrecht von Sachsen Ranenburg bei Bernhard von Weimar angesehen werden, zu dem er sich am 18. Februar 1634 im Auftrage des Herzogs von Friedland von Pilsen ans nach Regensburg begeben. Offenbar handelte es sich bei dieser Mission darum, die Schweden zu bestimmen, dem Abschlusse des Friedens mit Sachsen und Brandenburg, woran Wallenstein angesichts der ihm nicht verborgenen Verstimmung des Hoses unsendlich viel lag, keine Schwierigkeiten zu machen, wofür ihnen die wichtigen Orte Landsberg und Frankfurt a. D. überlassen werden sollten. Als Franz Albrecht später gefangen wurde, hat er sich auch

stets nur als Friedensgesandter gerirt. Und was soll er dennoch sonst alles in Regensburg erzählt haben — von dem Disgusto Friedlands, von seiner Disgratia bei Hof, von der Nothwendigkeit, sich von diesem zu separiren.\*) Gerade so, wie ein halbes Jahr früher Arnim Oxenstierna gegenüber; nur daß eine solche Spiegelsechterei dem ausschneiderischen Herzog Franz Albrecht mehr zu Gesicht stand, als dem sonst nüchternen und ernsten Arnim. Sie versing aber bei Bernhard von Weimar noch weniger, als jene beim Reichskanzler, erregte vielmehr dessen höchstes Mißtrauen, das in seinen sosort ausgeordneten militärischen Maßnahmen zum Ausdruck kam, welche statt auf Hisselsstung an Wallenstein, auf Sicherstellung gegen dessen vermuthete Auschläge und daher statt auf Beorderung des Heeres an die Grenze, auf dessen Zusammenziehung im Inneren des Landes hinausliesen.

Noch einer Phase der Friedländisch-sächsischen Verhandlungen dienen jene vertraulichen Auseinandersetzungen Arnims mit seinem Sonverain vom Jahre 1640 zur Illustration. Es ist Helbig, der uns darüber Aufklärung verschafft.\*\*)

Nachbem Wallenstein im December 1633 nach Pilsen gekommen war, wurden alsbald die Friedensverhandlungen mit Sachsen wieder aufgenommen. Aus dieser Zeit (ddo. Pilsen, 26. December) liegt ein Brief Adam Trckas an seinen Schwager Kinsty vor, woraus nach des Heransgebers Meinung das, was der Graf Trcka und der Herzog beabsichtigten, so deutlich sein soll, daß es keiner weiteren Erlänterung bedürfe. Worin besteht nun das Verfängliche? Trcka erssucht seinen Schwager nach Teplit oder nach irgend einem anderen Gute zu kommen, schickt ihm ferner einen Paß für den Herzog Franz Albrecht und wünscht, daß auch Herr von Arnim komme, "damit,

<sup>\*)</sup> Dubit. Forichungen in Schweben. S. 437.

<sup>\*\*)</sup> Delbig. Der Raifer Ferdinand und der Herzog von Friedland mahrend bes Bintere 1633 - 1634. Dreeben 1852.

wenn alle berfelben Intention find, geschlossen werde." Das motivirt ber Schreiber mit Folgendem:

Denn der Herzog nicht allein resolvirt mit beiden Churfürsten, Sachsen und Brandenburg, sich zu veraccordiren, sondern auch mit Schweden und Frankreich. Des französischen Bolkes werden wir wohl nicht vonnöthen haben, vielmehr aber seines Gelbes. Der Herr wille ehist anhero zu kommen, damit man die Zeit nicht verabsäume, denn wir sind im Werk, unser Bolk innerhalb vierzehn Tagen zusammenzuführen und seind nunmehr resolviret, die Mascara ganz abzulegen und mit Gottes Hilfe dem Werk mit Grund einen Anfang zu machen . . .

In Folge dieser Einladung richtete Franz Albrecht mit Zusstimmung des Churfürsten an Wallenstein ein allgemein gefaßtes Schreiben, dem zum Schlusse die Bemerkung beigefügt war:

Ich meines Theils möchte wohl wünschen, daß durch die Extremitäten Sie an Ihrer guten Intention nicht gehindert und zu gefährlicher Resolution genöthigt werden möchten. E. Lbd. seien des hohen Berstandes, daß ich derselben nicht viel Motiven vor Augen stellen darf, sondern Sie den Sachen viel reisslicher, als ich solche nicht zu erinnern weiß, nachsinnen können. Ich wollte davor achten, wenn man nur ernstlichen über gewisse Puncte des Friedens halber verglichen, alle Sachen würden ein gewünschtes Ende erreichen.

Zum richtigeren Verständniß dieser beiden von Helbig so sehr verdächtig befundenen Schreiben muß der vom Obersten Anton Schlieff\*) zu Oresden erst mündlich erstattete und dann auf Besehl des Churfürsten am 14. Jänner vor mehreren geheimen Räthen protocollarisch aufgenommene Bericht über das, was der Herzog dem Grafen Kinsky und ihm eröffnet, vorausgeschickt werden. Schlieff erzählt, nachdem der Herzog zu Friedland dem Grafen Kinsky die

<sup>\*)</sup> Anton Schlieff war 1628, jedoch mit Wiffen und Willen des Raifers und der böhmischen Landofficiere, der Religion wegen aus Böhmen nach Bommern ausgewandert, wo er zum geheimen Rath und Landes-Obersten befördert wurde. Als Gustav Adolph die kaiserliche Armee in Pommern bekriegte, begab er sich nach Oresden, wo er dis gegen Ende 1633 als Privatperson mit Weib und Kindern weilte, worauf er von Wallenstein, der auf seine Bitte sich seines Besitzes in Böhmen angenommen, wiederholt zu Sendungen gebraucht wurde. Näheres über ihn bei Hallwich.

Ursachen seiner Erforberung bes mehreren eröffnet und "von seiner guten Inclination zu einem sichern Frieden hoch contestirt", sei auch er des anderen Tages vor das Bett des Herzogs gerusen worden.

Do bann gebachter Bergog gefragt, ob ber Graf Rineth ihm entbedet, mas er mit demfelben geredet und erzählet, was er unlängften vor eine gute Intention gehabt und wie er bedaure, daß fich die Tractaten bamals [in Schlefien] fo jahling zerschlagen. Es hieße aber boch: homo proponit, deus disponit. Er beharrte nochmals bei folcher feiner gefaften Meinung. Wann Ihre durf. Durchl. ju Sachsen oc. Luft und Beliebung zum Frieden hatten, wollte er sich also accomodiren, daß baraus zu erspuren, wie er in der That ein Fürst des Reichs und alle sein Absehn auf des heiligen romischen Reiches Wohlfahrt führe. Spania ginge bamit um, eine Monarchie und Dominat aufzurichten : bas wollte er nicht zugeben, fo lange er lebete. So mufte man auch ben Konig in Franfreich, welcher ein mächtiger Botentat, nicht über ben Rhein kommen laffen; fonft ftunde er ben brei geiftlichen Churfürsten auf dem Balfe. Pfalz mußte vor allen Dingen restituirt werben. So könnte Frankreich wohl sonsten eine Satisfaction erlangen. Er wollte die Spanier felber aus Italien. Artois und Bennegau vertreiben helfen. Throl und mas dem anhängig, follte allezeit bei bem Raiferthum verbleiben. Mit Schweben murbe es auch feine großen Difficultaten geben. Sie suchten bie Meerporten, als Wigmar, Roftock, Stralfund und Colberg zu behalten. Nun mare Brandenburg baran intereffiret. Es möchten aber noch wohl Mittel gefunden werben, daß fie zu contentiren. Die Churfürsten wie auch andere Bifchofe mußten ihre Stifter, beren fie entfest, wieder haben. Bergog Bernhard mußte in Elfag ober Bayern (welchen Churfürften, wie er vermerten konnen, er ganglichen zu vertilgen vorhabene) etwas gegeben werden. Bate ihn, er wollte diefes und was er vom Graf Kinein gehöret, Ihrer Churf. Dchl. nebenft Bermelbung seiner willigen Dienste berichten und fie ersuchen, bero herrn Generallieutenant Arnim und einen Rath zu ihm fommen zu laffen; er wollte ben Reichshofrath Dr. Gebharden auch zu fich kommen laffen . . . Discoursweise ware von ihm gemeldet, welchergeftalt unlängft ber Graf von Trautmannsborf von Ihrer Kaif. Maj. zu ihm gesendet worden, welcher fürbracht, Ihre faif. Maj. wollten gerne, daß der König in Bohmen fünftigen Frühling mit ju Felde zöge, es follte aber er, ber Herzog, das völlige Commando behalten, worauf er geantwortet: "Ich fehe wohl, was

Ihr mir vor eine Maste für die Angen machen wollet; ich will fie abziehn; ich vermerke, daß man damit umgehe, mir die Armee aus den Händen zu spielen. Ich sage Euch, werdet Ihr mir noch einmahl mit dergleichen Sachen kommen, ich will Euch auf Stücken hauen lassen . . . .

Wie er [Schlieff] von dem von Row, so sein alter, guter Freund, versstanden, trüge der Herzog zu Friedland keine Beliebung zu einer Alliance mit Schweden, denn das röm. Reich dadurch in steter Unruhe sein würde. . . . Wobei der Herr Oberste erinnert, es wäre hochnöthig, daß der Herr Generallieutenant von Ihrer Churf. Durchl. erfordert würde. Könnte ein Brandenburgischer Rath mitkommen, wäre es um viel desto besser . . . Wit der Schickung wäre nicht zu saumen, denn sonsten leichtlich, wann es sant werden sollte, etwas anderes darein kommen könnte.

Aus biesem Friedensprogramme, bas, um vollständig zu fein, allerdings burch bas in Schlefien Berhandelte (Seite 151) ergangt werden müßte, leuchtet wohl deutlich das Bestreben hervor, jeden Theil ber Gegenpartei, also sowohl Sachsen und Brandenburg, als Schweden und Frankreich zu befriedigen, weil fie fonft zum Frieden nicht die Sand geboten hätten. Allein es soll nirgends auf Rosten bes Reiches gefchehen. Wie kann also Belbig behaupten, daß der Bergog eine Umstaltung ber beutschen Berhältnisse auf Rosten bes Sauses Desterreich herbeiführen wollte? War etwa das Reich nicht auch des Raisers? Ober meint Helbig, so bedeutsame Ereignisse, wie das Auftreten Schwebens und Frankreichs in Deutschland und ber Rückhalt, welchen durch das Bündnif mit diesen Mächten die beiben nordischen Churfürften erlangt hatten, hatte ohne Rudwirfung auf ben Friedeusvertrag bleiben können? Wir finden im Gegentheile die Friedens= vorschläge, wie fie in allgemeinen Umriffen bier vor uns auftauchen. pon einem unverkennbaren Geiste möglichster Erhaltung bes Bestehenden durchbrungen. Nur gegen Bayern und Spanien macht er, jedoch immer nur gesprächsweise, seinem Aerger Luft, mas sich aus ihren Umtrieben am Wiener Hofe erklärt, wo fie um ihrer speciellen Interessen willen seine auf bas allgemeine Beste gerichteten Plane zu burchfreugen suchten. Allein auch rücksichtlich dieser Mächte würde

sich bei ruhigerem Blute mit ihm haben reben lassen. Unterhielt er boch mit ben beiben spanischen Agenten, bem Dr. Navarro und bem P. Quiroga biese Zeit über einen vertraulichen Verkehr, wie es an einer anderen Stelle (V, 5) bargelegt werden wird.

Also der Friede, ein Friede zu des heiligen römischen Reichcs Wohlfahrt, war das Ziel, dem Wallenstein mit vollen Segeln zussteuerte. Bon der einen Seite konnte derselbe nicht ohne den Kaiser geschlossen werden; von der anderen Seite war dazu gleichsam als Bormacht Sachsen ausersehen — Sachsen, von dem er, wie auch wohl von Brandenburg, wissen mußte, daß es zu einem treulosen Borgehen gegen den Kaiser niemals die Zustimmung geben würde. Ein Reichshofrath, der das volle Bertrauen des kaiserlichen Hofes besaß, sollte den Friedensverhandlungen assistiren, und mit Gallas und Piccolomini wollte der Herzog darüber im Einvernehmen bleiben. War da Spielraum zu einem Verrathe?

Zwei Wochen früher aber schreibt ber Schwager und Vertraute bes Herzogs au ben Grafen Kinsty, auf welchen fich diefer bei seinen Friedensvorschlägen beruft, einen nach Belbig Berrath und Berschwörung athmenden Brief. Wie ging bas ju? War entweder Treta ober Friedland ein Lügner? Nun dem sanguinischen Temperamente des ersteren lick sich schon eine Unbesonnenheit zutrauen. Doch auch fein Brief, wenn man ihn etwas genauer lieft, verliert ben verdächtigen Beigeschmad. Unter bem Werk ift chen nichts anderes zu verstehen, als das Friedenswerk. Das deuten auch die Worte zum Schluffe an: "Der Herr ift witig; er unterlaffe nicht, ber gangen Chriftenheit Frommen zu beförbern." Bas die Busammenführung des Bolfes aubelangt, fo fteht fie im Zusammenhange mit bem schon in Schlesien aufgestellten Friedensartikel, die beiderseitigen Urmeen (die faiferliche und die fachfisch-brandenburgische) unter seinem Oberbefehle zu vereinigen und conjunctis viribus die fremde Gin= mischung vom Reiche abzuwehren. Mit dem, was von dem französischen Gelbe gesagt wird, kann wohl nur gemeint sein, daß zu französischer Gelbhilse die Zuslucht genommen werden sollte, wenn Spanien sich dem Frieden nicht fügen würde. Der vom Herzog, welcher in seinem Discours mit Schlieff, ebenfalls von "Maske abziehn" spricht, d. h. sich es nicht gefallen lassen will, daß ihm die Armee aus den Händen gespielt werde, entlehnte Ausbruckt "die Mascara ablegen" dürste kaum anders zu verstehen sein, als mit dem Friedensplane hervorzutreten, welcher allerdings Spanien und Bahern nur unangenehm berühren konnte. Das Wort "die Extremitäten" in dem vorerwähnten Schreiben des Herzogs Franz Albrecht endlich bezieht sich nach dem Contexte keineswegs auf den Herzog, sondern es sind die dem sächsischen Hose wohlbekannten Schwierigkeiten gemeint, welche durch die von Bahern und Spanien gegen den Herzog gespielten Cabalen seinem Friedenswerke bereitet wurden.

Diesen Cabalen einen Riegel vorzuschieben, mußte der Friede schnell zum Abschlusse geführt werden. Das fühlte Wallenstein selbst recht gut und das fühlten auch seine Vertrauten; darum das Drängen nach Beschleunigung der Verhandlungen. Daraus erklärt sich vieles. Auch die Worte: "Insonderheit ditte ich um Nachricht, wie die Tractaten mit den Churfürsten und den Schweden stehen, dann sein wir da richtig, hat es mit den anderen kein' Noth," in dem Briese Grasen Schaffgotsch an Treta vom 23. Februar 1634, auf welchen Bries wir dei Besprechung des Processes noch zurücksommen werden, verlieren dann ihren verdächtigen Charakter. Die Friedensetendenz erhält sich dis zu dem Momente, wo die Kunde von dem Batente vom 24. Iänner im Lager eintrisst, d. i. dis zum 21. Februar. Da ändert sich plöglich die Scene.

Zu verwundern bleibt ce aber immer, daß weder die chursächssische Regierung noch der Freiherr von Arnim persönlich gegen die wider sie erhobenen Verdächtigungen und Anschuldigungen öffentlich Verwahrung eingelegt haben. Der einzige, welcher dieß that, war der alte Graf Thurn.

3.

#### Rinsth und Feuquières.

Wie bereits in der Einleitung gesagt wurde, ware es fo befremdlich nicht, wenn feindliche Mächte an den ehrgeizigen, genialen und über so bedeutende Machtmittel verfügenden Emporkommling mit Berfuchungen herangetreten waren. Müßte man sich nicht vielmehr über bas Gegentheil in einer Zeit verwundern, wo die Runft ber Diplomaten vornehmlich barin bestand, durch Kniffe die anderen zu überliften und zu übervortheilen? Insbesondere von Seite einer Macht hätte es nichts Befrembliches, welche, wie Frankreich es that, ohne Soldaten in's Weld zu stellen und felbst ohne ihren Gefandten von Wien abzuberufen, lediglich burch ihre mit Geld operirende Diplomatie ben heftigsten Krieg gegen das Haus Habsburg führte. Dem Berzog von Friedland wäre es daber auch nicht so fehr zu verargen, wenn er folche Antrage angehört hatte. Erfuhr er benn burch diefelben nicht auch die Absichten ber Gegner und konnte er nicht ben Spieß umgebreht und fie zu beren Ueberliftung benützt haben? Er mochte fich schmeicheln, ihr ganges Spiel zu durchschauen, wenn er scheinbar auf ihre Antrage Bar boch vom Papfte felbst die Auregung zu einer Berbindung Wallensteins mit Frankreich ausgegangen und ein Jefuitenpater hatte die Bermittlerrolle übernommen, der vielleicht keine geeignetere Berfonlichkeit zur Anknüpfung gefunden, ale ben eigenen Schwager bes Herzogs, wiewohl derfelbe Protestant mar.

Nichts besto weniger können wir es nicht glauben, daß im Aufstrage und mit Wissen Wallensteins Seitens seines Schwagers Wilhelm Kinsky mit dem Marquis de Feuquidres die Verhandlungen in der Art und Weise geführt wurden, wie sie in des letzteren Memoiren geschilbert sind.\*) Selbst, wenn man den Ansichten Gförers über

<sup>\*)</sup> Lettres et negociations du marquis de Fouquières. Amsterdam 1753. — Dr. Richard Roepell: Der Berrath Wallensteins an Kaifer Ferdinand II. in Raumers histo=rischem Taschenbuch. 1845. — F. W. Barthold. Geschichte des großen deutschen Krieges. Stuttgart, 1842. — Förster in seinen Werten, insbesondere in Wallensteins Proces.

bie Wallenstein'sche Politik jener Zeit hulbigt,\*) wird man es nie begreisen, wie der Herzog mit dem Vertreter einer großen und von einem großen Staatsmann geleiteten und in den europäischen Fragen ein entscheidendes Wort führenden Macht hätte in solcher Weise umgehen können. Machiavellistisch wäre das wohl, dabei aber sehr unklug gewesen, da er früher oder später bei seinem Friedens-werke diese Macht doch mit in Verechnung ziehen mußte. Allein der französische Diplomat war eben in einem Grade erpicht auf seinen Fang, daß er sich von dem böhmischen Edelmanne düpiren ließ, der

Damals glaubte es ihm tein Menich auf fein Bort. Ballenstein wilniche nur Frieden! tlingt in der That so wahrscheinlich, als daß ein Mächtiger die Quelle seiner Macht, ein Serrschsuchtiger die Unterwerfung Tausender unter seinen Billen, ein Geiziger das Geld, ein Held die Baffen verabschene, oder ein guter Sohn seine Mutter in's Ansgesicht schlage. Folglich mußte er, um mit seinen Behauptungen Eingang zu sinden, die andere Partei überreich, daß der Friede oder vielmehr die Demitthigung Desterreichs in seinem eigenen Interesse liege. Er machte Miene, vom Kaiser abzufallen; die Franzosen

<sup>\*)</sup> Gfrorer. Guftav Abolph, britte Auflage, Seite 891: Ballenftein griff bie Sache am rechten Trumm an; ich glaube feinen Blan ju verfteben. Er fab, bag bie fdwebifche Dacht allmählig burch innerliche Zwietracht in fich zerfiel; Bernhard einer-, horn und ber Reichstanzler anbererfeits vertrugen fich von Tag ju Tag fchlechter. Will man falice Freunde mit einander entzweien, fo gibt es tein befferes Mittel, als fie fich felbft zu überlaffen; fobalb man von außen auf fie ichlägt, zwingt man fie zur Bereinigung. Auch gewahrte er mit Bergnugen, bag bie Schweben, namentlich Bernhard, Babern vollends aussaugten. Das war feinen Bunfchen gemäß; benn baburch verlor ber verhaßte Churfürst zuletzt alle Macht und ebendadurch die Fähigkeit, Friedlands Blune ju burchtreugen. Endlich berechnete er, bag bes Raifere hilfemittel zwar ausreichten, um bem Feinde bie Bage ju halten, aber nicht, um ihn völlig ju erbrucken, weil Frankreich, weil andere Staaten immer wieder Del in's protestantische Feuer gogen, fobald bie taiferliche Sache Bortheile gewann. Alfo nutte hier Gewalt nichts; Lift mußte helfen, und wahrlich kein Mensch hat die Rolle des Schlauen besser gespielt als Friedland. Die machtigften evangelischen Reichsfürsten, die langft fich murrend gegen ben ichwebischen Schutherrn ftraubten, follten auf bie faiferliche Geite berübergezogen, und folglich bie Protestanten felbst an einander gehetzt werden. Aber biefer Zweck war nicht erreichbar, folange Friedland nicht biejenigen, welche er tobern wollte, glauben machte, bag er felbft und bag ber Raifer auf Unterbrudung verzichtet habe. Alfo nahm er die Maste bes Friedfertigen vor, klagte unaufhörlich über bie Uebel bes Kriegs, über bie Berbeerung Deutschlande. Mehrere neue Geschichtschreiber vermeinen, daß es ihm damit Ernft ge= wefen fei - aus überschwenglicher Berehrung für archivalische Urkunden, ober mit andern Borten, weil fie Acufferungen ber Art in feinen eigenhandigen Briefen gefunden haben. Diese Gelehrten bilben fich ein, bag man nur die Zunge und allenfalls ben ge= brudten Buchftaben - wie unfere hertommliche beutiche Geschichte beweift, die größten= theils erlogen ift - nicht auch bie Banbe bes Briefftellers jum Lugen brauchen konne.

ihn nur ausholte, ohne ihm andere, als vage, durch nichts, als fein perfonliches Berhältniß zum Herzog beglanbigte Zusicherungen zu geben.

Der Annahme, als ob die vermeintlich verrätherischen Berhands lungen Kinsky's im Anftrage seines Schwagers gepflogen worden wären, stehen aber, außer den von anderer Seite bereits geltend gesmachten, noch weitere Gründe entgegen.

1. Während bes ganzen Jahres 1633 ist die Politik Wallenssteins gegen Frankreich eine entschieden abwehrende. Er unterstützt nach Möglichkeit den Kronprätendenten Gaston von Orleans und den Herzog von Lothringen;\*) er ist gegen die Einmischung Spaniens in den deutschen Krieg, um Frankreich keine Beranlassung zu geben, sich ebenfalls einzumischen, und noch um die Mitte Jänner 1634 gibt er, wie wir im vorigen Aufsatze gehört haben, in Gegenwart Kinsky's die Erklärung ab: "So müßte man auch den König von Frankreich, welcher ein mächtiger Potentat nicht über den Rhein kommen laßen, sonst stünde er den drei geistlichen Chursürsten auf dem Halse." Mit solchen Auschauungen und Handlungen ist doch kann die Absicht zu vereinbaren, sich zum Werkzenge eben dieser Macht herzugeben.

boten ihm die Krone Böhmen und eine Million Livres an, wenn er an seinem Herrn zum Berräther werbe. Wallenstein stellte sich ersreut über diesen Borschlag. Seine Plane nahten ihrer Reise. Alle Gegner des Kaisers waren heillos verwirrt; die französischen Unterhändler mußten nacher gestehen, daß sie vom Friedländer hinter's Licht gesührt worden seien. Sachsen, Brandenburg waren auf dem Buncte, zum Kaiser überzutreten, den sie wegen Wallenstein's lluger Unthätigkeit nicht mehr recht fürchteten. Schon umssing sie Friedland's Netz, denn sührte er nicht den sächsischen Feldmarschall, das Auge, den Mund und die Faust Iohann Georg's, an der Leine, standen nicht wichtige Stimmen zu Berlin in seinem Solde! Während dieser ganzen Zeit hielt der Friedländer sein Kriegsvoll in Böhmen beisammen und sparte es außerordentlich; es waren die Rüsse stürfe für den Rachtisch. Diese großen, unabgenützten Streitkräfte sollten erst hervordrechen, wenn die guessische Partei durch innere Entzweiung auf's äußerst: geschwächt war, wenn das völlig erschöpste Deutschland sich dem Gesetze des Stärkeren nicht mehr entzieben konnte.

Rur in einem Buncte täuschte fich Friedland, darin, daß er wähnte, ber Biener Sof werde ihn und seine schrankenlose Hauptmannschaft langer bulden, ale bie außerfte Roth gebot.

<sup>\*)</sup> Ballwich. Einleitung "ber Plan und die Begner."

- 2. Da Gallas den Friedensverhandlungen beigezogen wurde und in Berhinderung des Herzogs diese selbst zu führen hatte, so wird man sein Zeugniß lautend: "mit Frankreich ist nichts tractirt worden", nicht von der Hand weisen können um so weniger, als es, einem Briefe an Piccolomini vom 1. Februar 1634 entsnommen, aus einer Zeit stammt, wo Gallas bereits von der bevorsstehenden militärischen Action gegen Wallenstein wissen mußte.\*)
- 3. Nach der Versicherung Khevenhüllers\*\*) hat die Gräfin Kinsky "um alle des Herzogs Vorhaben und Machinationen gewußt." Dessenungeachtet hat sie zufolge des Gutachtens der deputirten Räthe und Commissarien\*\*\*) bei den kaiserlichen geheimen Räthen und bei dem zu den Friedenstractaten abgeordneten Commissärschriftlich angeshalten, "wider die executores der Meuchelmörder ihres Mannes justitiam ihr zu ertheilen." Entweder ist somit die Versicherung Khevenhüllers unrichtig, oder, was wahrscheinlicher ist, die Gräfin muß überzeugt gewesen sein, daß in den Verhandlungen ihres Mannes nichts Verrätherisches lag.

Was die Person des Grasen Kinsky betrifft, so darf er nicht zur Classe der gewöhnlichen Exulanten gerechnet werden. In der lista condomnatorum ist er weder unter den Condomnirten noch unter den Absolvirten augeführt. Für gewöhnlich lebte er zwar im Auslande, erhielt aber von Zeit zu Zeit die besondere Bewilligung, im Inlande sich aufzuhalten und blieb auch im Besitze seiner Güter Teplit, Neuschloß, Kamnit, Bensen, Rumburg, Hainspach und Zashoran, welcher Besitz ihn zu einen der reichsten Cavaliere Böhmens machte. In den Beilagen †) sind einige ihn betreffende Schreiben enthalten, aus welchen unter anderem hervorgeht, daß in Wien seine Berwendung als Unterhändler nicht unbekannt war, daß vielmehr

<sup>\*)</sup> Sallwich. Wallensteins Berrath.

<sup>\*\*)</sup> XII. Band. Geite 1164.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich. Nr. 1344.

<sup>+)</sup> Beilagen, Rr. 7.

gerade mit Rücksicht auf diese feine Eigenschaft von Wallenstein die Ertheilung der Aufenthaltsbewilligung für ihn befürwortet wurde.

Daß Friedland zeitweilig mit dem französischen Hofe correspondirte, war kein Geheinniß. In dem Tagebuche des Oberstburggrafen Adam von Waldstein findet sich angemerkt, daß er am 6. April 1633 selbst ein Schreiben Ludwig XIII. dem Herzog von Friedland zusmittelte.\*) Man hat aber noch keinen Nachweis dafür gefunden, daß dieser den Versprechungen seines Schwagers irgend welche Folge gegeben, daher auch die Enttäuschung, die sich in mehreren von Förster mitgetheilten Briefererpten ausspricht.\*\*)

Feuquières. Erfurt, 22. Auguft 1633. Er habe bem Grafen Kinsty geantwortet, bağ ber Herzog von Friedland mit zu großer Feinheit handle, daß sein Schweigen auf die ihm ertheilten Antworten genugsam merken lasse, daß er nichts weiter suche, als Mißtrauen zwischen dem Könige und seinen Aliirten zu veranlassen.

De Korté an Feugnieres. Berlin 4. October 1633. Daß man übel gethan, noch einmal auf die Borschläge Friedlands [Kinsths] zu hören, da er, anstatt wie man anfänglich vermuthet, nach Destreich und Bahern zu marschiren, verlangt habe, gemeinschaftlich gegen den Rhein (wo die Schweden standen) zu ziehn, worauf Arnheim die Unterhandlungen abgesbrochen und sich nach der Umgegend von Dresden zurückgezogen habe, um die beiden Churfürstenthümer gegen einen möglichen Einfall Wallensteins zu becken.

Instruction für Bois be Cargrois nach Berlin vom December 1633: Den Kurfürsten zu bem Entschluß zu bringen, sich auf feinen Separatfrieden mit bem Kaiser einzulassen und sich nicht burch die Betrügereien des Herzogs von Friedland täuschen zu lassen.

Wohl findet sich noch ein Brief Kinsky's an Fenquières vom 1. Februar, in welchem er melbet:

Er habe, um dem Könige und ihm einen Dienst zu erweisen, in dem bewußten Geschäfte sich alle Mühe gegeben und es sei ihm mit Gottes Hilfe

<sup>\*) 6.</sup> April 1633. A dnes jsem poslal list od krale Franczyho swiedczici Panu Generalovi knížeti z Fridlandu (Argiv Walbstein in Braq).

<sup>\*\*)</sup> Ballenfteine Proces. G. 200.

gelungen, die bewußte Hauptperson (persona principale) (der Name Walslenstein wird in diesem Briefe nicht genannt), auszusorschen, ob sie entschlossen sei, sich in allem nach Sr. Eminence Wunsche und den von ihm (Kinsky) vorgeschlagenen (da me proposti) Artikeln zu bequemen, so daß nichts weiter übrig bleibe, als daß Se. E. Befehl und Vollmacht ertheile, den Vertrag zu vollziehen, weßhalb er einen Edelmann an ihn abgesendet habe, um ihn zu unterrichten und alles seinem Wohlmeinen anheimzugeben.

Diesem Briefe muß aber entgegen gehalten werden, was der Herzog erst kurze Zeit früher sowohl Kinsky als Schlieff als seine Meinung erklärt hatte, daß man Frankreich nicht über den Rhein kommen lassen dürse. Es kann daher wohl auch dieser Brief nicht im Einvernehmen mit ihm abgegangen sein.

Hören wir nun auch, wie Richelien selber sich über seinen Gegner äußert:

Wallenstein, welcher von dem gegen ihn gefaßten erften Berbacht Rachricht hatte, kannte auch die (in Wien) dem ihm gegebenen Worte zuwider gefaßten Beschlufe; er will die Geneigtheit des Raisers durch neue Beweise ber Treue wieder geminnen; er weiß, wie fehr die Protestanten ihn ichagen und ihn auf ihre Seite giehn möchten; er verspricht dem Grafen Rineth, fie zu hören und fogleich geben ihm Sachsen und Brandenburg carte blanche. Er schickt ihre Briefe und ihre Versprechungen an den Raiser; so weit ift er davon entfernt, fich von feinem Dienfte loszusagen. Als er endlich fieht, daß, mas er auch thun moge, er bie Geneigtheit bes Raifers, ihm bas frühere Bertrauen wiederzuschenten, nicht wieder zu gewinnen, noch deffen Entschluß: dem Könige von Ungarn bas Commando zu übertragen, zu ändern vermöge, befürchtend, daß feine Feinde, nachdem fie ihm von dem Befehl entfernt, ihn auch der Freiheit und des Lebens berauben muiben, versucht er zu seiner Bertheidigung sich ber Armee, die bei ihm war, zu versichern, um gegen die Berläumdungen feiner Feinde bei bem Raifer die Waffen in den Banden zu behalten, welche er erhoben und bisher ruhmvoll für den Dienst des Raisers geführt hatte . . . . Leicht ift es diejenigen anauflagen, die nicht mehr im Stande find, fich ju vertheibigen. Wenn ber Baum gefällt ift, laufen alle hinzu und brechen die Zweige ab, um feine Bernichtung zu vollenden; der boje ober aute Ruf hängt von dem letten Reitabschnitt des Lebens ab. Das Gute und das Bofe gehen auf die Rachwelt über; allein die Bosheit der Menschen macht, daß sie eher an das eine, als an das andere glauben. \*)

Bon der Hartnäckigkeit derjenigen, welche nun einmal alles schwarz an Wallenstein finden, gewährt die Auslegung einen Begriff, welche Barthold der Aeußerung Richelieus gibt. Nicht Theilnahme an dem tragischen Ende eines Gegners soll es sein, die sie ihm eingab, sondern "der eigene Antheil an dem Schicksale geistesverwandter Größe, Scham das Eingeleitete zu gestehen und Erwiderung des klugen Schweigens Desterreichs über die kundbare Einwirkung Frankreichs auf seinen trenlosen Diener" sollen die Gründe sein, weßhalb der Cardinal unerwartet als Schutzedner des Gesallenen auftrete.

4.

### Die Schriftenverbrennung.

Durch die in Beschlag genommenen Schriften wollte man auf den Grund der Sachen kommen. Das scheint sich aber nicht verswirklicht zu haben, sonst hätte man wohl schon in dem anssührlichen und gründlichen Bericht einen Beweis damit zu führen gesucht. Dieß ist nicht der Fall, denn die daselbst abgedruckten zwei Briefe von Herzog Franz Albrecht und vom Grasen Schaffgotsch sind erst nach der Ermordung eingetroffen. Ueberhaupt lauten, wie man aus den Briefen bei Förster ersieht, die Nachrichten über das Schicksal der Schriften Wallensteins widersprechend.

Caretto an den Kaiser. Pilsen 28. Februar: Die Scripturen sind Gottlob falvirt worden (Nr. 482). — Derselbe an denselben.
28. Februar. Der Herr Generallieutenant hat dem Obristen Butler
besohlen, daß er alle Schriften . . ., insonderheit aber die Carta bianca,
so der Wallstein vom König von Frankreich gehabt haben solle, wohlverwahrlich aufhalte (Nr. 483). — Derselbe an denselben. 3. März.
Die Fran Gräfin Terzkin hat in dem gewesenen Rumor all' ihres Herrn
Schriften verbrannt, wie dann auch andere von dem Wallstein und Kinsky

<sup>\*)</sup> Förfter. Ballenfteine Brocef. G. 206.

auch verbrennt worden . . . die Frau Gräfin Terzkin, fo von Harrach'schem Beblüt, ift gewiß gut und fromm (Nr. 489). - Gallas an ben Raifer, Bilfen 28. Februar. Sonft find des Friedlanders wie auch der andern Conspiranten Mobilien und briefliche Urfunden alle, wiewohl ich die Rachricht erlangt, daß der Friedländer den Tag por der fortgestellten Execution in die 600 Schreiben verbrannt, in Verwahrung genommen worden, follen auch ficher aufgehalten werben (Mr. 491). - Der Raifer an Gallas, 6. Marg. Infonderheit wolleft auch bedacht fein, alle gefundene Schriften fleißig zusammen zu richten und felbige Unferem Hoffammerrath und Generalcommiffario Reicharden von Walmerod, Freiherrn, welcher fich Unfertwegen bei Dir anmelben wird, originaliter einliefern zu laffen (Mr. 493). \*) -Gallas an den Raifer, 10. Marz. Go viel die briefliche Documenten und Nachrichten concernirt, werben Ew. Mai. aus meinem vorigen Bericht allergnädigst verstanden haben, daß der Friedlander die Nacht vor der fortgestellten Execution die meisten seiner Schriften verbrennet, außer denen noch etliche wenige — von Linsky und Niemann aber, in deren Handen die vornchmften Correspondenzen gewesen, nicht einiger Buchftab, insonderheit gar feine Biffer, gefunden; bas übrige, mas man bin und wieder zusammenbringen fönnen, Em. faif. Maj. bereits allerunterthänigst überschickt worden (Nr. 494).

In dem Inventarium der Procesacten, welches ein Ungenannter, nach Försters Muthmaßung der Reichshofrath Dr. Justus Gebhardt, an den Kaiser einschiekt, wird Ilow'scher, Friedlandischer, Treka'scher, Eltz'scher und anderer gefundenen Schriften Erwähnung gethan, die durch den Markgrafen di Grana, Obristen von Abelshosen, und Dr. Wessellius visitirt und alsbalden nach Wien geschieft worden seien.\*\*)

Wie unglandwürdig die auch in der Relation vom 12. März (Hallwich Nr. 1331) und im "ausführlichen und gründlichen Berichte" vorkommende Meldung von der Schriftenverbrennung ist, das
ergibt sich zunächst aus den Umständen. Wallenstein war erst am
Abend des 24. in Eger angekommen und hatte, da er sich daselbst

<sup>\*)</sup> Walmerobes Instruction lautete dahin, "die bekommenen Schriften mit dem Dr. Lesselius in ein' rechte Ordnung zu richten und mit demselben alsdaun wohlver- wahrter allher [Wien] zu bringen." (Hallwich. Nr. 1322 u. 1323.)

<sup>\*\*)</sup> Förster. Ballenftein ale Feldherr und Landesfürft. Beilage Rr. VI.

in voller Sicherheit wähnte, vorerst wohl Dringenderes im Ange. Die "gute und fromme" Gräfin Trefa aber wird nach der grauenvollen That kann an die Schriften gedacht haben, zumal in den ersten Momenten nach derselben nicht, und später konnte schwerlich mehr zu beren Verbrennung geschritten werden, da man mit ber Beschlagnahme ber Effecten ber Ermordeten nicht zögerte. Uebrigens war, wie Diodati\*) den 24. Februar melbet, die Kanglei des Herzogs gar nicht einmal nach Eger abgegangen, sondern in Bilsen zurückgeblieben. Es konnte baber bochftens die Familien- ober irgend eine Brivat-Correspondenz gewesen sein, die nach Eger mitgenommen wurde. Allein auch von ber Berbrennung dieser Papiere hatte sicherlich der mit der Leitung der Friedländischen Kanglei betraute Dr. Wesselins, welcher mit nach Eger gegangen, etwas vernommen und es dann mitgetheilt. In seiner Zeugenschrift \*\*) bringt berselbe jedoch von einer Schriften-Bernichtung nichts vor, obgleich er, ein zweiter Rabin, foust alles, was zur Berunglimpfung feines einstigen Berrn irgend dienlich, mit Eifer hervorsucht, um sich bei den neuen Gewalthabern in Gunft zu feten.

Ie mehr die Nachrichten von einer von Wallenstein ausgegangenen Acten-Bernichtung zur Fabel herabsinken, um so mehr fällt es auf, daß seine Gegner fort und fort von einer solchen reden. Man geräth dadurch auf die Vermuthung, es könnte sich ihnen damit nur darum gehandelt haben, sich ein Hinterthürchen sür den Fall offen zu halten, wenn die Acten, wie sie voraussehen mußten, keinen Beweis von Wallensteins Verrätherei enthielten. In der That haben wir in den gleichzeitigen Anklageschriften nichts entdeckt, was als ein aus Wallenssteins Papieren geführter Beweis irgend einer verrätherischen Handlung angesehen werden könnte. Im Gegentheile traf die Friedländische Registratur das seltsame Geschick, durch saft zwei Jahrhunderte vers

<sup>\*)</sup> Förfter. Briefe, Dr. 453.

<sup>\*\*)</sup> Förfter. Ballenftein als Feldherr und Lanbesfürft. Beilage VII.

schollen zu bleiben, worüber Hallwich in ber Einleitung zu bem ersten Bande feines Werkes interessante Mittheilungen bringt.

Daß aber die besagte Registratur zu keinem Beweise gegen den Gefallenen herangezogen wurde, schließt eine sehr gewichtige Entsastung besselben in sich. Der in dem Gutachten "der deputirten Räthe und Commisarien" (Hallwich Nr. 1344) enthaltenen Entlastung wird später noch gedacht werden.

ũ.

#### Bermittelungsversuche.

Nichts weckt mehr bie Ueberzeugung, daß es den Leitern der Agitation eigentlich nicht um die Abwendung einer möglicherweise dem Kaiserhause und dem Staate drohenden Gesahr, sondern um den Untergang des Herzogs um jeden Preis zu thun war, als die Gesstlißenheit, mit welcher alle Versuche desselben, die Differenzen im gütlichen Wege, selbst mit Resignation auf das Commando, beizulegen, vereitelt oder so lange hinausgezogen wurden, dis der Knoten nicht gelöst, sondern zerhaut war. Auch Wallensteins ehemalige Freunde, der Fürst von Eggenderg und Freiherr von Questenderg, sind von einer gewissen Mitschuld kann freizusprechen. Obwohl beide, ersterer gewis, letzterer wahrscheinlich, von den gegen ihn im Zuge besindlichen Maßregeln auf's genaueste unterrichtet waren, erwiderten sie, wie wir gleich sehen werden, dessen vertrauensvolles Appelliren nur mit Hinshalten und leeren Redensarten.

Nach des Obersten Mohr vom Waldt Aussage hatte ihm vor seiner Abreise nach Wien am 21. Februar 1634 morgens der Herzog ein auf Besehl Eggenbergs abgeschicktes Schreiben Questenbergs lesen lassen, "worin jener Friedland ermahnt, kein' andere Partei anzusnehmen." Dudik macht dazu die Bemerkung: "Dieser wichtige Umstand ist bis jetzt allen Geschichtschreibern der Waldsstein-Katastrophe unbekannt geblieben." Nun, in dieser Acuserung Eggenbergs an sich scheint

uns nichts so Bedentsames zu liegen, da der Umschlag seiner Gesinnungen anderweitig genug sichergestellt ist. Wohl aber wird sie als Fährte zu einem in der That ganz neuen Factum von Wichtigkeit, nämlich dem, daß von Ende Jänner, vielleicht schon von dem Besuche des P. Quiroga an Wallenstein im Versuche begriffen war, die Differenzen mit dem Hose beizulegen, da sich von jener Aeußerung als Ausgangspunct in den von Hallwich publicirten Actenstücken nach rückwärts eine zu diesem Ende gepflogene Correspondenz mit Questenberg verfolgen läßt. Zwar liegen des letzteren Briefe nicht vor; sie lassen sich aber aus jenen des Herzogs einigermaßen suppliren.

Mit Schreiben vom 1. Februar hatte Questenberg, wohl auf Wallensteins Initiative, berichtet, was er mit Eggenberg darüber, "welchergestalt vielen Sachen geholfen werden könnte", conferirt habe. In entgegenkommendster Weise antwortet hierauf Wallenstein gleich am 7. Februar:

Allbieweilen wir nun ebenmäßig ein solches für höchst nothwendig und fürträglich, zumalen die Sachen auf solche Weise nicht bestehen können, ersachten: als haben wir den Doctor Navara [Dr. Agostino Navarro, spanischer Geschäftsträger im Hauptquartier], indem wir zwar gern selbst geschrieben, aber die Hand wegen des Zittern nicht wohl zu gebrauchen vermögen, ersuchet, dem P. Chiroga unsere Meinung, von welchem der Herr dieselbe auf sein Anmelden mit mehrem wird vernehmen können, hierüber zugesschrieben, worauf wir uns hiemit völlig remittiren. (Nr. 1048.)

Onestenberg antwortete unterm 15. Februar. In welchem Sinne, das läßt sich in Ermanglung seines Schreibens einigermaßen aus der wahrscheinlich am 20. d. M. ausgesertigten Erwiderung des Herzogs entnehmen.

Wir haben aus bes Herrn am 15. dieß datirten Schreiben mit mehrem vernommen, was sich des Herzogs zu Crommow Liebden auf dasjenige, so wir dem Herrn unlängst zugeschrieben, erkläret. Run befinden wir der höchsten Nothdurft zu sein, daß unser Abocament um so viel eher, weiln durch dergleichen Diffidenzen sowohl Ihr Maj. Dienst als das bonum publicum leiden muß, erfolge, inmaßen dann unser' hierüber habende Meis

nung unser Better Graf Max von Waldstein mit mehrem eröffnen wird. (Nr. 1078.)

Dieser Antwort zufolge scheint von Eggenberg's Seite eine Unterredung (abocament) in Vorschlag gebracht worden zu sein, woranf, wie man sieht, Wallenstein bereitwillig einging. Was für "Diffidenzen" es gewesen, die der Brief Duestenberg's enthalten, geht aus dem Memorial Mohrs vom Waldt vom 27. Februar hervor, in welchem die bezogene Acuserung Eggenberg's vorkommt.\*)

Dem Grafen Max von Walbstein hatte der Herzog zu seiner in dem Briefe an Questenberg bezogenen Sendung ein Beglaubigungssschreiben an Eggenberg vom 18. Februar des Inhalts vorausgeschickt oder mitgegeben:

Eur Lb. thue ich hiermit berichten, welchergestalt zu Deroselben ich meinen Bettern Grafen Maximilian von Walbstein 2c., um Dero in meinem Namen etliche Sachen zu referiren, hinwieder abgefertiget. Ersuche bahero Dieselbe freundlich, ihme hierunter volligen Glauben beizumessen. \*\*)

Nicht genug an dem, fertigte er noch den kürzlich zum Feldsmarschallseutenant ernannten Obristen Mohr vom Waldt mit Creditivschreiben an den Kaiser und an die Grafen Gallas und Aldringen mit der Weisung ab, Ihrer Majestät und den beiden Herren zu sagen,

daß er [Friedland] nie gedacht, weniger mit Rath oder That prokticirt hätte, etwas wider Ihre Kais. Maj. zu thun. Da auch Ihre Maj. gelieben wollt, jemands anders ber Armee vorzustellen, wolle er gern resigeniren, allein daß es mit Manier, und nit mit Gewalt und ohne Verschuld beschech, mit dem Vermelben, daß er lieber sterben wollte, als wider Ihre Maj. etwas zu tentiren. Auch daß ich Ihrer Fürstl. In. dem Herrn von Eggenberg sollt sagen, ob er sich nicht wollte erklären, wann und wo er sich mit ihm abocquiren und beswegen besprechen mögte.

Dieselben Eröffnungen sollten ferner durch den Obristen Uhlseldt bem Grafen Biccolomini und dem Baron Suys hinterbracht werden.

<sup>\*)</sup> Des faiserlichen Obriften Mohr von Balbt Hochverrathsprocesse. Bon Dr. B. Dubit. Seite 340.

<sup>\*\*)</sup> Sallwich. 98r. 1061.

Mohr trat die Reise am 21. Februar morgens an und traf selben Tag abends in Horazdiowitz ein, wo er Piccolomini sand und ihm seine Mission mittheilte. Dieser aber bedeutete ihm, er solle sich, ehe er nach Wien weiter reise, noch beim Generallieutenant Gallas melben. Letterem begegnete er in Kaplitz, wurde aber auf dessen Beschl nach Budweis zurückgeführt und dort am 24. Februar in Arrest gesetzt.\*)

Selbst noch auf bem Wege nach Eger, von Plan aus ben 23. Februar, sendet Wallenstein in der Person des Freiherrn von Breuner einen Boten mit Unterwerfungsanträgen ab. Ueber dessen Botschaft berichten Giulio Diodati und Caretto in mehren Briefen.\*\*)

An Biccolomini, 24. Februar. Der Herzog habe ihm gestern erklart, baß, wenn etwas gegen ben Kaiser beschlossen würde, er sie alle frei von dannen würde ziehen lassen . . . Und gestern sagte der Herzog zu ihm, wenn der Kaiser ihm erlaubte, sich zurückzuziehen, so wollte er ihm die Armee überlassen.

Derfelbe an benselben, 25. Februar. Brenner hat carta bianca und Bollmachten für ben Kaiser, Eggenberg, Trautmannsdorf und andere. Er will seine Ducaten retten und sich nach Hamburg zurückziehen. Allein es ist ein Geschäft wie jenes von Mohrwaldt, denn sie unterlassen nicht, ihre Kunstgriffe auf allen Seiten anzuwenden. [Diodati hielt den Abgesandten in Bilsen zurück.]

Caretto an den Raiser, 27. Februar. Der Herr Obrifte Breuner wird dahier unarrestirt und wohl tractirt bei dem Herrn Generallieutenanten verbleiben bis auf E. M. weiteren Befehlig.

Wie Brenners Mission an den Kaiser gelangte, davon wird die Erwähnung vermißt. Abgegangen aber muß eine Meldung hiersüber sein, denn der Kaiser schreibt am 2. März an Gallas:

Zwar habe Wallenstein den Oberst Brenner an ihn gesendet; er finde aber keine Ursache, an seiner früheren Resolution abzugehen. Bei dem, was er ihm und Piccolomini erklärt, soll es sein Berbleiben haben, nicht zweis

<sup>\*)</sup> Dubit. Mohr von Balbt.

<sup>\*\*)</sup> Förfter. Briefe Dr. 453, 459, 470.

felnd, es werde auf dem einen oder dem anderen Wege der Effect sicher und bald erfolgen. \*)

Selbst wenn der Kaiser zu einer solchen Antwort sich nicht hätte bestimmen lassen und Breuner nicht aufgehalten worden wäre, hätte bessen Sendung keinen Erfolg mehr haben können, da der Bollzug mit einer Raschheit vor sich ging, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre.

Bon dem Grafen Waldstein erfahren wir aus einem Briefe Albringens aus Wien den 23. Februar, daß er an diesem Tage in Wien angekommen sei.\*\*) Da war es nicht mehr möglich, durch eine Gegenordre den Bollzug der Execution zu Eger aufzuhalten. Doch auch im Falle rechtzeitiger Aukunft würde er wohl nichts mehr erreicht haben, da den Hauptinteressenten, die zugleich die Ausführung leiteten, zu viel daran lag, daß es zu dieser komme, die Gemüther der übrigen aber zu sehr erhist waren, als daß von ihnen eine ruhige Erwägung hätte gehofft werden können.

Die muthmaßlich noch im Jänner begonnenen, seit Anfang Februar aber unablässig fortgesetzten Vermittelungsversuche des Herzogs, im Zusammenhalte mit der Thatsache, daß er keine militärischen Vorkehrungen traf, die nicht anderweitig gerechtsertigt gewesen wären, erscheinen uns allein hinlänglich zu sein, den auf dem Bündnisse von Bilsen lagernden Verdacht eines Verrathes zu zerstreuen.

6

# Reine Gefahr im Berguge.

So großes Dunkel noch über den Vorgängen schwebt, welche zur Ermordung Wallensteins führten, so kann doch mit Zuverlässigkeit behauptet werden, daß ein bestimmter Vefehl dazu nicht gegeben wurde. Der Vefehl lautete nur dahin, sich Friedlands zu bemächtigen durch Gefangennahme oder Tod, oder in anderer Version: ihn tobt oder

<sup>\*)</sup> Wallensteins vier lette Lebensjahre von Friedrich von hurter. Wien 1862.

<sup>\*\*)</sup> Boffer. Defterr. Revue.

lebendig zurückzubringen. Selbst ob er in dieser Form vom Kaiser ausgegangen, kann noch, trot des aussührlichen und gründlichen Bestichtes und trot des Briefes von Piccolomini an Albringen, welchen Hallwich citirt, \*) bezweifelt werden. Wenn aber der Befehl nur alternativ lautete, so wirft sich die Frage auf, lag dann irgend eine Nothwendigkeit vor, ihn auf die extremste Weise in Aussührung zu bringen. Wie aus den Auszeichnungen und Aussagen Mohrs vom Waldt hervorgeht, hatte Piccolomini von ihm noch am 21. Februar die Bereitwilligkeit des Herzogs zu resigniren ersahren und Piccolomini hatte, wie wir wieder aus einem Briefe Butlers ersehen, später noch Gelegenheit, diesem einen milberen Austrag zukommen zu lassen. \*\*)

Was thut dagegen Viccolomini? Als ihm am 21. Februar Oberft Mohr von feiner Commission, die Resignation des Generaliffimus nach Wien zu überbringen, Kenntnig gibt, ruft er aus: "Es ift zu fpat!" und bem Butler gibt er noch ben zweiten ober britten Tag barnach auf seine Anfrage die Beisung, "Wallenstein todt oder lebendig zurud zu bringen." Wie aber Butler eine folche Beifung aufzufaffen hatte, darüber bestand nach unserer Ueberzeugung bereits unter ihnen ein Einverständniß. Nach ber Lage ber Dinge ließ sich auch ber Zweck ber Sendung durch eine Gefangennahme vollständig erreichen. Die Hauptpersonen, von benen eine Gegenwehr zu befürchten war, die Row, Treta, Kinsky und Niemann hatte man auf bem Schloffe in ber Gewalt und ber Bergog felber hatte sich, keine unmittelbare Gefahr ahnend und bazu gichtkrank, bereits zur Rube begeben. An bem Gelingen einer Gefangennehmung war daher um so weniger zu zweifeln, als man sich der wichtigsten Unterbefehlshaber bereits versichert hatte und von den Truppen kaum ein Widerstand zu beforgen war, zumal von denen Butlers nicht, der ja

<sup>\*)</sup> Ballwich. Ballenfteins Berrath.

<sup>\*\*)</sup> Johann Graf Mailath. Geschichte des öfterreichischen Kaiserstaates. III. Band. Seite 371.

selbst, in Boraussicht einer folchen Eventualität, schon am 21. December 1633 sich auf die Verläßlichkeit seines Regimentes berufen hatte, "wenn kunftig etwas wichtiges mit Qualitätspersonen vorgehen sollte."

Zwar wird in der auf den Ramen Butler, Gordon und Leslie später ausgegebenen, in Bahrheit aber in der böhmischen Soffanglei angefertigten Apologie barauf hingewiesen, "bag ber Friedland von Mies aus einen Ebelmann zu bem Feind [b. i. Now zu Bergog Franz Albrecht nach Regensburg] geschickt und selbst faben, wie er noch selbigen Abend [nämlich am 24.] feinen Kangler von Elt nach Culmbach zu Markgraf Christian von Brandenburg abgeordnet [Sallwich Mr. 1083], auch einen Trompeter nach Meißen zu dem Arnheim abgefandt und dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, daß er 2000 Pferde und 1000 Musketiere anhero [Eger] commandiren follte, juge= schrieben." "Mun Ilow hatte wirklich um einen militärischen Succurs angesucht; auch Els hatte eine, jedoch wie wir später seben werden, schwerlich verfängliche Miffion zu dem genannten Markgrafen erhalten. lleber die Sendungen zu Arnim und Birkenfeld fehlt aber eine anderweitige Bestätigung. Zugegeben jeboch, es waren alle biefe Sendungen und in feindlicher Absicht erfolgt, fo konnte boch inzwischen — bei ben von allen Seiten getroffenen und Butler nicht unbekannten Magregeln -- die Gefangenen längst in Sicherheit gebracht sein. Roch in berfelben Racht hatte mit berfelben Beimlichkeit, mit welcher die Ermordung geschah, nöthigenfalls ihre Wegführung von Eger bewerkstelligt werben können. Bon Seite bes Feindes waren fie baran nicht gehindert worden, felbst wenn er schon im Unruden begriffen gewesen ware. Er rührte fich aber nicht. Melbet doch Diobati felbst am 25. Februar von Bilsen aus an Gallas: "Bon keiner Seite vernimmt man, daß ber Feind auch nur eine Bewegung mache." Es war feiner Zeit bekannt und heute nach dem Aufschluse der Archive wiffen auch wir es, wie es mit ber Hilfe bes Feindes eigentlich bestellt Arnims Armee blieb unbeweglich in Meißen fteben; er felbft war.

befand sich, auf der Reise nach Pilsen zu den Verhandlungen begriffen, am 1. März noch zu Chemnitz und am 2. März ersuhr er zu Zwickan den Tod Wallensteins\*); Herzog Vernhard von Weimar aber ordnete, in dem Zuge Wallensteins nach Eger eine Kriegslist befürchtend, viclsmehr die Concentrirung, eventuell Zurückziehung seiner Truppen an. Zu diesem Ende erachtete er es, wie aus dem Berichte von M. Chemnit ddo. Regensburg (?) 20. Februar [2. März] an den schwedischen Reichsrath ersichtlich, für nöthig, sich zu moviren und Nürnberg zu nähern, um Franken desto schlenniger secundiren und sich mit den thüringischen Truppen vereinigen zu können.

So kommt aber eben, da Ihre fürstl. Gnaden im Aufbruch begriffen, die erschreckliche Zeitung, daß der Commandant zu Eger Johann Gordon den Herzog zu Friedland nächtlicher Byll [Weil] überfallen, denfelben wie auch Herr Terzky, Herr Graf Kinsky, Feldmarschall Illow, Obristen [sie] Neuman, zwen Friedländische Pagen und einen Trompeter jämmerlich ermorden lassen, welche Körper hernach öffentlich jedermann zum Spectakel gezeigt worden. Welche Zeitung Ihr Fürstl. Gnaden beweget, alsobald die marche fürzunehmen, ob sie noch vielleicht als ein gut Theil der Friedländischen Truppen an sich ziehen . . . tönnte.

Seinen eigenen Schreiben an Drenstierna vom 2. März zufolge befand sich Herzog Bernhard an diesem Tage, mithin fünf Tage nach der Ermordung, zu Beide, also noch ungefähr acht Meilen von Eger entsernt. Er gibt auch vor, daß eine ansehnliche Truppensmacht nach Eger zu im Marsch begriffen sei. Doch hatte das keinen anderen Zweck mehr, als um den etwa zum Uebertritt bereiten kaiserslichen Truppen die Hand zu reichen.\*\*)

Aus diesem durch authentische Belege sichergestellten Sachverhalte springt es in die Augen, daß alle die Meldungen, als wären Butler und Consorten durch die Annäherung des Feindes zur blutigen That gedrängt worden, nichts als leere Ausslüchte sind. Butler und Gordon

<sup>\*)</sup> Belbig: Der Raifer Ferdinand und ber Bergog von Friedland. Geite 47.

<sup>\*\*)</sup> Dubit: Forschungen in Schweben.

erwähnen in der einzigen von ihnen vorhandenen Erklärung, dem sogenannten Manifeste, vom 26. Februar nichts bavon. Sie berufen fich lediglich auf die Gr. Majestät prajudicirlichen und staatsgefährlichen Tractate mit den beiden protestantischen Churfürsten als Motive ihrer That (Förster Nr. 476). Es ist dieß um so auffallender, als zufolge eines Briefes des Grafen Gallas vom 27. Februar (Nr. 473) Butler felbst früher versichert hatte, wenn Arnheim in eine Nähe von zwei Meilen von Eger gekommen sein werbe, er ben Berbrecher gefangen nehmen ober töbten werbe. Das Schweigen von einer folchen Eventualität im Manifeste läft taum eine andere Deutung zu, ale bie, daß seine Berfaffer felbst eine Feindesgefahr nicht für bevorstehend hielten. Wenn die folgenden Berichte wieder von einer folden reden, fo ift das eben nur ein Beweis, daß man fie jur Motivirung benöthigte und daß die Ermordung, nicht eine bloße Gefangennehmung, im Programme der Eingeweihten lag, weil eben bas ganze Spiel auf biefer einen Karte beruhte. Daher auch die Befriedigung über bas Gelingen, die fich (Försters Briefe Nr. 482) in den Worten Carettos an den Raifer ausspricht: "Die Execution zu Eger ist folchermaken angestellt worden, dak man sie in etlich Jahren nicht beffer hatte erdenken mögen." Und Biccolomini fchreibt, nachdem er die That erfahren, (Nr. 497) an Caretto: "Mich bunkt, bag ber Einfluß ber Gottheit felbst für uns zu wirken aufange."

7.

### Die Motive der Thäter.

Gleich vielen früheren Geschichtschreibern und gleich Schiller erklärt auch Ranke den wider Vermuthen so ruhig und rasch bewerksstelligten Absall des Hecres von seinem "Abgotte" als eine Wirkung der Kaiseridee. Wäre dem so, dann böte der Untergang Wallensteinskein so betrübendes Stück Menschengeschichte dar, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Selbst wenn man geirrt, wäre es um einer hohen Idee

willen geschehen. Leiber aber kann das von denjenigen, welche schon zu einer Zeit, wo der Generalissimus noch in nicht angesochtenem Besitze seiner Gewalt sich befand, den Absall einleiteten, nicht gesagt werden, weil sie wußten, was es mit seinem Berrathe für ein Bewandtniß hatte, oder wohl auch selbst zur Ausblähung eines solchen mitgewirkt hatten; ebenso wenig von denjenigen, welche sich bloß durch Habsucht, gekränkten Ehrgeiz, Neid oder andere ähnliche Triebstedern zur Theilnahme an der Aussührung der That hatten bestimmen lassen. Und die Zahl dieser war eine bedauerlich große.

Es gab ein förmliches Reißen um Regimenter, um Beförberung, um Gelb und Güter ober audere Gnadenbezeugungen, und mannigsfaltig waren die Titel, auf welche die Ansprüche gestützt wurden. Selbst das bloße Anerdieten, den Tyrannen zu ermorden, dient zur Empschlung für ein Regiment.\*) Es genügt wohl auf die vielen Schenkungen au Gütern, Geld und an anderen Sachen, welche der Sturz Friedlands im Gesolge hatte, und auf die bei Förster angeführten Beispiele von Gesuchen und Borschlägen hinzuweisen, dei deren Bersmittelung Caretto das große Wort führte. Zwei Fälle aber können, weil sie gar zu charakteristisch sind, doch nicht übergangen werden.

Der eine Fall ist bekannt. Er betrifft den Obersten Butler, die Hauptperson bei der Egerer Blutthat. Noch in der Nacht, in welcher diese geschehen (25. Februar), schreibt er an Gallas im Anschluß an die Meldung über diese That:

Geruhen E. E. zu verordnen, was mit dem [hier befindlichen kaif.] Gelbe zu thun ift, ob ich es den Soldaten, so in diesem geholfen, austheilen lassen soll. Auch weilen 7 Comp. von den Trötischen Reitern hier sind, bitte ich E. E. mich berichten, ob ich solche behalten und ein Regiment vor mich barauf richten soll.

<sup>\*)</sup> Caretto erwähnt dieß beim Oberstlieutenant Teuffel in einem Berichte an den Kaifer vom 26. Februar (Förster Nr. 467). Da er sagt, Teuffel sei einer der ersten gewesen, welche sich — und zwar schriftlich — erboten, amazzare il tiranno, so muß wohl eine förmliche Concurrenz um diesen Auftrag stattgefunden haben.

In dem Berichte, welchen er den zweiten Tag darauf an den Kaiser abgehen läßt, schickt er seine und seines Betters Verdienste voraus und bringt sie in einen derartigen Zusammenhang mit der That, daß man nothwendiger Weise zu dem Schlusse gelangt, er habe diese nur der Belohuung wegen begangen. Heuchelei kann man ihm daher nicht zum Vorwurf machen. Doch er führe selber das Wort.

Allermaßen ich nun neben meinem Better, dem Jacob Butler, eine lange Zeit und etliche Jahr her mir billig nichts höher angelegen sein lassen, als zusolge meiner Pflichtschuldigkeit in Ew. Kaiserliche Maj. Kriegsbienst mich gänzlich zu bevoviren und vor deren Reputation und Conservirung Ihrer Erbkönigreiche und Lande alle meine Ehre, Leib und Leben bis auf den letzten Blutstropfen zo bereitwilligst als schuldigermaßen aufzuschen, gestalt ich denn auch hierunter nicht allein bereits den mehren Theil meiner Substanz allerwillsährigst dargestreckt, sondern auch, wie Ew. Kaiserl. Maj. zweiselsohne gnädigst beiwohnt, bis in den achten Monat lang zu Frankfurt gefänglich gehalten worden bin: als habe zur Realdemonstrirung ich die vershoffentlich so hoch nothwendige als Ew. Kais. Maj. Dienst ersprießliche Execution wider Dero bewußte Machinanten mit Zuziehung des dahiesigen vorigen Commandanten und Oberstlieutenant des Treta'schen Regiments Ioh. Gordon vor und an die Hand zu nehmen nicht umgehen können. (Förster, Nr. 475 und 478.)\*)

<sup>\*)</sup> Richard Walther Butler war in ber zweiten Salfte December 1634 ohne mannliche Leibes-Erben, blog mit hinterlaffung einer Tochter, geftorben, welcher in Ermangelung einer vorfindlichen letitwilligen Berfugung nun die ihm ale Belohnung zu Theil geworbene, auf 200.000 ff. abgeschätte Berrichaft Birfcberg gufiel, bie vor ihrer Einverleibung in das Bergogthum Friedland bem Grafen Abam von Balbftein gebort hatte. Da auch die Tochter Butlers unverchelicht ftarb, fo überging hirschberg an beffen Wittwe, Ramens Anna Maria geb. Burggräfin von Dohna (nicht Gräfin Phondona ober Fonbana, wie fie falfcblich bie und ba genannt wird), welche zu biefem Ende noch einen besonderen faiferlichen Donationebrief vom 6. Mary 1638 erwirfte. In Diefem Donationebrief marb ihr jedoch die Berpflichtung anferlegt, einen Tarreft von 25.847 fl. fitr die 200.000 fl. Giterwerth bem gewesenen Butlerifchen Cherftlieutenant Roberto Geralbino auf Abichlag ber ihm ju Gnad bewilligten 30.000 fl. ober gleich viel an Gittern und "beinebens feinem, bes Butlers, untergehabten Regiment einen Befolb" ju bezahlen. Die Grafin Butler verbeirathete fich bierauf mit Johann Chriftoph Ferdinand Grafen von Seigenftein, Freiherrn auf Stahremberg, Berrn ju Grafenhaufen und Beigenftein, bes durfürftlichen Stiftes Maing Rath und Obrifterbmarichall. Da fam jedoch ein Testament Balther Butlers gum Borfchein, welches babin gelantet haben foll, baß feine Tochter einen Butler beirathen

Der zweite Fall bezieht sich auf die Bertheilung der Beute in Eger und die Belohnung der an der Execution betheiligten Officiere und Soldaten. Schon in Försters Werken wird einiges mitgetheilt,

und daß die herrschaft zu einem Fibeicommiß der Familie Butler gemacht werden möge. Diefes Testament wurde auch in Irland ruchbar und es machte Thomas Theobald Butler, Abt von Duiste, in ben pfarramtlichen Registern auch herr von Duiste genannt, für . seines Bruders Eduard hinterbliebenen Sohn, Thomas Butler herrn von Clonemore, Die Erbsansprüche geltenb. Der Proces wurde endlich am 21. August 1657 durch einen Bergleich beigelegt, in welchem fich bie Rlager mit bem britten Theile bes Berthes ber Berr-Schaft zufrieden ftellten, ale beffen Aequivalent ihnen von berfelben das But Reuperftein und Dauba abgetreten wurde, wogu fpater noch bas Dorf Ober-Eichberg ale eine gutwillige Schenfung bes Grafen von Beigenftein bingutain. Letterer hatte fich nach bem Tobe feiner Gemahlin mit Maria Francisca geb. Grafin von Brtby verchelicht, mit welcher er ebenso wenig ale mit feiner vorigen Gemahlin Rinber zeugte. Am 22. Janner 1680 verlaufte er die herrichaft hirschberg fammt dem hinzugetauften Gute Schlog-Bofig um 360.000 fl. und 1000 Ducaten Schlüffelgelb bem Grafen Ernft Joseph von Balbftein. - 3m Befite von Reuperstein erhiclt fid, die Familie Butler bis 1723. Thomas Butler verehelichte fich mit Unna be Lorin, aus Irland geburtig, mit welcher er zwei Gohne, Theobald Anton und Chuard, zeugte. Bermittwet, vermählte fich Anna Butler wieder mit einem Baron Butler aus Irland, welcher als Rittmeifter in ber faiferlichen Armee biente. Derfelbe nahm feinen Stieffohn Chuard mit fich in's Relb und ift im Relbe geftorben. Theobald Anton wurde alleiniger herr von Berftein und vermählte fich mit Elconora Freiin von Ruftos ju Beng [?] und Lipta, welche ihm zwei Gohne, Theobald Bengel und Wengel, gebar. Letterer ftarb in unmundigen Jahren; ber Bater verließ auch im Rovember 1714 bas Beitliche und fo fiel ber gange Befit an Theobald Bengel, welcher ihn nach Erlangung feiner Bolljährigkeit 1720 antrat. Da ber Befit jedoch mit vielen Schulben (41.816 fl. 40 fr.) belaftet war, fo verlaufte Theobald Bengel Graf Butler von Clonebouch, ber rom. faif. und fonigl. Daj. Rath, Soflehen= und Rammergerichtebeifiter, am 11. Janner 1723 bas Gut Reuperftein und Dauba an Frang Carl Rubolph Grafen Sweerts und Sport, Freiherrn von Reift um den Betrag von 126.000 ff. rh. und 1000 fl. Schluffelgelb, worauf er mit feiner Gemablin, einer geb. Grafin von Saimbaufen, nach Bayern überfiedelte. Die Grafin Barbara von D'Reilly geb. Sweerte-Sport vertaufte 1810 bas Gut um bie Summe von 475.000 fl. Wiener Banco-Bettel an ben Grafen Ernft von Balbftein, burch welchen Rauf ce wieder mit ber Berrichaft Sirichberg vereinigt wurde. (Auszüge aus ben Gebentbuchern von Dauba und Reuperstein im gräflich Balbftein'ichen Archive zu Brag.)

Das Archiv in Raudnitz besitzt die Abschrift eines undatirten Gesuches des Abtes von Duiske in Angelegenheiten des Processes an den Raiser, in welchem Gesuche die gegen das Butler'sche Testament erhobenen Einwendungen widerlegt werden, unter anderen auch die, daß Walther Butler der lateinischen Sprache, in welcher es versaßt war, nicht kundig gewesen sei und daß er es selbst nicht habe lesen können. Darauf wird entgegnet, daß der Testator Philosophie studirt und demnach die lateinische Sprache gar wohl versstanden habe, auch lesen und schreiben habe können, "wie er sich denn latino caractore, ut clarum est, allzeit unterschrieben."

was die fo fehr gerühmte Bochherzigkeit ber Bauptpersonen und bie uneigennützige Pflichttreue der Mithandelnden verdunkelt. Go ichreibt Biccolomini, welcher der Meinung ift, daß die Sachen der Rebellen ben Officieren und Solbaten, die fo gute Arbeit gethan, nach Maßgabe ihrer Theiluahme an der Ausführung zur Theilung überlaffen werden follten, am 1. Marg von Eger aus, ce hatte fich von ben Sachen ber Rebellen, Pferden und anderem bergleichen bas Befte nicht gefunden. Ans einem bisher nicht bekannten Gesuche des Butlerschen Oberstwachtmeifters Robert Geraldin aber ift zu ersehen, daß ce noch ärger zuging, ale man bielang meinte. Bum Berftandniß schiden wir voraus, daß Butler gleich in seinem ersten Berichte an Gallas vom 25. Februar die Bertheilung des in der Rriegscaffa vorhandenen Belbes an die Solbaten, welche geholfen, angeregt hatte. Rach ben vom Raiser genehmigten Antragen des Caretto und Gallas sollten nun dem genannten Oberstwachtmeister 2.000, jedem der beiden Hauptleute 1.000 und ben zwölf Dragonern je 500 Reichsthaler, ben anderen vom Fugvolt und den Dragonern, welche ebenfalls gebraucht worden, aber je ein Monatsfold ausbezahlt werden. Bezüglich ber Mobilien ber Conspiranten verlangte der Kaiser von Gallas ein Inventar fammt feinem Gutachten, "wie felbige nuter die Getrenen, fo sich bei dieser Ocassion vor anderen wohlverhalten, und nach Broportion eines jeden Berdienens auszutheilen sein möchten." In dem erwähnten Befuche fagt jedoch Beraldin, daß er fowohl von ben Gelbern aus ber Kriegscaffa als von ber Friedländischen Bente, "welche, in drei Theile getheilet, andere zu fich genommen", bis dato (29. Juni 1634) gar nichts bekommen. \*) Db es den anderen nicht ähnlich ergangen, läft fich zwar nicht ohneweiters behaupten; so unwahrscheinlich erscheint es aber nicht, zumal es nur wichtige Personen gewesen sein können, welche die Beute an sich geriffen.

Als Entschädigung wohl find bem Robert Geraldin bie in ber

<sup>\*)</sup> Beilagen, Dir. 10.

Anmerkung auf Seite 320 erwähnten 30.000 fl. zugesprochen worden und Kaiser Ferdinand III. sorgte auch für deren Flüssigmachung, indem er ihm 1638 auf Abschlag einen auf Hirschberg aushaftenden Tarrest von 25.847 fl. und dem Butler'schen Regimente von dieser Herrschaft einen Sold anwies. Daß diese nachträglichen Gratisicationen gerade auf das Butler'sche Besithum angewiesen wurden, scheint darauf hinzudeuten, daß es Butler vornehmlich gewesen sein mag, welcher die Friedländische Beute zum Nachtheil der anderen Betheiligten sich aneignete.

Wer aber war ber Damon, welcher bie Begierde machgerufen? Es ift derfelbe, welcher von langer Sand ber durch sustematische Berbächtigung und Berleumdung über bem Haupte Ballenfteins eine schwere Wolke von Saf und Furcht, Feindschaft und Ungnade beraufbeschworen. Mit nicht minderem Raffinement, nicht minderer Bergund Gemiffenlosigkeit, wie er dieß zu Wege gebracht, traf er nun auch alle Anftalten, auf daß der Berderben bringende Strahl feine gange Gewalt äußere. Dazu gehörte eben auch die Auftedung ber Urmee oder doch ihrer Befehlshaber mit dem Beighunger nach der Beute an dem Besithume ihres Kührers und ihrer Kameraden. In seinen Tagebuchblättern hatte er es dem Herzoge noch verübelt, daß er die Oberften durch Gelb und Gunft zu dem Bündniffe von Bilsen bewogen, obwohl keine authentische Rachricht von einer folden Bestechung etwas meldet. Er sagte nämlich bort: "Biele, nach Gelb und Gunft gierig und wohl wiffend, daß reicher Lohn ihrer harre, stimmten dem zu, mas ber Fürst verlangte, mas sie verweigert hatten, wenn fein Lohn winkte." Mit craffem Cynismus aber wirft er felbst biefe Locffpeife aus. Im Chaos (Murr, S. 142) erwähnt er, auf jene erdichtete Bestechung der Obersten auspielend, in Italien habe jemand einem Banditen, damit er seinen Nebenbuhler auf die Seite schaffe, 100 gegeben, dieser aber habe 200 gegeben und barauf ber Banbit jenen umgebracht. Den zweiten Theil eben biefes Chaos, welcher nach

seiner Angabe am 24. Jänner 1634 beendigt wurde, schließt er, nachdem er hervorgehoben, daß alle, die einen durch dieß, die anderen durch jenes, von Friedland beleidigt seien, mit den Worten: "Mit den Krallen in diesen Bunden, mit dem vorgehaltenen Gelde, welches aus Spanien zu Wien in Bereitschaft liegt, und mit den, wie gesagt, versprochenen Friedländischen und Trcka'schen Herrschaften wird die Execution der Schnelligkeit nicht ermangeln." Und in dem "Egerischen Berlauf" ruft er schadenfroh über den Zusammenbruch der mit ihm verwandten Häuser aus: "Die Friedländischen und des Trcka Güter werden anderen getreuen Häuptern herrlich austehen?"

8.

## Der Bug nach Eger.

Unter den Umständen, welche die Katastrophe Wallensteins beförberten und ihr bas Geprage einer patriotifchen That aufbrückten, steht ber Zug nach Eger obenan. Dieses "Umtreten zum Feinde", welches ben Gegnern so erwünscht kam und von ihnen auch gehörig ausgebeutet murbe, wird felbst von den Bertheidigern Ballenfteins nicht geleugnet und nur damit entschuldigt, daß er mit seiner Entfetzung vom Oberbefehl in feine Stellung als dentscher Reichsfürst zuruckgetreten sei und damit die Freiheit erlaugt habe, Bündniffe nach Belieben einzugehen, geradeso wie Chursachsen und Brandenburg und andere beutsche Fürsten, welche sich ben Schweben angeschlossen hatten, und wie ber allezeit getrene Churfürst Maximilian selber, welcher ein heimliches Bündnif mit Frankreich eingegangen war. Db das Recht dazu in der deutschen Reichsverfassung begründet war, vermögen wir nicht zu entscheiden. Angenommen jedoch, ce verhalte sich so und dem Berzoge von Mecklenburg, Friedland, Sagan und Grofglogan hätte es freigestanden, nachdem er vom Raifer, ohne directe Bezichtigung eines Bergebens, des Commando's entsett worden war, eine andere Partei zu ergreifen, so würde er es

boch immer nur für seine Berson allein, nicht mit bes Raifers Beer haben thun können, und auch bann wurde der Makel nicht verwischt, baf er mit diesem Schritte sein ganzes früheres Leben verleugnet So fehr aber auch die äußeren Vorgänge in den letten Tagen acgen ihn fprechen, so fehr gebietet andererseits ein unbefangenes Erwägen aller Berhältniffe mit ber Berurtheilung gurudgu-Man muß sich nur die Lage vergegenwärtigen, in welcher halten. fich Wallenstein um die Mitte Februars befand. Ginerseits schien es, als ob alles noch im vorigen Stand mare. Der Reichshofrath Dr. Juftus Gebhard mar eben in feinem Lager eingetroffen, um an ben Friedensverhandlungen Theil zu nehmen, und vom Raifer empfing er bis um den 18. Februar Briefe, aus welchen die gewohnten anäbigen Gefinnungen fprachen. Andererfeits gingen Dinge vor, welche ihn bedenklich machen mußten. Aldringen kan auf wiederholtes Unbringen nicht, sondern blieb in Frauenberg zurud; Gallas und Bicco-Iomini machten fich bavon und Divbati entzog fich mit bem Regimente Bon Wien aus wurde er über bas, mas sich abseinen Befehlen. spielte, nicht unterrichtet, ba seine chemaligen Freunde - Duestenberg, Eggenberg und Bischof Anton - schwiegen oder ausweichend antwor-Er mußte daher vermuthen, daß etwas Besonderes vorgebe; worauf es aber hinauslief und wie weit die Borbereitungen bazu schon gedichen waren, davon hatte er wohl keine Ahnung.

In dieser Ungewißheit entschloß er sich benn, das Hauptquartier von Pilsen nach Prag zu verlegen. Damit aber seine Borkehrungen die rechte Deutung erhielten, wurden gleichzeitig die anwesenden Generalspersonen und Regimentscommandanten veranlaßt, erst jeder einzeln protocollarisch, dann alle zusammen in einer gemeinschaftlichen, seinen eigenen Namen an der Spitze tragenden Urkunde zu erklären, daß sie, indem sie sich ihrem Generalissimms auf's neue verpflichteten, nur dem Kaiser ihre Dienste weihen und nichts gegen die Religion vorhaben. (Hallwich, Nr. 1070 und 1071.) Und am Tage nach

biefem zweiten Berbündniffe murbe, nachdem er bereits in Anbetracht der Erfolglofigkeit der feit langerer Zeit behufe der gütlichen Beilegung der Differenzen gepflogenen schriftlichen Berhandlungen seinen Better Graf Max von Balbftein abgeordnet hatte, abermals in der Berfon des Generals Mohr vom Baldt ein Abgefandter an den Raifer und an die vornehmften Generale geschickt, um feine Bereitwilligfeit zur Refignation mit bem Beifugen, daß er lieber fterben wolle, als etwas wider Ihre Majestät zu tentiren, zu erklären und ben Fürften Eggenberg neuerlich um eine Besprechung anzugehen. Um Abende besselben Tages, an beffen Morgen Mohr vom Waldt Bilfen verlaffen, erhielt endlich ber Bergog Runde vom Batente vom 24. Janner. Zwar das Patent felbst befam er nicht zu Gesicht; auch mochte ber unter einem gemelbete Mangel ber kaiferlichen Un= terschrift auf demfelben noch Bedenken erregen. Indeffen im Bufammenhalte mit allem, mas fich soust in ber letten Zeit ereignet hatte, fonnte er an der Thatfache feiner Entsetzung taum mehr einen Zweifel hegen. Hiemit war also ber entscheidende Moment gekommen. Hochherziger ware es nun gewesen, hatte er seinen Degen abgeliefert und sich selbst zur Berantwortung gestellt, vielleicht auch klüger, ba er bann boch möglicherweise bazu gelangt ware, bas Intriquengewebe seiner Keinde zu gerreiffen. Er aber legte das Commando nicht nieber, fonbern zog fich eiligft nach Eger zurud.

So viel wir von den eigenen Handlungen Wallensteins in diesen Tagen mit Zuverlässigkeit wissen, so gibt uns noch keine einzige die Gewißheit, daß er den Abfall vom Kaiser wirklich geplant habe; im Gegentheile stehen mehrere derselben einer solchen Annahme schnurstracks entgegen. Wohl war von ihm, wie er selbst von Plan den 23. Februar schreibt (Hallwich, Nr. 1083), sein Kanzler Elt in hochwichtigen Sachen an den Markgrasen Christian von Brandenburg zu Eulmbach abgeordnet worden. Allein derselbe Elt würde, um sich zu rehabilitiren, zu Ungunsten dessenigen, zu dessen Tode er sich gratulirt,

gewiß alles Mögliche vorgebracht haben, wenn er folches gewußt hatte. Statt beffen aber bezeugt er in einem Briefe an Balmerobe vom 14. März (Hallwich, Mr. 1334) vor dem allwissenden Gott, "baß er ihm bas Beringste feiner bofen Braktiken nie offenbart." Dagegen sendet der Herzog an eben dem 23. Februar ebenfalls von Plau, bem halben Wege nach Eger, noch feinen Rämmerer Freiherrn von Breuner mit dem Auftrage nach Wien: "Wenn der Kaiser ihm erlaubte fich zurückzuziehen, so wollte er ihm die Armee überlassen," und aus Eger liegt ein bereits in Reinschrift ausgefertigter Armeebefehl vor, in welchem er ausbrücklich jeden Berbacht zurückweift, "als ob er mit dem Feind oder sonsten jemands einige gefährliche Conspiration hatte ober sonsten etwas wiber Ihr kais. Maj. und die Religion . . . machiniren thate." Solchen Berbachtes fich zu entladen, habe er fich, bis er seine Sandlungen, wie siche gebührt, justificirt haben werde, zu welchem Behufe er verschiedene Berfonen an Se. Majestät abgesendet, einstweilen nach Eger begeben, wo eine kaifer= liche Garnison liege.

Wir muffen nicht ohne besondere Befremdung vernehmen, daß etliche Generalpersonen, um welche wir boch viel ein anders verdient, auch ein solches uns keineswegs vermuthen können . . . nicht allein . . . dem am 12. Jannuarii gu Bilfen aufgerichteten Schluß zuwider zu handeln, fondern fogar uns zu höchstem Brajudig und Schimpf die Obrifte und Commandanten der Regimenter von ihrer schulbigen Obedienz und Respect gegen uns zu divertiren und ausbrücklich, weder une, noch dem Feldmarschalt von 3low und General von der Cavalleria Grafen Trefa zu obediren, zu verbieten, ihnen ohne einzigem Fug unterstehen börfen . . . Im Fall bergestalt wir von allen wider alle Billigfeit und ehrbares Bersprechen verlaffen, Ihr Maj. auch vielleicht durch unfer Mikaönstiger fälschliches Angeben eine unverdiente Ungnad wider uns zu faffen verurfacht werben möchten, alfo wurde für unfere treuherzige, wohlgemeinte Affection, indem wir, der Armada jum Beften, auf gewiffe Mage zu bleiben versprochen und une ber Officier, Obriften und Commandanten halber so weit eingelassen, eine schlechte Remuneration geschehen . . . (Hallwich Nr. 1087).

Mit dem Armeebeschle haben sich auch die Punctationen zu demselben erhalten (Nr. 1088), die, weil unzweiselhaft von dem Herzog selbst angegeben, von hohem Interesse sind. Man fühlt den Zorn gegen seine Berräther heraus, wenn man die stoßweise ausgebrachten Sätze liest: "die sich ohne Ihr. Maj. Ordinanz unterstehen, etwas zu besehlen — durch unrechten Bericht bei I. M. einkommen — und I. M. verleiten." Noch erachtet er sich nicht enthoben, denn er besiehlt "kraft seines Generalats"; er versichert aber zugleich, "er sei nicht gesinnt, einzigen anderer Tractaten mit dem Feind einzugehen."

Sollen berlei wieberholte Aeußerungen und Betheuerungen keinen Glauben verdienen, weil sie von ihm ausgehen? Kann ein Mann von Wort, wie ihn selbst sein größter Feind nennt, zugleich ein Lügner, und ein Mann von dem Stolze eines Herzogs von Friedland zugleich ein Henchler sein? Woher kommt es doch, daß man seinen vom schmutzigsten Egoisnus getriebenen Mördern und den sein Bertrauen mißbrauchenden falschen Freunden zehnmal eher Glauben beimaß und noch beimist, als ihm? Es ist das ein Räthsel gleich dem, welches der ihn poetisch, aber nicht moralisch verherrlichende Dichter mit den Worten andeutet:

— Bom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würden ihn erhöht, Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Noth ihm Farbe hielt!

Es gereicht Hallwich zum Berdienste, nebst anderen zwar nicht zahlreichen, aber ihrer Beziehungen wegen wichtigen Schriftstücken aus der letzten Zeit, den gedachten Armeebefehl sammt den Punctationen dazu veröffentlicht zu haben, denn es sind das die zwei einzigen Documente, die von Friedlands Seite über den Tag in Eger auf uns gekommen, und sie stehen den Aussagen der Gegner, welche dieses Terrain bisher allein beherrschten, zum mindesten als gleichsgewichtige widersprechende Erklärungen der anderen Partei gegenüber.

Ihre Beweisfraft fteigt mit bem Sinken ber Glaubwürdigkeit ber gegnerischen Aussagen. Letteres ift aber ber Fall, sobalb man ihnen auf's Korn sieht. Mit Ausnahme bes fogenannten Manifestes von Gordon und Butler vom 26. Februar, womit sie allen ber rom. faif. Maj. Officieren ihre That zur Kenntnig bringen (Förster, Nr. 476), gibt es überhaupt über bas, mas Ballenstein ober feine Leute ju Eger begangen, nichts Authentisches, und biefes Manifest weiß nichts anderes zur Beschuldigung anzuführen, als die Tractaten mit den beiden Churfürsten. Die Apologie ift weder das Werk Butlers, Gordons und Leslies zusammen, noch eines berfelben allein, fondern entstand in bem Slawata'schen Bregburean; ber Brief an ben Churfürsten Aufelm Casimir aus Eger vom 27. Februar ift fingirt; die Ergählung in Carves Itinerarum aber enthält die handgreiflichsten Lügen und fann unmöglich von einem Angenzengen herrühren. Das alles wird im Abschnitte ber Geschichtschreibung bes weiteren bargelegt werben.

Mit Rücksicht auf die augegebenen Thatsachen erblicken wir in dem Zuge nach Eger noch kein "Umtreten zum Feinde," auch nicht einmal die Absicht dazu, sondern bloß das Streben nach einem gessicherten Punct, um von da aus eine Bereinbarung über die seit längerer Zeit augebotene Niederlegung des Generalates unter auges messenen Bedingungen zu erwirken.

# Die Processe.

1.

### Die Civiluntersuchung.

Rach vollbrachter That treffen wir Slawata gleich wieder in voller Thätigkeit, und zwar in ber aus Anlag der sogenannten Friedländischen Prodition eingeleiteten Untersuchung, so weit sie sich auf Civilpersonen bezog, indem er bald Berhaltungsmaßregeln gibt oder Rathschläge ertheilt, bald Vorladungen veranlagt ober Vorträge an ben Kaifer erstattet, bald fogar selbst Berhore vornimmt. Wir ersehen bas aus ben Dworsky's Schrift beigefügten Mittheilungen aus Slawata's Bapieren. Zwar reichen dieselben nicht aus, ben Gang ber Untersuchung zu verfolgen. Dazu bewegen fie fich viel zu viel in blogen Auspielungen und halben Worten und find auch viel zu ludenhaft. Es fehlt nicht nur die feste Unterlage, welche die Procegacten zu geben vermöchten, sondern es ift in ihnen nicht einmal alles einschlägige Material erschöpft, bas sich im Neuhauser Archive findet. Deffenungeachtet muffen wir uns damit befaffen, um die Thatigkeit Glawata's in Sachen Ballenftein's auch nach biefer Richtung bin nicht zu übergeben, zumal fie au feiner Geschichtschreibung in gewissen Beziehungen fteht. Erfahren wir boch aus diefer Untersuchung ben bislang unbekannt geblicbenen Ramen des Verfaffers des ausführlichen und gründlichen Berichtes und führt fie Glawata in Sezyma Rasin jenen Mann zu, der feinen Namen zu dem schändlichen Machwerke hergab, das mit wenigen

Ausnahmen bis in die neueste Zeit, und selbst von Ranke noch, als eine untrügliche Geschichtsquelle behandelt wurde. Dabei macht sie uns immerhin etwas mit der Art und der Tendenz des Verfahrens bekannt.

Zuerst hören wir, was mit den gefangenen Frauen der ermordeten Benerale vorging. Die Wittwe Ilows, eine geb. Gräfin von Fürstenberg, für welche die Frau von Lobkowit auf Bilin bei Slawata fürgesprochen, hatte an ben Raifer ein Schreiben gerichtet. Slawata (15. März 1634) meint,\*) sie würde aut gethan haben, bei bem Raiser ober ben Statthaltern ein Memorial [?] einzubringen, wie ce auch die Frau Treta und die Gräfin Kinsty gethan, deren Demorialien mit der Bitte um Freilaffung ihm nun vom Raifer zur Erledigung zugewiesen worben seien. Der Hoffricgerath kam jedoch Slawata zuvor, indem auf deffen Antrag am 15. März 1634 die faiferliche Entschließung erfloß, sowohl Frau von Ilow als ihre unverheirathete Schwester mit allen ihnen zugehörigen Sachen in Frieden zu entlaffen, fo daß fie, wohin es ihnen beliebe, fich begeben konnten. Belangend die Gräfin Kinsky, fo mar ihm wieder Graf Gallas zuvorgekommen, ba er, wie Clawata am 29. März an Martinit melbet, derfelben allzu eilig ohne Borwiffen des Kaifers einen "Boftbrief" aussertigte, mit welchem sie nach Brag fuhr. Doch beruhigt sich Slawata damit, daß ohnedieß wenig von ihr zu erfahren gewesen ware, und fo entfalle jede weitere Pehelligung burch fie.

In demselben Briefe vom 29. März 1634 schreibt Slawata:

— "Du bist begierig, wie das zu untersuchen ist [jak to vyhledáno jest], von welcher Zeit an die Schuldigen diese ihre verrätherische Gesinnung gegen ihre gnädigste Obrigseit hatten." Am 10. Mai komm er auf diese Frage, welche er wegen Mangel an Zeit nicht gleich hatte beantworten können, zurück, indem er dazu bemerkt:

<sup>\*)</sup> Wo nicht ausbritcflich ein anderer Abreffat genannt wird, ift es immer Graf Jaroflaw von Martinit.

So viel kann ich Euch referiren [tolikéž ráčíte se moci referirovati], daß ohne Zweisel Sc. kais. M. aus sicheren [z jistých] Nachrichten schon zu ersehen geruhte, von welcher Zeit an Friedlandus coepit in reatu proditionis existere und daß Sc. kais. Maj. in seiner Erwägung wußte, wie sich darüber zu resolviren.

- 8. April 1634. Ich schiefe D. Gn. wieder die zwei Schreiben und zwei post seripta zuruck. Aus diesen P. S. wird man aus jedem einen Artikel entnehmen können in der Information, die man hier zu haben wünscht. Intelligenti pauca sufficiunt. Was ich dem Herrn Oberstburggrafen schreibe, beliebe aus der Beilage zu ersehen, ebenso das, was man aus verschiedenen Städten Italiens über den Tod Friedlands schreibt. Ausführlicher zu schreiben, reicht mir heute die Zeit nicht.
- 19. April 1634. Was der pater Hibernus\*) ausgesagt, das wissen wir auch hier.... In Betreff des Malowet wirst Du dort, wie ich nicht zweisle, Kenntuiß haben; nichts bestoweniger sende ich D. Gn. verstraulich ebenfalls interrogatoria.
- 5. Juli 1634. Betreffend den einstigen Caplan unter dem General Friedland, \*\*) so hat er schon früher wegen dieser Sache bei Sr. kais. M. supplicirt und seine Supplik ist E. Gn. Herren Commikären aus dieser Expedition zugeschickt worden, daher bitte ich, das untersuchen zu lassen und weiter mit dem Gutachten E. Gn. Herren Commikare auher zu senden . . .
- 21. Februar 1635. . . . Ich zweiste nicht, daß der Unterkämmerer Herr Tenisek . . . nicht unterlassen wird, sich bald zu dieser Commission einzustellen. Doch experientia docet, daß in ähnlichen großen Sachen wenig Commissäre am besten sind; oder vielmehr am besten ist ce, wenn vorerst nur einer mit dem, von welchem man weiß, daß er viel weiß, allein vertraulich spricht und ihn examinirt. Du hast es selbst bei einem erfahren, als Du ihn allein examinirtest, und ich beim Kammerdiener des alten Herrn Tröka, und jetzt sehe ich das auch beim Herrn Kustos, \*\*\*) welcher genug gute Auskünste gibt. Bis das alles zu Papier gebracht ist, werde ich D. Gn. darüber schreiben.

<sup>\*)</sup> Batrid Taafe?

<sup>\*\*)</sup> P. Morius?

<sup>\*\*\*)</sup> Heinrich Rustos von Zubri und Lipfa, Rammerpräsident des Herzogs von Friedland, war mehrere Tage zuvor von Slawata eifrig gesucht worden, als er sich bei diesem am 17. Februar unversehens einsand.

- 1. Juni 1635. Herr Austos ist jetzt auch von Wien abgereist; zuvor hat er sich jedoch auf einige Tage [na některý den] in das Colleg pat. soc. Jesu retirirt, dem Pater Lamormain gebeichtet und das heilige Altarssacrament unter einer Gestalt empfangen und, nachdem er schriftlich manche [mnohé] gründliche Auskünste gegeben, dieselben vor seiner Abreise durch einen ordentlichen Sid befrästiget. Er verpslichtete sich dahin zu wirken, um Jaroslaw Rasin und Wenzel Rabenhaupt mit sich an den kaiserlichen Hof zu bringen oder von ihnen geschriebene Berichte zu erlangen, was, wenn es geschieht, es ermöglichen wird, in manchen Dingen auf einen guten Grund zu kommen. Tempus docedit....
- P. S. Frau Aurzbach erzählte mir, als sie vorgestern morgens bei mir war, mit großer Freude, ihr Sohn sei katholisch geworden. Ich bitte D. Gn. dießfalls um sichere Mittheilung. Es ist dieser Herr Kurzbach von Sr. kais. M. hierher vorgeladen, seine Auskunft eidlich zu bestätigen und weitere Auskunft über das, was er weiß, zu geben; denn seine Frau Mutter hat mir oftmals gesagt, daß er von manchen die Friedländische Prodition berührenden Dingen Kenntniß habe, und, wenn er von Sr. kais. M. vorgeladen werden sollte, auch darüber aussagen würde. Ich hatte keine Lust, auf seine Borladung einzurathen; seit ich jedoch vernommen habe, daß er katholisch ist, rathe ich dazu.
- Am 1. April 1634. Den Schlieff hat man erst heute von Prag hierher gebracht. Es ist kein Zweisel, daß er alles, was er im Geheim von dieser verrätherischen Praktik gewußt, gutwillig aussagen werde. Am 17. März 1635. Antonio Schlieff, der auf kais. Befehl durch Herrn Pricklmaier in Betreff des Bildnißes der gebenedeiten Jungfrau Maria in Altbunzlau verhört worden ist, gab die Auskunft, er habe von Herrn Jezsberowsky nur die mündliche Antwort erhalten, der Herzog von Friedland stehe um derlei Dinge nicht, so daß hernach der von Hofkirchen dieses Bild mit sich nahm. Wo es jetzt sei, davon habe er keine Kenntniß. \*) Dem Iczberowsky ist die Ursache seiner Inhaftirung nicht angekündigt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1636 wurde von Regensburg aus mit kaiferlichem Patente vom 9. Dezember dem öfterreichischen Freiherrn Lorenz von Hostirchen, "welcher etliche Jahr lang bei dem Feinde wider Ferdinandum gedienet hatte," Pardon ertheilt, "jedoch mit diesem ausdrücklichen Geding, daß er, seiner Unterhändler Bersprechen nach, besagte Unser Lieben Frauen Bildniß [vom Alten=Bunzsan] mit sich zurückbrächte". (Khevenhüller. Annalen XII. S. 2406.)

worden, was ihn fehr ungeduldig macht. Es gibt aber gewiffe Grunde, warum dieß noch nicht geschehen. - 27. Marg 1635. Bezberowsty ift unter anderem wegen diefes Briefes von Antonio Schlieff gefragt worden. Er wollte fich aber nicht erinnern, jemale ein Schreiben von Schlieff empfangen an haben. Erft, wie man es ihm zeigte, erinnerte er fich mit bem Beifugen, er miffe nicht, wer es gebracht und er habe durchaus feine Antwort barauf, weder schriftlich noch mundlich, gegeben. Borgeftern ward berfelbe Berr Jegberowefn durch Berrn Pricklmaier und ben Secretar Freisleben examinirt. Er will sich zu nichts bekennen und, wenn er in etwas convincirt ift, fo gibt er demfelben eine beliebige Auslegung. Ich weiß nicht, warum die Briefe nicht heraeschickt worden find, welche demfelben Jegberowsky von einigen Emigranten noch vor dem Ginfall bes Feindes nach Böhmen geschrieben murden, movon Deine Gnaden mir in dem letten Briefe Melbung gethan. Es mare baber gut, wenn fie mir vorher zugefchickt murben. - 1. Juni 1635. Uiber ben Ort, mo Jezberoweth fich befindet, gebe ich D. Gn. nur bekannt, daß das ein Zimmer im Raiferspitale ift, in welchem Bimmer die Fenfter gut mit Gifengittern verfeben find. Biele Gefangene find dort gefegen, julest herr von Dietrichstein, welcher artebufirt murbe, und nach ihm Antonio Schlieff. Gine Wache fteht immer bort. — 9. Janner 1636. 3ch weiß nicht, ans welchem Grunde Antonius Schlieff fo lange nicht nach Brag fich ftellt.

Wir übergehen nun zu der den Mittelpunct der ganzen Civiluntersuchung bildenden Trefa'schen Angelegenheit.

Den Schein zu retten und hie und da einen Anhaltspunct für die Geschichtsschreibung, welche eine nachträgliche Sentenz überflüssig machen sollte, zu gewinnen, lag wohl auch in der Tendenz der Civil-Untersuchung; in der Hauptsache verfolgte diese aber doch realere Ziele. Es stand jetzt die Einheimsung und Bertheilung der Güter auf der Tagesordnung, die den Generalen und Officieren für ihre Mitwirkung versprochen worden waren. Jene Friedland's, Kinsky's und Ilow's wurden einsach consiscirt. Nicht so leicht ging es mit den Treka'schen Gütern. Der alte Graf Treka befand sich noch am Leben und im Familienbesitze. Es mußte daher erst herausgebracht werden, was dem mit Wallenstein zu Eger umgekommenen Abam Erdmann eigenthümlich

zugehörte. Bezüglich der Herrschaften Nachod und Ledes machte das wohl keine Schwierigkeiten, weil er jene bereits im Jahre 1629 von seiner Mutter um 200.000 Schock Meißner Groschen gegen eine sofortige Anzahlung von 20.000 Schock gekanst, diese von ihr ererbt hatte. Bezüglich anderer Güter scheint es erst Anseinandersetzungen mit dem jüngeren Sohne Wilhelm, welcher sich bei Zeiten salvirt hatte, bedurft zu haben. Allem Anscheine nach ist jedoch außer Nachod und Ledes nicht mehr viel geblieben, was als rechtmäßiges und alleiniges Eigenthum des Grasen Adam Erdmann, somit als consiscationssähig sich darstellte. Man machte daher nicht viele Umstände und warf dem alten Treka selber, welchem noch die von der Mutter ererbten Güter des jüngeren Sohnes nach dessen mittlerweile erfolgten Tode angesallen waren, einen Hochverrathsproces auf den Hals.

Zufolge seines der Landtafel\*) einverleibten Testamentes vom 2. Juni 1634 hatte Johann Rudolph Graf Trcka von Lipa am Tage der Aussertigung desselben keine männlichen Erben mehr, denn er setzte bloß seine ältere Tochter Elisabeth, die verwittwete Gräfin Kinsky, dann die jüngere Tochter Johanna von Schwamberg und die Enkelin Maria Isabella, die nach Abam Erdmann hinterbliebene Waise, zu Erben ein. Der Sohn Wilhelm nuß daher in der Zwischenzeit verstorben sein.\*\*)

Zu Bormündern der Maria Isabella, eventuell auch der Kinder der Gräfin Kinsky, wurden von ihm bestellt: der Oberstburggraf Adam von Waldstein, Peter Wok Swihovsky von Riesenburg und Swihov und Ladislaw Burian Graf von Waldstein aus dem Herrenstande, dann Heinrich Straka von Nedabilitz, Iohann Iczberowsky von Olivensberg, Prager Schloßburggraf, und Ferdinand Rabenhaupt von Sucha aus dem Ritterstande.

<sup>\*)</sup> Tom. 144. M. 8.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach sind die Daten auf Seite 5 über die Familie Treta zu ergänzen. Die Gemahlin Maria Magdalena, Schillers Borbild für die Gräfin Terzty, war (laut Hallwich Nr. 33) am 8. Jänner 1633 gestorben. Maria Isabella vermählte sich nach Wenhe-Eimte später mit einem Grasen von Goben.

Als seinen Besit gibt Trcta an: Im Königgräter Rrcis -Opočno, Smirig, Abersbach, Schatflar, außerbem Cernikowit und Schurz; im Caslaner Rreis - Swetla und Lipnit, Die Caslaner Dörfer, Studenet, Windig-Jenikau, Bleb fammt den zugekauften Dörfern und Sofen; im Kaurimer Kreis - Raunit, im Leitmeriter Rreis -- Cistowit und Rostalow; in Prag - bas Braunschweiger Baus auf dem Bradschin. Gine Schätzung, die wohl behufs der Confiscation vorgenommen wurde, gibt den Geldwerth des Trefa'schen Güterbesites auf 2,373.000 Schod gr. meifin., b. i. auf 2,768.500 Gulben rheinisch \*) an, welchem Activum 130.000 Schod Groschen = 151.6662/3 Gulben rheinifch Schulben gegenüberstanden. Rudficht auf Getreide die Kauffraft bes Gelbes im Bergleich gu heute ungefähr eine fünfmal größere war, \*\*) fo kann fein Güterbesit auf Grund jener Schätzung nach bem heutigen Geldwerthe auf nahezu vierzehn Millionen und nach Abzug ber Schulben auf etwas über breizehn Millionen Gulden veranschlagt werden.

Ueber den Besitz versügte Trcka in nachstehender Weise. Opocuo, Smirit, Abersbach und Schatslar sollten zu gleichen Theilen den beiden Töchtern und der Enkelin, Eernikowitz der Wittwe nach Abam Erdmann, Schurz dem Heinrich Straka und Johann Jezberowsky zufallen. Seinen Patronen und Freunden vermachte er das übrige, und zwar sollte Adam von Waldstein Kaunitz, Čižkowitz und Rosksalow nebst dem Prager Hause, das nach dem Tode Adams an Maximilian von Waldstein überzugehen hätte, erhalten, während Swetla und Lipnitz mit den Caslaner Dörfern, ferner Studenetz, Windig-Jenikan und Žleb dem Peter Swihowsky, dem Grafen Ladislaw Burian von Waldstein und dem Matthias Ferdinand Franz Grafen Werka von Duba und Lipa zugedacht wurden. Die als Patrone und Freunde Bedachten hatten aber die in einem besonderen Berzeichnisse vorgesmerkten Schulden verhältnismäßig zu tragen.

<sup>\*)</sup> Wenhe-Eimte. Die Familie Trifa von Lipa.

<sup>\*\*)</sup> Schebel. Geschichte ber Preise. Brag 1873.

Einigen der genannten Bormünder und Legatare werden wir noch bei den Einvernehmungen im Processe, zu denen außer denselben und anderen Personen auch Beamte und Diener des Grafen herbeigezogen wurden, begegnen. Den Briefen Slawatas, die uns in den Process einführen, müssen wir aber zwei, ebenfalls von Dworsky aus den Papieren Slawatas mitgetheilte Actenstücke\*) vorausschicken, weil dieselben eine Andentung darüber geben, wie Slawata es anstellte, den alten Tröfa in die Untersuchung zu verwickeln.

Das erste ist ein Schreiben des Erzherzogs Ferdinand an seinen Vater, Kaiser Ferdinand II., ddo. Prag 14. Mai 1634, worin er diesem meldet, er habe in Folge kaiserlichen Schreibens vom 5. d. M. den Grasen Hans Rudolph Treka wegen der mit seinem Sohne Adam Erdmann gehabten Correspondenz nach Prag eitiren lassen und einer aus dem Oberstlandkämmerer Friedrich von Talemberg, Oberstlandschreiber Christoph Bratislaw von Mitrowitz, dann den Unter-Lehenrichtern Melchior von der Wahl und Andreas Kotwa von Freiseldt zusammengesetzen Commission aufgetragen, ihn nach den von Sr. kais. Maj. eingeschickten interrogatoria zu eraminiren. Daß das hier erwähnte kaiserliche Schreiben vom 5. Mai 1634 von dem Hoffanzler veranlaßt wurde, siegt sehr nahe.

Das zweite ber erwähnten Actenstücke führt die Aufschrift: "Bericht von der bewußten Berson über wailand Herrn Grafen von Bresowitz seeligen Gedächtnuß gethaner Aussag und übergebener Attestation." Der kurze Inhalt dieses Schriftstückes ist folgender:

Graf von Brefowis kam hauptsächlich aus bem Grunde nach Wien, um der bewußten Person anzuzeigen, daß der alte Trcka an der Friedländischen Berrätherei betheiligt gewesen und von allen Dingen gewußt. Da er das in seinem Gewissen nicht länger versschweigen konnte, fragte er seinen Beichtvater, einen Kapuziner, um Rath, welcher ihm bedeutete, er solle solches eröffnen, denn sonst

<sup>\*)</sup> Fr. Dvoreth. Scite 15 und 18.

würde er nicht felig fterben konnen. Auf die Frage, ob er begwegen beim Kaifer Audienz begehren oder die Sache auf den Gai-Eid offenbaren folle, erwiderte ihm die bewußte Berfon, es gelte das gleich. Nach einiger Zeit, ben 25. ober 26. September (1634), fand fich der Graf wieder, von Cberedorf kommend, in dem Saufe ber bewuften Berson in Wien ein, mit der Meldung, ber Kaiser hatte ihm befohlen, auch mit letterer zu reben und diefe Sachen schriftlich aufzuseten. Darauf theilte der Graf von Bresowit mit, er sei wenige Bochen vor bem offenen Ausbruch ber Verrätherei im Saufe bes alten Treta zu Bleb gewesen. Da habe biefer nach bem Effen, auf das Bildniß Friedlands zeigend, geäußert: "Schaue, da haft Du unferen König! Diefer wird uns alle unfere Freiheiten wiedergeben, die wir vormals gehabt haben, die Emigranten auch wieder in's Land kommen laffen, ihnen all' das Ihrige restituiren und die Religion auch jedwedem frei laffen." Darauf habe der Graf geantwortet: "Das ware nit gut vor Deinen Gohn Abam, benn er viel deren Guter an fich gebracht." Ercfa jedoch entgegnete: "Du mußt wiffen, die Sach ift mit meinem Sohne allbereits abge-Der Herzog hat ihm bes Cardinals Guter in Mähren bafür gegeben." Der Einwendung, "ber Friedlander fei eine franke, schwache Berson und alt, werde über zwei Jahre nit leben; wie wurde hernach bem Königreich geschehen?" habe Berr Trcka die Meugerung entgegengehalten: "Die Sache mare fchon verfeben; man würde mit dem König von Bolen tractiren, daß er succediren solle, und dürfte bas haus Defterreich nimmermehr gebenken, daß es zu biefer Kron wiederum kommen werde." Beiter habe ber Graf von Wresowit der bewuften Berson empfohlen, den Straka, Rabenhaupt, Klufak und Wegnik in Arrest zu nehmen und recht zu examiniren. Weil der letztgenannte ein ehrlicher Mann und allezeit katholisch gewesen sei, so murde er ohne Ameifel, was er mußte, gern fagen; die anderen drei aber müßte man auftrengen. Das alles habe ber Graf schriftlich aufgesetzt und der bewußten Person den 6. Oktober zu Mannswerdt übergeben, nicht so aussührlich zwar, wie es in diesem Berichte niedergelegt ist, doch habe er zu Manuswerdt "alle diese Wörter wiederum wiederholt." Darauf hat die bewußte Person des Grafen von Wřesowitz Aussag und schriftliche Bekenntniß dem Kaiser referirt und zugestellt, welcher es in Berwahrung zu halten aubesschlen, und auch dem König von Ungarn überantwortet.

Da wir uns unter "ber bewuften Berfon" Slamata ju benten haben, so nink ber Bericht bes Grafen von Bresowit mit groker Borsicht aufgenommen werden. Unwahrscheinlich ist es freilich nicht, baß der Graf, wie so viele Bersonen, welche zu Friedland in näheren Beziehungen gestanden, bas Bedürfniß gefühlt haben könnte, sich von bem Argwohn einer Theilnahme an der Friedländischen Prodition zu reinigen und dadurch vor Makregeln zu bewahren, welche, wie es vor Augen lag, die ehemaligen Anhänger Walleufteins, namentlich bie besitzenden, bedrohten. Auch fann immerhin der alte Graf Trcfa, nach einem reichlicheren Mable Aeußerungen haben fallen laffen, daß Friedland wohl die Eigenschaften zu einem König von Böhmen hatte. In der Fassung, wie die Aussage vorliegt, erregt fie aber den Berbacht ber Erbichtung ober boch gröblichen Entstellung. Wozu war es auch nothwendig, noch eine Schrift über die Ausfagen des Grafen aufzuseben, nachdem er, wie es in bem Berichte erwähnt wirb, bieß selbst gethan? Höchstens hatte es Bufate über bas in ber Schrift bes Grafen etwa llebergangene, bas aber doch nur Nebenbinge betreffen konnte, bedurft. Das inzwischen eingetretene Ableben des= selben bot jedoch zu viel Gelegenheit, beliebig anderes, den Absichten Slawatas mehr Zusagendes bem eigenen schriftlichen Auffate bes Grafen zu substituiren. Bis dabin alfo, wo biefer Auffat aus ben Procegacten hervorgezogen und deffen Uebereinstimmung mit dem vorliegenden Berichte bargethan wird, erlauben wir une, letteren als von Slawata gefälscht und unterschoben zu halten. In diefer Anficht

werben wir auch burch ben Inhalt bestärkt. Das "die Emigranten auch wieder in's Land kommen laffen, ihnen alles das Ihrige resti= tuiren und die Religion auch jedwebem frei zu laffen" findet fich schon in den fingirten Friedensartikeln vom Sommer 1633, und dem Abam Erdmann Trcta die Besitzungen des Cardinals Dietrichstein als Ersat für seine in Böhmen aufgegebenen Güter zuzusprechen, lag nicht mehr so ferne, nachdem ihm in dem bereits im März des= felben Jahres verfaßten Chaos bas Markgrafthum Mähren zugebacht Bergeffen hat Slamata später bloß auf ben Ginfall, worden war. ben König von Polen als Nachfolger von Friedland auf bem böhmischen Königsthrone aufzustellen, benn in der Rasin'schen Relation läßt er noch im December 1633 den Grafen Abam Erdmann Trcfa den Zweifel äußern: "Ich weiß nit, wann der Fürft fterben follte, wer wohl barnach König in Behemb sein könnte." Es ist bas jeden= falls ein Berfehen, daß er ben Sohn in das Geheimniß des Baters nicht eingeweiht sein läft, wo boch jener um so viel eher bavon wissen mußte, als er bem Bergog näher stand.

Aus der Correspondenz Slawatas ist in Bezug auf die Trčka'sche Angelegenheit in Dworskys Schrift Folgendes zu finden.

- Am 1. April 1634. Diefer Straka ift schon im Arreste. Der alte Herr Treka nimmt sich seiner stark an. Ich schreibe heute Ihrer kais. Maj., es möchte ihn, weil er im Arreste zu Gitschin sich befindet, Herr Graf Fur gemeinschaftlich mit Herrn Korenskh examiniren, und wenn er auch selbst nichts gestünde, so ist kein Zweisel, daß von anderen in dieser Sache Absgeführten vieles über die Herrschaft Nachod zu erfahren sein werde, und es wird ihm schwer fallen, sich dießfalls zu verantworten, auch denen, welche ihn bazu verhalten haben.
- 19. April 1634. Auf welche Beise er zu examiniren ift, wirst Du aus beiliegenben Copien ersehen.
- 5. Inli 1634. Den Herrn Grafen Treta betreffend kann ich in dieser Sache weiter nichts thun, als die von dem Herrn hierher geschiefte Supplik Sr. kais. Maj. vorzutragen und, wie Se. kais. Maj. sich zu resolviren geruhen werden, die Expedition zu veranlassen. Hier befinden sich nicht wenige

Zeugen, die angeben, von den zwei Herren Söhnen des Herrn Grafen vernommen zu haben, daß er die zwei Güter dem älteren [Sohne] geschenkt
und übergeben. Der jüngere habe sich darüber beschwert, es sei ihm darin
keine geringe Verkürzung widerfahren, daß der Herr Bruder durch die Fran
Mutter sie dahin gebracht, und der ältere habe Klage geführt, daß sein Herr
Vater auf den Gütern, die er ihm abgetreten, viele Schulden hinterlassen.
Die beiden haben also gesagt, daß Opočno und Smirit dem älteren Sohne
gehören.

Slawata an Abam von Balbstein\*). 30. October 1634. In Betreff des Herrn Straka\*\*) kann ich in Wahrheit das schreiben, daß ich von niemand gehört habe und es auch nicht weiß, auf wessen Beschl und aus was für Ursachen man ihn in Arrest nehmen wollte. Da er jedoch zu Ihrer kais. Maj. und zu Ihrer königl. Maj. die Zussucht genommen und sich zu stellen zusagt, so glaube ich, daß ihm das zu Gute kommen wird (že toho užije). Herr Ferdinand Rabenhaupt hingegen ist auf Beschl I. kais. M. von der Expedition der böhmischen Kanzlei aus zum kaiserlichen Hose vorgeladen; bei der Hossammer will man über einige Dinge von ihm Auskunft haben. Es ist kein Zweisel, daß er wissen wird, eine wahre Ausstunft zu geben . . . Ich denke, wenn er auf das Antwort gibt, was man von ihm dei der Hossammer verlangt, wird er dort bei Hos nicht aufges halten werden.

Slawata an Herrn von Beitmil. 12. Jänner 1635. 3ch schicke Ench angeschlossen drei Schreiben 3. f. M. Das an Herrn Raben-haupt schieckt durch einen Extra-Boten nach Swetla und schreibet nebstbei demsselben Herrn Rabenhaupt, daß er dem Boten sage, wo er den Herrn Benzel Beznik antressen dürfte, damit er mit diesem Schreiben sich zu ihm begeben könnte. Und sowohl von Herrn Rabenhaupt, als von Herrn Beznik soll er Euch Bericht bringen, daß er diese Schreiben übergeben habe. Das britte Schreiben an Herrn Albrecht Klusak sendet durch einen anderen besonderen

<sup>\*)</sup> In der Correspondenz finden sich mehrere Briefe an den Oberstburggrafen; boch meist über Dinge, die ohnehin zur allgemeinen Kenntniß tommen mußten. Wenn ausnahmsweise auch über geheimere Angelegenheiten an ihn berichtet wird, so unterläßt es Slawata nicht, davon Abschriften an Martinitz gelangen zu lassen, so wie die Briefe bes Oberstburggrasen letzterem mitzutheilen. Augenscheinlich wird gegen den ersten weltz lichen Würdenträger nur das äußere Decorum beobachtet. Die eigentliche Bertrauensz person Slawata's war Martinitz.

<sup>\*\*)</sup> Strata ftarb am 22. December plotlich auf bem Bege nach Bien.

Boten nach Dimokur, einer Herrschaft der Frau Gräfin Palffy im Königsgrätzer Kreise, denn er ist schon seit einigen Jahren Hauptmann auf dieser Herrschaft. Auch von ihm soll der Bote Bericht bringen. Diese alle drei sind von 3. k. M. hierher zu Hose citirt.

Um 12. Janner 1635. 3ch ichide D. Gn. ben Extract, mas mir ber Oberftburggraf zulett geschrieben und was ich ihm barauf geantwortet habe. Defigleichen melbe ich D. Gn. "sub rosa," daß von Ihrer faif. M. hierher belangt find die herren Albrecht Klufat, Wenzel Wegnit und Ferdinand Rabenhaupt. Plura tempus docebit. - 6. Februar 1635. Benn eine ber zwei Bersonen [Rabenhaupt ober Begnit] fich hier einfindet, gebe ich D. In. gleich alles bekannt, mas fie ausfagt, und in Betreff des herrn Rlufak wird es am besten sein, wenn er nachher vor Guren Gnaden in der Commission sich stellt. — 21. Februar 1635. Beute werden wieder Vorladungen Sr. fais. M. an die herren Ferdinand Rabenhaupt, Albrecht Rlufat und Jaroflaw Dobrensty ausgefertigt. Defigleichen wird an Herrn Rurta auf Opočno geschrieben, daß er einige Bersonen hierher gestellig mache. 25. Februar. Die herren Begnit und Rabenhaupt haben fich hier eingestellt. heute früh habe ich jeden einzeln bei mir gehabt. Sie geben wenig Auskunft, sich auf Nichtwissen ausrebend. Ich ordnete an, daß sie bas, mas fie mir fagten, por bem Secretar Freisleben wiederholten, bamit er es ju Papier bringen könnte. Dann werde ich sehen, ob fie entlassen werden und aleich wieder von hier abreifen follen. — 17. Marz. Die Berren Rlufat und Jaroslaw Dobrenstn und einige Bersonen von Opočno und Smirit haben sich hier gestellt; doch herr Beter Rasin ift noch nicht hier. — 1. Juni. Rabenhaupt ift in einem Zimmer im Zeughaufe und eine Bache bei ihm, Wegnit hat in seiner Wohnung Sausarrest; Alusat befindet sich im Arrest in der Bohnung beim herrn Secretar Freisleben . . . Außer Rlusak, welcher genug erhebliche [podstatný] Aussagen macht, wollen die übrigen saußer Rabenhaupt und Begnit maren auch Schlieff, Salama und Bira genannt] bas nicht fagen, von bem man es fich ziemlich klar vorstellen kann, daß fie es miffen.

Am 23. Jänner 1635. Se kaif. Maj. hat in den Trekaschen Angelegenheiten den Herrn Prhkimajr [Pricklmaier], Reichshofrath, nach Pragabyuordnen geruht. Er hat von Sr. kaif. M. an D. In. ein Handbrieft, weßhalb er in Prag geraden Wegs in das Hans D. In. fahren wird. Er soll sich dort nicht lange aufhalten; er kommt bloß mit einem Bedienten mit

ber Post. Wenn er im Hause D. Gn. wohnen könnte, wäre es sehr gut; ginge das aber nicht an, daß er wenigstens in der Nähe von Deinem Hause in einem Gasthause Wohnung haben könnte. Es ist ein sehr gelehrter Mann, welcher das Friedländische Manisest deutsch versast und in's Lateinische übertragen hat. Er hat zwar den Auftrag, sich nicht über vier bis fünf Tage in Prag auszuhalten. Erkennst Du es aber für nothwendig, daß er länger verweile, so schreibe mir nur; ich werde es veranlaßen, daß ihm geschrieben und ausgetragen werde, von dort nicht abzureisen. — Am 27. Februar. In Vetreff dieser Commission ersehe ich aus einem Schreiben des Herrs Pricklmaier, daß in dem Examen noch wenig ausgerichtet ist, weil die Personen, welche examinirt werden sollten, nicht gestellt werden konnten; allein es ist kein Zweisel, daß man sie noch bekommt und daß Ihr hierin nicht saumselig sein werdet . . . .

Um 23. Janner 1635. Auf Befehl Ihrer faif. Daj. habe ich dem ehemaligen Diener und Rammerer bes alten Berrn Treta geschrieben, bag er fich gleich hier einfinde und ich vernehme, daß er in Deutschbrod fein foll, borthin ichide ich ihm diefes Schreiben. - 9. Februar. Weftern fand fich Johann Mengl, welcher einige Jahre beim alten Berrn Grafen Treta als Rämmerer [komornik] gebient, hier ein. Er war heute bei mir, gab mir Nachricht von einigen Dingen und, weil er selbst fcreiben tann, so fagte ich ihm, er moge bas zu Papier bringen, bamit ich es Gr. faif. Maj. zum Durchlesen geben könne, was ich auch thun werde. 3ch werde nicht ermanaeln. D. Gn. bann es weiter vorzutragen. - 12. Februar. Der Er. faif. M. beigeschloffene Extract ift aus ber Aussage bes Johann Mengl . . . genommen mit bem Beifugen, bag er bas alles mit einem Gide befräftigen wolle, wie er auch in anderen Artikeln ausführliche Ausfunft gegeben, welche für andere Artifel jum Eramen und zur Probe aufbewahrt wird; fo wie er auch auf Befehl Gr faif. D. noch diefe Zeit über in Bien bleiben foll. - 1. Juni. Abam [sic] bes alten Berrn Grafen Treta Rämmerer hat ebenso [tolikez] grundliche Austunft gegeben, ift jest auf einige Zeit nach Deutschbrod entlagen worden. Bor feiner Abreise hat er noch seine Anssage mit einem Gibe orbentlich befräftiget.

Slawata an Peter Wot Swihowsky. 27. Juni 1635. Das Schreiben E. In. vom 16. biefes Monates habe ich empfangen und, was es enthält, baraus ersehen. Ihr scheint mir bafür Lob zu verdienen, daß Ihr auf ben gnäbigen Befehl 3. M. nicht bloß die 3000 Ducaten, welche

Ihr aus dem Nachlaße des weiland alten Herrn Grafen Treta in Empfang genommen (k sobs prijiti), bei der Landtafel erlegt, sondern weiter auch davon Meldung gethan, was Ihr an anderen Fahrnißen von den Gütern desselben Herrn Grafen Treta überkommen, und dasselbe dort, wohin es 3. kais. M. zu befehlen geruhen werde, abliefern wollet. Doch scheint es mir nothwendig zu sein, daß Ihr, so wie hinsichtlich der bei der Landtafel hinsterlegten 3000 Ducaten, auch in Betreff der Fahrniße, von welchen Ihr mir schreibet, ein unterthänigstes Memorial an 3. k. M. verfaßet. Ich werde nicht unterloßen es I. kais. M. vorzutragen, so daß wieder eine schriftliche Ersledigung darauf gegeben werden kann.

Am 15. Dezember 1635. In den Trcta'ichen Angelegenheiten werben jest die Zeugen vernommen und examinirt; das geschieht in meinem Logement, in dem Zimmer, in welchem wie in der bohmischen Ranglei Rath gehalten wird. Doch find zu diesem Berhore zwei kaiferliche Sofrathe. Die Berren Saugwit und Bricklmaier, verordnet und außer ihnen ber Berr Secretar Freisleben. Richt jeden Tag fann ein folches Berhor ftattfinden, weil bie beiben Herren Hofrathe bazu nicht jeden Tag abkommen konnen . . . Ich denke, daß die Hauptverhandlung und die Fällung des Spruches suvažování hlavni a vejpoved in biefer Sache nicht früher wird erfolgen konnen, bis die Zeugenaussage bes Antonio Schlieff erlangt wird. Es wird baber nothwendig fein, daß D. In. mit ben anderen Berren Commigaren die Erlebigung möglichft fördere. — 18. Dezember. Alle vorgeführten Zeugen wurden gleich ben ersten Tag beeidet und erinnert, nicht etwas, beffen fie nicht bewußt feien, ju bezeugen, dagegen die Wahrheit nicht ju verschweigen bei Bermeibung schwerer Strafe Gottes. Hierauf werden fie fowohl nach. mittage [s poledne] ale morgene vernommen und examinirt. Wer examinirt werden foll, wird ermahnt, überfluffigen Trunt zu vermeiden, damit er beim Eramen nichts ansfage, was nachher fein Gewiffen beschweren fonnte. ... Ichem Reugen werden in der Beise interrogatoria gestellt, wie sie in Sachen Schlieffe nach Brag geschickt worden find, baher ce fein Bunder ift, wenn diefe Sachen fo eilig nicht abgethan werden. Diefe brei Tage . . . . find einige zur Abgabe ber Zeugenschaft hierher vorgelabene Bersonen von ber Herrschaft Opočno, die nicht beutsch verstanden, durch andere Bersonen bei ber böhmischen Hoffanglei vor- und nachmittage examinirt worden. -9. Janner 1636. Sier befinden fich fonft nur nod, zwei Berfonen, welche in ben Trefaschen Sachen Zeugenschaft ablegen sollen. Damit wird ber Proceß geschloßen und dem königlichen Procurator übergeben werden, auf daß er seine Rechtsdeduction verfaße und der böl,mischen Ranzlei überreiche, was alles sorgfältig in Erwägung gezogen und Sr. kais. Maj. zur gnädigen Ressolution unterbreitet werden wird. — In dieser Zeit nichts anderes.

Die Sentenz ift in folgender Fassung erfloßen :

Der rom. kais. auch zu Hungarn und Böheimb königl. Maj. wegen hiermit zu eröffnen:

Nachdeme eine Edictial-Citation des 17. Aprilis des abgewichenen 1635. Jahrs öffentlich ausgangen und an gebührenden Orten allenthalben angeschlagen, darinnen des verstorbenen Sans Rudolphen Trcta wie auch seiner Chewirthin Maria Magdalena Trefin nachgelagene Erben, berfelben von ihme, Trcfa, geordnete Bormunder, Legatarien und sonsten alle andere, welche bief Orte intereffirt zu fein vermeinen möchten, citirt und fürgelaben worben, innerhalb feche Wochen, von dato der Publication an zu raiten, so für den erften, andern und dritten Termin peremptorie angesetzt gewesen, vor allerhochftgebacht Ihrer rom. faiferl., auch zu Sungarn und Boheimb fouigl. Mai. bohnifden Soffanglei zu erscheinen, zu fteben und zu horen, welchergeftalt obbemeldter beeben Chegemacht Gebachtnug verdammet und berfelben Buter confiscirt und eingezogen murben, ober aber Urfachen fürzumenden, warumben solches nit geschen soll, in welchem termino der kais. und königl. Rammerprocurator erschienen, seine unterschiedliche, ausführliche Rlagpuncten übergeben, in benen mit vielen Umftanben begriffen, masmagen vorenannter Sans Rudolph Trcfa und seine Chewirthin Maria Magbalena Trcfin sich in deren noch anno 1619 und 1620 vorgewesenen Rebellion Ihrer faifer. und königl. Daj. offenen Feinden anhängig und beipflichtig gemacht und benenfelben wider Ihr faifer. und fonigl. Maj. mit Rath und That Affifteng geleiftet, und obwohlen er, Rudolph Treta, für feine Berfon barüber Bardon erlangt und dabei verfprochen, mit Darfetjung Leib, Sab und Bute bie in fein Tod getreu zu fein und zu verbleiben, daß boch er und fie nichtsbeftoweniger in voriger Untreu continuiret, foldem Bardon mehrfältig zuwidergehandelt, indeme fie einen Weg als den andern hernacher mit dem Hauptrebellen und Berduellen, bem alten Beinrich Matthesen von Thurn, correspondiret, ihme allerlei Gelbhilf und Borfdub gethan und mit merklichem Nachtheil und Schaben Ihrer taifer. und fonigl. Daj. fisci regalis noch mehrers zu thun unternommen; nicht weniger mit andern Rebellen und Ihrer Raifer. und tonigl. Daj. Feinden immerzu Correspondenz gepflogen, theile denfelben Unter- und Durchschleif gegeben, andern mit Beld vorständig erschienen und felbiger Guter unter falfchem Titul in ihrem Schutz erhalten, auch von bes Friedlands Untreu und wider 3hr faif. Maj. mit dem Rönig in Schweden vorgehabten Braftifen Biffenschaft gehabt und selbsten bargu gerathen und geholfen haben; fodann, daß nach des Weibes tödtlichem Abgang der alte Treta insonderheit um die zu Bilfen wider 3hr taif. Maj. gemachte hochgefährliche Anschläg, bevorderift, daß vorgedachter Friedland fich selbsten in dem Königreich Böheimb zu einem König aufzuwerfen Borhabens gewefen, wohl gewußt, dieselbe beliebet, auch andere barzu bereden und einleiten wollen, endlich auch in fraudem fisci allerhand machinict, ansehnlicher Güter, fo Ihrer taif. Dai. heimgefallen, sich angemakt und dieselbe an sich gezogen, ingleichen briefliche documenta, Gelb, Kleinobien und anders, fo Ihrer faif. Maj. gebühret, unterschlagen, intervencirt und hinterhalten habe, mit gehorsamfter Bitt: weilen vorangezogenes solche Facta sein, welche wider fein, Treta, geleiftete Pflicht und Schuldigkeit geloffen und nit allein vermög der gemeinen Rechten, sondern auch nach Ausweisung der alten und neuen Landesordnung das abscheuliche Lafter der beleidigten höchsten Majestät und Berduellion auf sich tragen, auch alle darauf gebührende Bestrafungen nach sich ziehen, mit schleuniger Condemnation ihrer beeber Bebachtnuß wie auch Einziehung aller berer nachgelagener Sab und Buter ju verfahren und begwegen einen forderlichften Ausspruch ergeben zu lagen, nach welchem folgend drei unterschiedliche interlocutori Urtel, als den 5. Julii, 16. Augusti und 13. Septembris, alles des abgewichenen 1635. Jahrs, eröffnet, darüber unterschiedliche Zengniffen und Rundschaften rechtlicher Ordnung nach abgeführet, auch briefliche Urfunden eingelegt; fo alles in nothbürftige reife Berathichlagung alles Fleiß genommen.

Als ift barauf und allem andern weitern Fürs und Andringen nach zu Recht erkannt: Der kaisers nud königl. Kammerprocurator habe seine Klagspuncta zu Recht genugsam erwiesen und daß obgedachte beede Ghegemächt, der Hans Rudolph Treka und sein' gewesene Chewirthin Maria Magdalena Trekin, wegen ihrer obangezogenen und in denen actis mit mehrerm ausgessührten Berbrechen an der mehrallerhöchstgedachter röm. kais., auch zu Hungarn und Böheimb königl. Maj., ihrer von Gott vorgesetzten höchsten Obrigkeit, gesalbtem und gekröntem König und Erbherrn, auch Dero Kron und Scepter und dem ganzen gemeinen statu sich in mehrweg höchlich vergriffen und des abscheulichen Lasters der beleibigten Majestät theilhaftig gemacht haben. Deros

wegen derselben beeder Gedächtunß, insgesammt und insonderheit, zu vers dammen, wie auch alle derer nachgelassenen Hab und Güter, fahrende und liegende, Ihrer kaiser und königl. Maj. fisco verfallen und einzuziehen sein. Inmaßen eines und anders hiemit als verdammt erklärt und zuerkannt wird — alles von Rechtswegen.

Decretum per imperatoriam majestatem in consilio Bohemico die X. mensis Maii. Anno domini 1636.

Diese Sentenz — Urtheil kann man es wohl nicht nennen, weil ber Ausspruch von keinem Gerichte erging — wurde mit von Slawata contrasignirtem kaiserlichen Erlasse vom 19. Mai 1634 den Untersamtleuten der böhmischen Landtasel mit nachstehender Weisung zusgeschickt:

Bas in dem bishero vor Unserer königlichen böhemischen Hoftanzlei geschwebten Trötischen Criminal-processu endlich vor eine Scutenz gefället worden, das habt Ihr ob der Beilage mit mehrer'm zu sehen. Ob nun wohl eo ipso das aufgerichte und Unserer königlichen Landtafel eingekommene Trötische Testament gefallen und erloschen, so haben Bir Euch doch nichts- destoweniger hiemit gnädigst andesehlen wollen, daß Ihr dasselbe ohnverslängert daselbst cassiren und darfür obeingeschloßenes Urtel durch ein juxta oder wie es sonst bräuchlich einschreiben lasset.

In Folge dieser Weisung wurde am 9. Juni 1636 die Sentenz in die Landtasel (Tom. 622, I. 17) eingetragen und das Trcka'sche Testament zum Zeichen der Löschung kreuzweis durchgestrichen.

In formeller Beziehung wirft sich zunächst die Frage auf, wienach die Hosfkanzlei als eine politische Behörde dazu kam, einen Criminalprocess durchzuführen. Auffällig ist ferner das Bage der Auschuldigungen. Rein einziges der vielen Delicte wird concret hingestellt, und von Beweisen ist schon gar keine Rede; es wird nur nebenhin auf die Acten verwiesen. Was das Materielle der den beiden Ehegatten zur Last gelegten Berbrechen und Bergehen anbelangt, so scheint es aus der angeblichen Aussage des Grasen von Wesesowit und der Rasin'schen Relation hergeholt zu sein. Da jedoch diese beiden Schriftstücke, wie wir glauben, im Wesentlichen auf Slawatas Fiction bernhen, so

warde, falls unsere Ansicht fich bestätigt, dem Urtheile, wenn man co fo nennen barf, alle reale Grundlage abgehen. Möglich ift ce mohl, baß die beiden Gatten nothleidende Ernlanten, von welchen ja nicht wenige ihre Berwandten und ehemaligen Freunde gewesen sein mögen, unterftüt haben. Sofern aber feine staatsgefährlichen Tendenzen babei obwalteten, könnte ihnen eine folche Aeukerung reiner Denfchlichkeit boch nicht als Berbrechen angerechnet werden. Giner Stelle ber Sentenz muß mit einigen Worten besonders gedacht werden. Es wird gefagt, Graf und Gräfin Trcka hätten fich ber Rebellion von 1619-1620 beipflichtig gemacht und obwohl er pardonirt worden (von ihr geschieht in diefer Sinsicht feine Erwähnung), so hatten fic boch beide (jest ift auch sie wieder babei) ihre vorige Untreue continuirt. Dagegen ift zu bemerken, daß in einer abgeschloffenen, also wohl vollständigen amtlichen Lifte der Condemnirten, Absolvirten und Parbonirten weber sein noch ihr Name vorkommt und daß fie auch nicht zu ber Subscription für die Ferdinandeische Fundation verhalten wurden, wie es bei den Absolvirten und Bardonirten der Fall war.\*) Die Behauptung von einer Untrene ist baher sicherlich aus ber Luft gegriffen. Soust wäre ber Gräfin auch nicht gestattet worden, fich fo ftart an Räufen von confiscirten Bütern zu betheiligen, wie fie es that, und Trefa ware schwerlich (27. Juni 1630) in den Grafenstand erhoben worden. Wenn er ja Anstände hatte, fo entsprangen bicfelben aus seinem utraquiftifchen Bekenntuiffe. Doch auch biefe waren durch feinen Uebertritt zum Ratholicismus und die Schenkung eines großen Sauscs in Ruttenberg an die Jesuiten beseitigt worden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Schebet. Die Ferdinandeische Fundation. (Mittheilungen des Bereines für Geschichte ber Deutschen in Bohmen. Brag 1880.)

<sup>\*\*)</sup> Die Burg Lipnic bei Deutschbrob. Prag 1873. Seite 33.

2.

#### Das Rriegsgericht.

Mit der Civiluntersuchung war Slawatas richterliche Birkfamkeit in Sachen Wallenfteins und feiner Abhärenten feineswegs abgefchloffen. Sie erftredte fich auch auf bas über bie Militarpersonen eingesette Rriegsgericht (General-Rammergericht zum Unterschiede von Kriegs= malefizgericht), denn er ftand an der Spite der sogenannten "deputirten Rathe und Commiffarien", welchen, ben einzelnen vorliegenden Actenstücken zufolge, zwar nur ein begutachtender, barum jedoch nicht minder maggebender Wirkungsfreis zustand. Allem Anscheine nach ift das diefelbe Commiffion, von welcher das hochbebeutsame Butachten über die Frage, ob über "die Hingerichteten" nachträglich ein gerichtliches Berfahren einzuleiten fei, abgegeben wurde, von welchem Gutachten in dem folgenden Capitel ausführlicher die Rebe sein wird. Nach ben Unterschriften auf einem Documente \*) find die "beputirte Rathe und Commiffarien" Graf Clawata, ber Reichshofratheviceprafibent Beter Beinrich Freiherr von Strahlendorf und die Hoffriegerathe beziehungsweise Reichshofrathe Dr. Hillebraudt, Johann Georg Bucher und Johann Matthaus Brücklmager [Bricklmaier] gewesen.

Da bieselben, so weit aus ben in Försters Briefen abgebruckten Acten zu ersehen ist, die Bestimmung hatten, dem Kaiser für seine Entscheidungen in den Processachen als rathgebendes Organ zu dienen, so möchte diese Institution nicht an und für sich als ein Berstoß gegen die Regeln eines ordentlichen Gerichtsversahrens zu erklären sein. Besremblich ist es aber, daß überhaupt für den gegebenen Fall ein besonderer Rathskörper geschaffen wurde, nachdem doch für derlei Angelegenheiten bereits zuständige Organe vorhanden sein mußten. Man kann sich daher des Gedankens nicht erwehren, daß die Aufsstellung eines eigenen, dazu aus lauter Creaturen oder sonstigen Parteis

<sup>\*)</sup> Förfter, Briefe III. Anhang Dr. IX.

gängern Slawatas bestehenden Organes von demselben zu dem Ende burchgesetzt wurde, um sich auch auf die kriegsrechtlichen Entscheidungen im Wallensteinproces eine ausgiebige Einflugnahme zu sichern.

In den Procesacten stoßen aber noch manche andere Momente auf, welche den heutigen Rechtsbegriffen widerstreiten. Eine Würdigung derselben, soll sie gerecht sein, müßte indessen immer auf Grund der Gesetzgebung und der Rechtsanschauungen jener Zeit sich bewegen. Dazu wäre jedoch eine vollständige und authentische Ausgabe des Procesmaterials eine unerläßliche Vorbedingung. Leider sehlt es hieran. Was Förster im Anhange zum dritten Bande seiner Briefe bietet, ist fragmentarisch, und der Brauchbarkeit der von der Akademie der Wissenschaften in Wien herausgegebenen Quellensammlung über "des kaiserlichen Obristen Mohr von Waldt Hochverraths-Proces" von Dr. B. Dudik zu dem angedeuteten Zwecke thut wieder das Weglassen der juridischen Sitate Eintrag.\*)

Nicht sowohl um das gegen einige überlebende vermeintliche Mitschuldige Wallensteins eingeleitete friegsrechtliche Verfahren einer Kritik zu unterziehen, wozu wir uns schon wegen mangelnder Kenntuiß der damaligen Rechtsnormen nicht berufen fühlen könnten, selbst wenn der Zweck dieser Abhandlung nicht eine Vegrenzung nothwendig machte, als um die Ausmerksamkeit auf die Wichtigkeit sachkundiger Specialsforschung über den Proces für die Lösung der Wallensteinfrage zu lenken, seien einige Momente daraus herausgegriffen.

Ein Hanptsubstrat bilben die beiben an die Armec und ihre Befehlshaber erlassen kaiserlichen Patente vom 24. Jänner und vom 18. Februar 1634. Das Ungewöhnliche, daß in benselben der General und noch zwei andere Personen (Ilow und Treka) ohne vorausgegangenes Berhör und ohne vorheriges Erkenntniß einer richsterlichen oder auch nur irgend einer anderen (namhaft gemachten)

<sup>\*)</sup> Archiv für Runde öfterreichischer Geschichtsquellen XXV. Wien 1860. (Seite 384, 394, 401.)

Behörde strafbarer Handlungen für schuldig erklärt werden, auf Rechnung der anßergewöhnlichen Umstände setzend, also von ihrer gesetzlichen Unterlage abschend, nehmen wir die beiden Patente lediglich
als etwas Gegebenes hin und fassen an denselben nur ihren Inhalt,
die Form ihrer Aussertigung, den Tag ihrer Ausstellung und ihre
Kundmachung in's Auge.

Dem Inhalte nach unterscheiben fie fich fehr wesentlich von einander. Das erfte befagt blok, der Raifer fei "aus hochwichtigen und dringenden Urfachen" bewogen worden, mit feinem "geweschen" General-Obriften Feldhauptmann eine Aenderung vorzunehmen, ohne bag biese Urfachen angegeben find. Es könnten mithin auch andere Gründe, ale ein strafbares Berschulden, wie z. B. Unfähigfeit bes Generals, gewesen sein, welche den Raiser zu jener Menderung be-Da aber der Kaifer, "obzwar er vernommen, daß ctliche Rriege-Dbriften und Officiere bei ihrer den 11. [sic] Jänner angestellten Bersammlung etwas weit gegangen und mehr, als von Rechtswegen gebührt, sich eingelaffen, alles, was bieffalls vorgegangen, nachzusehen und gang zu vergessen erklärt, damit beswegen niemand zu unverantwortlichen consiliis sich verleiten lasse," und von folchem Barbon neben dem General nur noch zwei andere Berfonen ausgeschloffen haben will, fo muß man folgern — bestimmt hingestellt ift es aber nicht — bag wirklich ein strafbares Berschulden unterlaufen war und bak als solches bie Bersammlung zu Bilsen angesehen Das zweite Batent geht schon weiter. Nach bemselben hat ber gewesene Feldhauptmann ben 12. Januer "eine gang gefährliche, weit aussehende Conspiration und Berbündnig wider ben Raiser und das kaiferliche Saus anzuspinnen sich angemaßt;" er ift Borhabens gemefen, den Raifer und fein Sans von Land und Leuten zu vertreiben, und sich dieselben selbst eidbrüchiger Beise zuzueignen; es habe ihn gelüftet, die Gnter ber getreuen faiferlichen Diener anderwärts zu verwenden; ja er habe fich vernehmen laffen, den Raifer

und sein Haus gänzlich auszurotten. Beide Patente kommen barin überein, daß sie der Armee die Aenderung mit dem Feldhauptmann ankündigen, ohne damit irgend eine Eröffnung zu verbinden, ob und was über denselben verhängt wird. Das erste entläßt nur die Armee ausdrücklich aller Obligation, mit welcher sie ihm verbunden gewesen, und das zweite erklärt das Pilsner Berbündniß für null und nichtig. Dort wird die Armee mit ihrem Gehorsam einstweisen an Gallas 2c., hier an Gallas, Aldringen, Marradas, Piccolomini und Andolph Colloredo gewiesen.

In Bezug auf die Form der Ausfertigung konnen wir nur nach den uns vorliegenden Abdrücken urtheilen. Bom erften Patente, hier Mandat genannt, ift es ber bem "ausführlichen und gründlichen Berichte von bem Egerer Berlauf," auf welchen Bericht wir in bem folgenden Abschnitte näher eingehen werben, beigegebene Abdruck, vom zweiten Batente bas im gräflich Balbftein'schen Archive zu Prag in der Sammlung des Johann Jenik Ritter von Brattit befindliche, in Blacatform gebruckte Exemplar. Auf jenem findet fich wohl unten als Unterfertigung "Ferdinandt" mit "L. S." abgebruckt, aber ohne alle soust gebräuchliche Contrasignaturen; auf diesem ift zwar leider ber untere weiße Rand abgeschnitten, man sieht aber doch, daß die Unterfertigungen handschriftlich ausgefüllt werben sollten und bak biefes auf bem vorliegenden Eremplare unterblieb. Das find Abweichungen, welche vermuthen laffen, daß bei der Ausfertigung die gewöhnlichen Formlichkeiten feineswegs ftrenge eingehalten murben. Gebrechen muffen wohl unterlaufen fein, weil die Angeklagten fich barauf berufen, daß bas Batent vom 24. Jänner vom Raifer nicht unterschrieben mar. Richt unbemerkt barf auch bie von Förster in seinen Briefen (III. Seite 179) gemelbete Thatsache bleiben, daß sich im Wiener Archive (?) weder vom ersten noch vom zweiten Batente eine Urschrift ober handschriftliche Copie befindet. Bon dem Batente vom 18. Februar fei ein alter Correcturbogen vorhanden

und von späterer Hand bie Bemerkung beigefügt, dieß Patent sei in Wien im März 1634 gebruckt worden.

Eine gewisse Unsicherheit herrschte bislang über die Beit ber Das eine Batent ift vom 24. Jänner, bas andere Ausstellung. vom 18. Februar batirt. Ranke vermuthet, daß ersteres zurud batirt morben fei. In der That stehen dem Datum des 24. Januar so gewichtige Bedenken entgegen, daß man es nicht ohneweiters als richtig hinnehmen tann. Der spanische Gefandte, von bem Rante anführt, daß er einige Zeit später noch nichts bavon weiß, ist nicht ber einzige, welcher fich in dieser Lage befindet. Auch Slamata, ber sonst in alles Eingeweihte ober boch alles Ausspionirende, ergeht sich in seinen oben (III, 21 und IV.) berührten, bis in den Kebruar hineinreichenden Ergieffungen, so wie in bem vor Ende Janner kaum abgeschloffenen zweiten Theile seines Chaos in bitteren Rlagen barüber, daß der Raifer noch immer mit der Entscheidung zögere, zu welchen Rlagen bei bereits ausgestelltem Patente vom 24. Jänner kein Grund mehr vorhanden gemefen ware. Unbegreiflich ift bei Beftand jenes Batentes auch die bis jum 13. Februar in gewohnter Beise fortgesetzte Correspondeng des Raisers mit dem Bergog, so wie ber Umstand, daß er selbst vertrauten britten Bersonen, wie Albringen gegenüber in dem Erlaffe vom 4. Februar, von Friedland als bem General-Feldhauptmann spricht und jenen anweift, beffen Unordnungen Folge zu leisten (Hallwich Mr. 1262). Andererseits freilich lauten die Mittheilungen des baperischen Abgefandten Richel von Ende Jänner bis 10. Februar über die Zusicherungen, welche er vom Kaifer auf sein Andringen erhielt, dabin, "es feien bereits Anstalten getroffen, bem Uebel zu steuern," "man fei bereits im völligen Werk begriffen und verliere keine Stunde", "es fei alles anbefohlen und man werbe bald bas weitere hören", weghalb Aretin (Seite 74 und 77) meint, daß das Patent vom 24. Janner ftrengftens geheimgehalten worden fei. Auch die vom 1. Februar batirte

Kelbmarfchalls = Bestallung für ben Grafen Biccolomini, in welcher bereits auf den König Ferdinand III. als Generalhaupt der Armee verwiesen wird, gibt noch keinen Beweis bafür, daß an diesem Tage Friedland ichon entfest mar, weil die bezüglichen Stellen im Concepte, beffen ursprünglicher Text noch auf ben Generalissimus Bezug nimmt, erft nachträglich mittelft Correctur eingeschrieben worben fein können. \*) Ueberhaupt geschieht das erstemal von kaiferlichen Patenten in der "Ordinanz" vom 13. Februar Erwähnung, womit Graf Gallas von Bilfen aus, also so zu sagen unter ben Augen Ballensteins, ben Befehl ausfertigt, hinfuro weder Orbonangen von biefem, noch von Ilow oder Trefa anzunehmen, fondern allein dem nachzukommen, mas er, ber Feldmarschall Graf Aldringen ober Graf Biccolomini — letterer wird noch nicht Feldmarschall genannt — Am selben Tage schickt Albringen von Frauenberg befehlen werbe. aus bem Oberftlieutenant Mohra ein "Bolletino" bes Grafen Gallas mit der Weisung, es einstweilen streng geheim zu halten. Bolletino wird daher wohl auch nichts anderes gewesen fein, als die eben erwähnte "Ordonaug." Diese mußte baber schon vor bem 13. Februar ausgefertigt gewesen sein, wenn fie an bemfelben Tage auch von Frauenberg aus verschickt werben konnte. hier gabe es mithin zur Abwechslung einmal eine Borausdatirung. Am 15. war übrigens Gallas bereits zu Graten angekommen, ba er von bort am 15. Februar biefelbe Ordonang wie von Bilfen, nur ausführlicher und in italienischer Sprache, erließ. \*\*)

Indessen ist jetzt wenigstens über den einen Punct, an welchem Tage der Beschluß auf Absetzung Wallensteins gefaßt wurde, durch den Brief des Bischofs Anton aus dem Hause des Fürsten von Eggenberg vom 24. Jänner an Pater Lamormain (Seite 109) den Zweifeln ein Ende gemacht. Es ist richtig der 24. Jänner. Die

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 1260.

<sup>\*\*)</sup> Förfter, Briefe Dr. 425, 426 und 427.

Ausfertigung bes Batentes mag allerbings noch einige Zeit fich verzogen haben. Aus eben diefem Briefe erseben wir weiter, daß Eggenberg und Bischof Anton, diese beiben ehemaligen Freunde Wallenfteins, an der Berathung und Schluffaffung Theil nahmen, und der dritte im Bunde ift nach Ranke ber Graf Trautmannsborf gewesen, welcher wenigstens fein erklärter Feind mar. Onate ift erft fpater ben betreffenden Berathungen beigezogen worden. Wie kommt es boch, daß Wallenstein von seinen eigenen Freunden verurtheilt wurde? Nach einem fehr verbreiteten Gerüchte follte ber außerorbentliche fpanische Botschafter bie faiferlichen Rathe, barunter auch Fürst Eggenberg, erkauft haben. Bei letterem wird die Nachgiebigkeit entschuldigend auch seiner sehr überhandgenommenen Gebrechlichkeit, ber er schon am 18. October besselben Jahres erlag, angeschrieben.\*) Nachdem uns jedoch die von Slamata eingeschwärzten falschen Rachrichten bekannt find, ift ce nicht nothwendig nach weiteren Erklärungen ju fuchen. Man muß fich nur wundern, wie gewiegte Staatsmänner fich burch folche auf ber Sand liegende Unwahrheiten täuschen laffen fonnten.

Belangend die Kundmachung, so wird es zwar im ersten Patente als hohe Nothdurft erachtet, dasselbe insgemein der Armee zu notificiren und öffentlich zu verkündigen. Das geschah aber sehr spät. Erst am 22. Februar wurde das erste Patent zu Prag auf Besehl des Generals Suys mittelst Trommelschlag bekannt gemacht.\*\*) Bon einer anderweitigen früheren öffentlichen Kundmachung wissen wir nichts. Das Patent vom 18. Februar dagegen wurde am 20. d. M. den versammelten öfterreichischen Ständen durch Meggan und Werdensberg bekannt gegeben und am 2. März wurde bereits ein gedrucktes

<sup>\*)</sup> Bans von Zwiedined-Sildenhorft, Bans Ulrich Flirft von Eggenberg. Seite 120.

<sup>\*\*)</sup> helbig (ber Kaifer Ferdinand und ber herzog von Friedland. Seite 56) irrt, wenn er auf eine unbestimmte und unrichtige Aeußerung des jüngeren Sparr hin beshauptet, es fei am 22. Februar bereits das zweite Patent publicirt worden.

Exemplar besselben von ber Reichskanzlei bem Churfürsten von Bayern mitgetheilt. \*)

Im schriftlichen Wege wurde bas Batent vom 24. Jänner ober wenigstens beffen Inhalt in ben bereits gebachten Orbonangen ber Grafen Gallas und Albringen vom 13. und 15. Februar eingelnen Unterbefehlshabern, auf bie man baute, befannt gegeben. In ben Correspondenzen bes Fürften Bengel Euseb von Lobtowip finden fich berlei Orbonangen bes Grafen Gallas auch aus Weitra ben 15. Februar und aus Ling ben 17. Februar. \*\*) In's Sauptquartier gu Bilfen tam die Nachricht von der Entsetzung des Generaliffimus erst spät am 21. Februar. Graf Trefa hatte fich nämlich an diesem Tage nach Brag auf den Weg gemacht und war da dem Obersten Sparr begegnet, welcher in Prag bas Patent gesehen. Am 22. hatte noch keiner ber Officiere, welche ber Herzog Julius Franz und ber Feldzengmeister Sparr befragten, das Batent gesehen. Erft am 23. Nachmittags erhielt ersterer auf bem Wege nach Prag in ber Gegenb von Rokyban eine Copie bavon, welche ihm feine Gemalin, eine geb. von Lobkowit, nach dem am 22. Februar morgens zu Brag publicirten Eremplare augeschickt hatte. \*\*\*)

Rlar und bestimmt ist sohin nicht alles an den beiden Patenten. Sie sind eben auch ein Product jener Eile und Verwirrung, durch welche die Gegner Wallensteins über die Bedenklichkeiten des Kaisers hinweg zu ihrem Ziele zu gelangen suchten. Immerhin geben die an denselben hervorgehobenen Momente einen Leitsaden, sich in dem Processe zurechtzusinden.

Angeklagt waren Bergog Julins Beinrich von Sachsen-Lanen-

<sup>\*)</sup> Aretin. Geite 81 und 82.

<sup>\*\*)</sup> Raudniger Archiv. Seine Durchlaucht herr Mority Fürst von Lobtowitz erwies mir die Gunft, dieses Archiv benützen zu dürsen, und wurden mir darauf von dem fürste lichen Bibliothetar und Archivar herrn Maxim lian Dvorat Abschriften von den oben erwähnten Briefen, von der Woltenstein'ichen Relation, so wie von dem unter III, 13 mitzgetheilten Zettel freundlichst zugemittelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Förster. III, Dr. 440 und Anhang.

burg, Hans Ulrich Graf von Schaffgotsch, Johann Ernst Freiherr von Scherffenberg, Ernst Georg von Sparr, Franz Wilhelm Mohr vom Waldt, Beter von Losi und Bernhard Hannerle.\*)

Alle wurden beschuldigt, "ben mentemacherischen Schluß" von Pilsen mit unterschrieben zu haben, obgleich dießfalls in dem Patente vom 24. Jänner allen Theilnehmern, mit Ausnahme Friedlands, Ilows und Trckas, Pardon zugesichert worden war. Die Anklageschrift des Obristen-Feld-Prosoßen und Capitan di Justitia setzt sich jedoch ganz unumwunden über dieses Bedenken in dem an die Spitze gestellten Satze hinweg: "daß alle diejenige, so die zu Pilsen einem oder alle beeden aufgerichten Berbindnussen eingewilligt und unterschrieben, als meineidige, treulose, ehrvergessene Meutmacher, Berräther und Besleidiger der kais. Majestät gehandelt haben, deßhalben allen Rechten gemäß nit allein am Leib und Leben zu strasen, sondern zuvorderist, alle vorgeweste böse consilia und Auschläg zu offenbaren, wie auch die complices namhaft zu machen, durch scharfe Frag anzuhalten und die Beklagten davon unter Prätext des allergnädigst ertheilten Pardons im Geringsten nit zu eximiren sein."

Wohl fühlt ber öffentliche Ankläger selbst das Ungehörige einer solchen Behauptung. Hatten doch — von dem allen Rechtsbegriffen an sich Hohn sprechenden Borgange, ein pardonirtes Bergehen zum Gegenstand einer Anklage und Berurtheilung zu machen, abgesehen — nicht bloß die mit dem angeblichen Befehle, den Herzog lebendig oder todt einzubringen, betrauten Grafen Piccolomini und Isolano, der an Gordon die nöthigen Beisungen ertheilende Julius Diodati, die Vollstrecker Butler und Gordon so wie der Patentkundmacher Suys den Pilsner Schluß mit unterschrieben, sondern auch mehrere

<sup>\*)</sup> Dubik nennt noch von Militärpersonen die Obersten Rheraus, Rauchhaupt, Streithorst, Uhlseld, Lafosse und Lasto von Balbstein, welche in Untersuchung gezogen wurden, ohne daß diese jedoch zu einem Erkenntniß der Strafbarkeit führte. Auch der Aftrolog Seni (Zeno) wird genannt.

Beisitzer des General-Kammergerichtes selbst.\*) Der Profoß motivirt beghalb diesen Anklagepunct. Aber in welcher Weise! Lassen wir ihn selbst sprechen:

Und obwohlen Ihr kais. Maj. . . . . einen allergnädigsten Perdon haben ausgehen und publicirn lassen . . . . so kann solches dannoch den Beklagten nichts vortragen — aus Ursachen, die conditio sine qua non bei ihnen kein statt hat, in Bedeuken, daß sie alle sich zu unverautwortlichen, verzweiselten consiliis nit allein versühren, sondern auch alle dassenige, was zu Beförderung der gemachten Conspirationen tauglich und die Zeit ihnen zugelassen hat, mit Worten und in der That sich haben bestissen zu effectuiren. Derentwegen als nit perdonirt zu erachten und sowohl wegen der Berbindnußen als andern zu Behauptung deren vorn- und nachgefolgten Berbrechen concludirtermaßen zu strasen sein. "Non enim sunt digni beneficio legis, quia peccarunt in legem". Und ist ihnen keine Notification des Perdons vonnöthen gewest, sintemalen der geschworene Articulsbrief einen jedweden Soldaten, und vielmehr den hohen Officiern, genugsame Warnung ist, aus welchem sie billig wissen, was sie thuen und lassen sollen.

Was im Patente für die Folge gemeint ist, damit sie nämlich von verzweifelten consiliis abgehalten würden, wird vom Generalsprofoßen als durch die Unterschrift zu Pilsen und was damit zussammenhing, also gerade durch das, was pardonirt worden war, bereits geschehen voransgesetzt. Eine Rabulistik, welche über das in unseren Augen einem Advocaten Erlaubte hinausgeht.

Wenn man die gerichtlichen Processchriften lieft, wie sie allerbings bis jest nur ans dem Falle Mohrs vom Waldt, und da nicht vollständig, weil nicht alle Gesetzescitate eingefügt sind, vorliegen, hält man es für unmöglich, daß sie von den Anditoren oder Profosen selbst versaßt sein könnten, denn für eine Verdrehung der Gesetze, eine Spitssindigkeit, ein Hinwegsetzen über den gesunden Menschenverstand, bei so umfassender Vertrantheit mit der juridischen Literatur,

<sup>\*)</sup> Unter benfelben werden genannt Bangler, Milheim und Teuffel und unter ben Unterzeichnern des ersten Bilfner Schluffes erscheinen auch Joh. Bangler, Georg Friedrich von Milheim und M. B. v. Teufel.

wie sie sich hier findet, können Militärgerichte, die in der Regel nur über Fälle sehr einfacher Ratur zu entscheiden hatten und beren Beifiter Rrieger, aber feine Juriften waren, nicht die Schule gewesen fein. Nur einem in ben Gefeten in nicht gewöhnlichem Grade bewanderten Meister ber Sophistik laffen fich Arbeiten folder Art autrauen. Wir können uns daher der Vermuthung nicht entschlagen. baf Slamata ber Berfasser mar. Sein ganzer Bilbungsgang, insbesondere sein Antheil an der Abfassung der böhmischen Landesordnung, welchen wir aus feiner biographischen Stizze kennen gelernt haben, und seine im Cavitel ber "Denunciation und Agitation" bargelegte eigenthümliche schriftstellerische Thätigkeit führen uns auf diefe Bermuthung. Un Gelegenheit, seine bieffälligen Referate an Mann zu bringen, hat es ihm auch nicht gefehlt, da ein churbayerischer, ein Diodatischer und ein Biccolominischer Anditor, von welchen ber lettere, Ramens Beinrich Gras, fogar eine fehr maggebende Rolle gespielt zu haben scheint, bem Kriegsgerichte angehörten. \*)

Zu der eben erwähnten General-Probationsschrift bringt "der Generalprofoß" — so unterschreibt er sich — gegen die Vorgenaunten mit Ausschluß von Schaffgotsch und Scherffenberg noch folgenden Nachtrag ein:

Daß sie alle fünfe nit allein den ersten am 12. Januarii zu Bilsen gemachten Schluß, sondern auch den andern, so am 20. nachfolgenden Februarii aufgericht ist worden, beigewohnt und unterschrieden haben, ohnegeacht sie nit allein hätten wissen künnen und sollen, daß der erste Schluß wider den Feldherrn [den Kaiser] angeschen, sondern solches ihnen nacher vielmehr bekräftiget hat, da sie gesehen, daß Albringer nit erschienen, Gallas ihne zu holen abgeschickt, Biccolomini gefolgt und Diodati mit seinem Regiment ohne des Friedländers oder Ilow Befelch im Anzug, daß auch darauf Friedländer am 18. Februarii, ohngeacht der kalten Winterszeit und daß kein Feind vorshanden, hat Ordinanz ertheilen lassen, daß alle Regimenter bei Prag sollten zusammen kommen und sich davon außer seinen, Ilow oder Treta Befelch

<sup>\*)</sup> Mailath. III. Seite 393.

von keinem andern abhalten lassen. Daß sie auch alle biesen Handel an End und Ort, wohin ihnen ihre Pflicht weist, nicht angebracht, sondern verschwiegen bis auf die Stund.

Alfo auch ben zweiten Pilfner Schluß macht man ben Angeflagten zum Berbrechen, in welchen fie boch erklärt hatten, baf fie mit dem ersten burchaus nichts wider die Religion und den Kaiser intendirten, und verhebt ihnen den Gehorfam gegen benjenigen, auf welchen sie mit ihrer Pflicht gewiesen waren, zu einer Zeit, wo von beffen Entfetzung, außer einigen wenigen Gingeweihten, noch niemand etwas bekannt mar! Dagegen muthet man ihnen zu, sie hatten sich an das Beisviel berjenigen halten sollen, die durch ihr Nichterscheinen oder durch ihr Davonschleichen gerade gegen die militärische Disciplin fich vergangen hatten. Belche Bürgschaften hatten fie aber, daß biefe und nicht ber Generaliffimus im Sinne bes Raifers handelten? Konnte boch ber Herzog felber im guten Glauben meinen, die Albringen, Gallas, Biccolomini und Diodati, wenn fie ihn verließen, führten Treuloses wider den Kaifer im Sinne, nachdem ihn dieser in seinen Briefen — ber lette vom 13. Februar batirte bürfte ihm ja erst um den 17. oder 18. zugekommen sein. — fortwährend vertrauensvoll mit Aufträgen beehrte \*), und geriethen auch Bergog Julius Beinrich und andere Befehlshaber auf den Gedanken, "es müßten nur die Generalspersonen bergleichen Sändel angefangen haben." Bemerkt zu werden verdient auch in diefer Anklage die Betonung bes Umftandes, daß Friedland am 18. Februar die Concentrirung der Armee um Brag angeordnet habe, wo doch kein Keind vorhanden, mahrend soust eine Hauptanschuldigung darin gipfelt, er habe sich mit dem Feinde conjungiren wollen.

Sowohl in ber Generalflage, als in den Particularflagen gegen die einzelnen wird ben Beschulbigten vorgeworfen, sie hatten von ber

<sup>\*)</sup> Man findet bei Förster und Hallwich Briefe des Kaisers an Wallenstein je einen vom 26. Jänner, 1., 6., 12., 13. Februar und je brei vom 4. und 10. Februar, zusammen 11 Briefe.

Friedländischen Berratherei feine Anzeige erstattet und fich wegen ihres Berhaltens nicht entschuldigt (fincerirt). Darauf erklärten fie nun, baß sie nicht bas mindeste von dem Verrathe gewußt hätten und felbst höchlich verwundert gewesen seien, als man ihnen davon nach ber Sand Mittheilung machte. In bem weiteren Berfahren durften fie an bem Berrathe freilich keinen Zweifel mehr hegen, benn fonft wären fie Gefahr gelaufen, um beffentwillen allein verurtheilt zu werben. Einigen wurde auch vorgeworfen, daß fie mit 3low und Treta vertehrt, anderen, daß sie biefen ober jenen Befehl der Benannten ober bee Friedländers vollzogen. Dem Bergog Julius Beinrich wurde fogar zugemuthet, er sei schuldig gewesen, sich bes Friedlanders gu bemächtigen und benselben bem Raiser auszuliefern, mas er mit dem Spruche widersegt: ubi nullum mandatum, ibi nullum delictum. Selbst wenn er gebort, daß der Friedlander begrabirt worden, hatte er befchalb noch nicht wiffen können, daß man denfelben beim Ropf nehmen folle; benn als er zu Regensburg entfett worden, fei er bennoch bei bem Raifer in Gnade verblicben. Rurg bas Alberufte murbe hervorgesucht, wenn es nur einen Schein von Berichulden bot.

Die Angeklagten hatten baher in ihrer Vertheibigung leichtes Spiel. Doch wie überzeugend sie auch bei aller Reserve, die ihnen ihre Lage auferlegte, die Anschuldigungen entkräfteten, so blieb alles fruchtlos. Wäre es nach dem Antrage der deputirten Räthe und Commissarien gegangen, so würden Losi und Hamerle noch der Tortur unterworsen worden sein, wozu es aber nicht kam. Sämmtliche fünf Angeklagte wurden zum Tode verurtheilt, welche Strafe jedoch in ewiges Gefängniß nach Abnehmung ihrer Regimenter verwandelt wurde. Scherssenden und Hamerle sollten auf dem Spielberg bei Brünn, Sparr und Losi zu Graz die Strafe abbüssen, Herzog Inlius Heinrich aber nach Wien in Verhaft geführt werden. Lesterer wurde aber auf Bitten seines Bruders, Sparr auf Verwendung des Königs

von Polen (gegen Revers vom 8. August 1635) und Schersfenberg am 23. Juli 1634 seiner Haft entlassen. Losi und Hamerle befanden sich laut eines Briefes aus Wien vom 16. Jänner 1636 damals ebenfalls schon auf freiem Fuße. Mohr vom Waldt, welcher vom Kriegsgerichte weder schuldig erklärt, noch freigesprochen worden war, wurde dem Hochmeister des deutschen Ordens, dem er angehörte, zu weiterer Versahrung übergeben, von welchem er nach wiederholten Einvernehmungen endlich im März 1636, also später als die anderen, in Freiheit gesetzt wurde.

Bon vier der Verurtheilten weiß man, daß sie vor ihrer Freislassung Reverse ausstellen mußten. Bon dem Herzog Frauz Julius und Scherffenberg liegt darüber nichts vor; ohne Zweifel haben aber auch sie diese Bedingung erfüllen müssen. Mohr vom Waldt verssichert im Revers:

Daß wegen vorberührten Arrests und was meiner Person halber darzwischen vorgeloffen, verhandelt ist worden, gegen Ihrer kais. königl. Majestät
und Dero hochlöblichsten Erzhans, wie auch allen Deroselben hohen und
niederigen Stands getreuen Officieren, Dienern und Unterthanen oder wer
sonsten hierzu Rath und That gegeben hat, ich in Ungutem mit Worten oder
Werken nimmermehr ichtwas ahnden, eisern oder vindiciren, noch meinetwegen
durch andere zu geschehen gestatten will.

Man darf annehmen, daß die Reverse ber übrigen gleich lauteten. Es bleibt daher nur zu ermitteln, ob berlei Reverse bei Nachsicht der Strafe in damaliger Zeit gebräuchlich waren. Wäre das nicht der Fall, dann könnte man darin nur einen Beleg erblicken, wie sehr das Gewissen oder die Furcht vor Entdedung die Urheber der großen Wallensteinverschwörung beunruhigte.

Der einzige von den sieben Angeklagten, au welchem das Todesurtheil wirklich vollstreckt wurde, war der Graf Schaffgotsch, welcher unter allen Berhafteten als zum allerstärksten indicirt bezeichnet war, "daß er um das vorgewesene abscheuliche Tradement zum allermeisten gewußt und dabei zum mehrsten musse interessirt gewesen sein." Worin bestand nun die besondere Gravirung des Grafen? Hauptfächlich wird ihm ein gewisses Memorial über das Land Schlesien zur Last gelegt, welches nach dem aussührlichen und gründslichen Berichte Folgendes enthielt:

Was benen von Breslau vorzutragen — was ihnen zu bewilligen — was von ihnen zu begehren — wie es mit ihrem Bolf gehalten werden soll — welcher Gestalt die Handlungen in's künftig zu versichern sein — wie es mit den kaiserischen Gesällen soll gehalten werden — wer die Kammer verwalten soll — was bei den Fürsten von Liegnitz und Brieg wie auch Dels und Bernstadt anzubringen — was von ihnen zu begehren — wie ihre Ort sollen besetzt werden — ob ihr Bolk sie behalten sollen — wie das Oberamt zu bestellen — wie ein guter Borrath an Geld gemacht werden möcht — wie die Anlagen zu machen — wie selbe zu continuiren — ob Bolk im Land wird bleiben müssen — wie viel und an welchen Orten — mit was vor Manier das Land wegen der streisenden Parteien und der Gartbrüder in Sicherheit zu erhalten — wie die Compactata mit Polen zu verändern und zu schließen?

Während die Anklage hierin eine forma regiminis erblickte, konnte der Angeklagte selbst durch die Tortur zu keiner anderen Aussage gebracht werden, als daß das Memoire die Bertheilung der Quartiere in Schlesien und die Vorsorge, damit die Haiducksschen nicht in Schlesien einfallen möchten, betreffe.

Ein zweites Beweisstück, welches im aussührlichen und gründslichen Berichte bedentend in den Vordergrund gestellt, in dem Processe aber nur so nebenher berührt wird, ist der Brief, welchen der Graf den Tag vor seiner Gefangennehmung, d. i. am 23. Februar, von Ohlau aus an Trcka geschrieben. Förster hält jedoch diesen Brief wegen seiner inneren Widersprücke für verdächtig und meint, er sei wahrscheinlich von den Anklägern später verfälscht worden. Es ist wahr, der Brief macht den Eindruck der Verschwommenheit und erregt daher den Verdacht, daß durch Fälscherhand Verschiedenes hineingekommen, was ursprünglich nicht darin stand. Verstärkt wird dieser Verdacht noch dadurch, daß, soweit aus den sehr mangelhaften

Actenauszügen bei Förster zu ersehen ist, der Brief, aus welchem, wiewohl ihm bei richtiger Auffassung auch seine verfängliche Seite abgestreift wird (Seite 300), doch noch mehr Capital, als aus dem Memorial hätte geschlagen werden können, in dem Processe selbst, zumal in den Verhören des Beschuldigten, so wenig beachtet wird. Uebrigens war der Brief (Förster Nr. 481) in Chiffern, wozu der Schlüssel augenblicklich sehlte, geschrieben, wodurch eine freie Ueberssehung anßerordentlich erleichtert werden mußte. Ob das chiffrirte Original noch aufzntreiben sein wird, steht sehr in Frage, nachdem Hallwich (Nr. 1288) aus den Kriegsacten des Staatsarchives nur eine dechiffrirte Copie mitzutheilen in der Lage war.

Graufam greift die improvisirte Institution ber "beputirten Rathe und Commiffarien" in bas Geschick bes Grafen Schaffgotsch ein. Er war bereits in eventum wegen ber geklagten militärischen, genugfam bargethanen Berbrechen verurtheilt, "bag er vom Leben zum Tod mit dem Schwert hinzurichten und die rechte Sand abzuhauen fei." Bon dem Borfitenden des Kriegsgerichtes, dem Feldmarschallieutenant Göt, war jedoch die Frage aufgeworfen worden, ob er nichts bestoweniger vorher noch mit der Tortur belegt werden folle, "damit so viel möglich alle vorgeweste bose consilia und Anschläg wie auch complices mit Ernst von ihm herausgebracht werden möchten?" Die Frage wurde von den deputirten Rathen und Commiffarien mit ber Motivirung bejaht, "weilen er durch bergleichen Condemnation servus poenae wird und nit anderst, als ein cadaver mortuum, wie die jura reden, zu halten ift." nennt biefes Gutachten eine ber abscheulichsten Schriften, welche jemals von Sänden, denen die Gerechtigkeitspflege anvertraut mar, abgefaßt worden ift. In welchen Abgrund menschlichen Gemuthes blickt man aber erst hinab, wenn man weiß, daß dem Leiter ber Commission, von welcher es ausging, am besten bekannt war, mas es mit "dem abscheulichen Tradiment" für ein Bewandtnif hatte!

Ueber ben Erfolg ber Tortur berichtet der Piccolominische Auditor Heinrich Gras an ben Kaiser und fügt bem Berichte Folgendes bei:

Dieweil benn mahrend bes examinis von ihm bergeftalt in Confusion geantwortet und jedesmal in Obstination continuirt, also nichts Erhebliches zu effectuiren gewesen, dannenhero die angewesenen Herrn Officier vor dießmal inne zu halten, vorgegangene Beschaffenheit Herrn directori zu berichten und, ob mit mehrer Tortur zu versahren, sich Bescheides zu erholen. Welches benn folgendes Tags beschehen.

Darauf berichtete ber Hoffriegsrath Johann Georg Bucher an ben Kaifer.

Da haben Herr General Wachtmeister Wangler, Oberst Abelshoven, Milheim, Teuffel und Traun resolvirt: "Es seien ihnen diese Sachen als extra professionem zu schwer, bitten Ihre Maj. möchte solche durch andere Rechtsgelehrte erörtern und erkennen lassen." (Die Oberstlieutenants, Rittmeister und Hauptleute jedoch stimmten für die Ernenerung der Tortur.) Ihr Schluß aber sei hierauf laut des Obersten Teufsels Ew. Maj. schriftlich übergebenen Relation gewest, daß, weilen der Schaffgotsch außer des Memorials, statum Silesiae betreffend, nichts bestanden, mit ihme mit peinlicher Frag ferneres einzuhalten, auch gegen den übrigen dreien, weil der Schaffgotsch die meisten indicia zu fernerer Wissenschaft gegeben und bei seiner Tortur aber der Grund des Hauptwerks nicht herausgekommen, keine Tortur fürzusnehmen sein möchte.

Am 23. Juli 1635 wurde Schaffgotsch zu Regensburg entshauptet. Das Handbhauen war ihm nachgesehen worden. Das Schwert kaufte dann von dem Scharfrichter der Oberst Albert von Freiberger um 10 Thaler — derselbe, welcher als Oberstlieutenant des Grafen Schaffgotsch im März vorigen Jahres den Putsch zu Troppan unternommen, welcher im aussührlichen und gründlichen Berichte ebenfalls als ein Hauptindicium des Schaffgotsch'schen Anstheils an der Friedländischen Berschwörung hingestellt wird.

Biermann \*) theilt folgende Aengerung Wattenbachs über bas Ende des unglücklichen, aber ftandhaften Generals mit:

<sup>\*)</sup> Geschichte bes herzogthums Troppau und Jägerndorf von G. Biermann. Teschen 1874. Seite 537.

Schaffgotsch war Protestant und blieb es trot jesuitischer Bekehrungsversuche bis zu seinem letten Augenblick; er war aber auch ein reich begüterter
Cavalier und siel hauptsächlich als ein Opfer der Hab- und Raubsucht der
Höflinge und Officiere, unter welchem sich Göt als der schlimmste erwieß;
er hat seinen früheren Kriegskameraden sogar soltern lassen und labte sich
an seinen Qualen. Dieser Anschauung soll der in die Wallenstein'sche
Katastrophe gleichfalls verwickelte und verhaftete, später aber auf freien Fuß
gesetze Feldzeugmeister von Sparr mit solgenden Worten Ausdruck gegeben
haben: "Hätte er Schaffgotschen's Vermögen und Güter gehabt, sein Kopf
stünde nicht auf dem Rumpse; weil er aber nur ein armer Cavalier sei, so
hätten sie ihn mit dem Kopse davon kommen lassen.

Später waltete boch wieder eine milbere Gesinnung. Die Kinder bes Grafen Schaffgotsch, welche den Jesuiten in Olmütz zur Erziehung übergeben worden waren, gelangten, herangewachsen, zu hohen Ehren und Würden und erhielten die confiscirten Güter ihres Baters wieder zurück, mit Ausnahme der Standesherrschaft Trachenberg, welche Ferdinand III. bereits dem General Hattel. \*)

Wir schließen diese Stizze mit der Betrachtung Försters über ben Proces:

Die Mordthat war geschehen; jetzt war die Aufgabe, sie zu rechtfertigen; man griff beßhalb zu, wo sich nur irgend ein Scheingrund eines noch so entfernt liegenden Berdachtes zeigte; man war sicher, eine Berschwörung zu entbecken, da man diese Entbeckung Anstands halber nöthig hatte. Bor der Hand war es nur darum zu thun, eine Untersuchung gegen einige Mitverschworne einzuleiten, um vor der Welt den Schein zu gewinnen, daß Wallenstein's Haupt nur der Gerechtigkeit, nicht der Nache verfallen gewesen sei. Um einigen Lärm zu machen, ward es nöthig, Personen von hohem Range und Namen in diese Untersuchung zu verwickeln.

Diese Worte, wir gestehen es, geben auch ben Einbruck wieder, welchen wir ans ber, allerdings nur flüchtigen Durchsicht ber uns zus gänglichen Bruchftucke aus ben Procegacten empfangen haben.

<sup>\*)</sup> Mailath, III. Geite 402.

## VII.

## Die Geschichtschreibung.

Bahrend Slawata fich mit allem Gifer die nach Friedlands Tobe eingeleitete Untersuchung angelegen sein läßt, vernachläsigt er auch eine andere Borkehrung nicht, um bas von ihm lange vorbereitete und erfolgreich burchgeführte Unternehmen mit einem entsprechenden Abschluffe zu fronen. Es mußte die That noch vor der Welt gerechtfertigt werben. Dieß war um so nothwendiger, als bie That nicht auf Grund eines richterlichen Urtheilsspruches erfolgt mar und als die Borbereitungen bazu im tiefften Geheimnisse getroffen worden waren, die Belt baber vor einem Rathsel ftand, ju welchem ber Schlüssel fehlte. Bis wenige Tage vor feiner Ermorbung hatte nicht bas Geringfte von einem Berrathe Ballenfteins verlautet, man hatte ihn auch feit bem Tage von Bilfen feine außergewöhnlichen Dagregeln treffen feben: er lebte anscheinend rubig feiner gewöhnlichen Beschäftigung und stand mit bem Raiser in fortwährender Correspondenz.\*) Run follte der Mann, welcher von Jugend auf für den Raifer bas Schwert geführt, auf einmal ichulbig fein — ichulbig bes größten Berbrechens, bas in feiner Stellung begangen werben tonnte!

Das bedurfte der Erklärung. Das Einfachste wäre es gewesen, nachträglich ein gerichtliches Berfahren über ihn und seine Mitschuls digen einzuleiten, wenn schon ein solches wegen der angeblichen immisnenten Gefahr vorher nicht möglich gewesen. Das verlangte die Wittwe des ermordeten Grafen Kinsky und das muß auch von anderer Seite gefordert worden sein, wie aus dem Gutachten "deputirter Räthe und Commissarien" über diese Frage hervorgeht (Hallwich, Nr. 1344).

<sup>\*)</sup> Beilagen, Rr. 8.

Man glaubte aber im Stande zu fein, ber öffentlichen Deinung im In- und Auslande gegenüber fich genugfam burch Berichte gu rechtfertigen, weil diejenigen, von benen eine Bertheibigung hatte geführt werben können, tobt waren, die anderen in den eigentlichen Sachverhalt Eingeweihten aber ein begreifliches Intereffe baran hatten, bie That mit allen möglichen Mitteln zu beschönigen. Den Unbetheiligten fehlte zu fehr bie Einficht in die geheimen Borgange, die eben ale Bergeben bes einstigen Generaliffimus und feiner Unhänger bargeftellt wurden, ale bag fie hatten ale beren Bertheibiger auftreten können. Im Inlande ware bas übrigens unter ben bamaligen Berhältniffen eine gewagte Sache gewesen und im Auslande wieder mangelte es an einem näher liegenden Intereffe, die eigentlichen Ursachen des tragischen Borfalles zu Eger an das Licht zu ziehen. Bubem gingen die friegerischen Ereignisse ihren Gang weiter und brängten bas Andenken baran in ben Hintergrund.\*) Doch von Zeit zu Zeit — Zeuge bafür ift bie geschichtliche Literatur — wurden bie Zweifel an bem Berrathe bes Bergogs immer wieder laut.

<sup>\*)</sup> Bu Bilsen herrschte bald nach Friedlands Tode wieder ein saft idhalisches Leben, wie es aus einer Aufzeichnung in der historia civitatis Pilsnae zu ersehen ift. Dieselbe befindet sich im Manuscripte (XI. a. 15. pag. 219) in der f. f. Universitätsbibliothel zu Prag, welcher ich vielseitige und entgegenkommende Förderung meiner Forschungen versbanke. Besagte Aufzeichnung sautet:

Cum Praga recuperata duxisset Albertus de Waldstein Fridlandiae dux, caesareae militiae generalissimus, numerosissimas copias per Pilsnam in imperium, demum occiso Gustavo Succiae rege, recepit se per hiemem a. d. 1633 Pilsnam in domo Scriboniana in foro a latere ad Franciscanos directo. Tormenta currusque ad ca pertinentes stabant in foro. Duo filii Cosim. Medices, magni Hetruriae ducis, castra secuti, habitabant in domo Wollfingariana in cornu, portae Pragensi obverso. Discessit Fridlandiae dux Pilsna Egram die.. Febr. cum maxima hominum conturbatione, cum pridie omnia Pragam itineri essent accincta. Occisus Egrae 25. Febr. a. 1634 sabbato ante quadragesimam. -- Praecipui caesareae militiae duces, Pilsnae post hoc morati, medium per forum ex parte, orienti obversa, a domo Kasparkiana transversum prope columnam moenianam usque ad alteram partem stratum levari et cancellis stringi curarunt; ubi generalis Piccolomini de suis aliisque decurrebant ad anulum, ad statuam versatilem Turcae hastas impactas frangebant et similia eguestria ludibunda exercebant, adventum Ferdinandi regis praestolantes. — Anno 1634. 17. Maji accessit Pilsnam serenissimus rex Ferdinandus, tertium exercitum ducens in imperium . . . .

Daß es ber Zweifler schon unter ben Mitlebenden viele gegeben haben muß, wird burch verschiedene Aenferungen erwiesen.

Ausführlicher und gründlicher Bericht. Bei diesem allen aber [habe] zuvorderift Ihre kais. Maj. und jedermann seithero vernehmen müssen, daß der also eilends wider solche Berräther und Conjuranten ergangener geschwinder Execution halber unterschiedliche ungleiche und unwahrhafte Discurs aller Orten fürgehen, ja ganz boshaftige judicia hierunter temere geführt, wohl auch hochverbotene Famos-Bedicht in offenem Oruck spargirt und ohne Scheu herumgetragen werden, als ob das Haupt dieser schädlichen Conspiration sammt dessen Abhärenten mit so geschwinder Execution übereiset, ja sogar ein Gewalt angethan und groß Unrecht geschehen, darneben auch Ihre kais. Maj. und Dero Haus einer unerhörten barbarischen Undankbarkeit zu beschuldigen kein Abscheuen tragen.

Rhevenhüller. XII. Seite 1110. Zu Anfang des 1634. Jahres, und Raifers Ferdinandi des andern Alters im 55., hat man in und außer bes heil. rom. und Ihr. faif. Maj. Erbkonigreich und Länder nichts anders reden gehört, als von bes Herzogs von Friedland Treu und Untreu, ja zu Hof und gar in der Rathestuben hat man bavon ungescheut biscurirt; theils haben seine Treu auf's hochst defendirt, theils seine Untreu für gewiß verfichert. Ja die beide spanische, am faif. Sof refidirende Botschafter, der Graf Dñate hat nach Spanien vor ihn und der Marques de Castaneda wider ihn geschrieben. Und ber D. Navarro, fo des Konige aus Spanien halber beim Bergog von Friedland affiftirt, hat seine actiones mit vielen wichtigen Dotiven vertheidigt und seine treue Dienste trefflich herausgestrichen; ift also nicht allein Ihr kaiserl. Majest., sondern auch jedermann irr gemacht worden. Weil diese Irrung nun bei etlichen noch haftet und die historici, so hiervon schreiben, ben Grund aus Manglung ber zugehörigen Information auch nicht wiffen können, fo hab ich diese Beschreibung vom erften Aufang aus dem wahren Fundament dem Leser repräsentiren wollen.

Khevenhüller. XII. Seite 1174. Wie nun viele den von Friedland zu befendiren und unschuldig zu machen sich unterstanden und gar darüber allerlei relationes in teutsch und wälscher Sprache schriftlich und in Druck ausgehen laßen und diese That eine Mordthat genannt, und vornehme historiei diese Worte davon schreiben: "Ob nun besagte That, wie sich die Conjuranten ungescheuet berühmen dürsen, daß sie dieselbe mit ritterlicher und lodwürdiger Faust verrichtet, für ein löblich Werk zu halten; ob auch solche Processen bei Christen gebräuchlich und zu erweisen, daß dergleichen jemals vorgegangen; ob auch der Herzog von Friedland, welcher dem Kaiser so viel gute Dienste geleistet, einen solchen Ausgang verdient, davon mögen Verständige und Unparteiische urtheilen. Es ist sonderlich zu merken, daß selbe Nacht um neun Uhr ein erschreckliches Windbrausen entstanden, welches dis gegen Mitternacht und also eben die Zeit über, als diese Mörderei vorgangen, gewährt, hat sich also das Firmament gleichsam über diesen grausamen Wordthaten, dabei so hohe und ansehnliche Bersonen, so schändlich: und meuchelmörderischer Weise hingerichtet und ihnen nicht so viel Zeit gelaßen worden, sich mit einem Vaterunser Gott zu befehlen und ihre Sünde zu bereuen, entsetz und einen Abschen getragen." Also hat Ihr. kaiserl. Maj. für gut erachtet, durch Dero Reichschofrath ein manisestum, denen Leuten ihre ungleiche Gedausen zu benehmen, publiciren zu laßen, darinnen nun der Verlauf aussührlich erzählt und bemonstrirt worden.

Piccolomini an Albringen, 13. März 1634. Und glauben Sie, baß meine Ankunft ber gerechten Sache sehr gelegen kam, für welche diese Rebellen vertilgt wurden. Bereits stelle man ihn als einen böswilligen Aufereger dar; ber Wallenstein sei unschulbig und mit Hülfe der Spanier, des Gallas und seiner selbst sei ein Betrug ausgeführt worden.\*)

Slawata, 5. April 1634. Kurz ce gibt noch viele Uiberbleibsel jener boshaften Faction und Conspiration; viele möchten Rache schmieden gegen ben Grafen Gallas und andere Getreuen, welche die thrannischen Bestien aus dem Bege geräumt haben und benen sie vielmehr Dank und Lohn spenden sollten. \*\*)

Selbst in die Masse bes Volkes drangen die Zweifel, da böhmische Volksdichtungen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges von einem an Wallenstein begangenen Verrathe sprechen. So heißt es in der einen in deutscher Uebersetzung:

> Für diese treuen Dienste Burde ich dann schlecht belohnt, Indem man mich beim Kaiser auschwärzte, Ich sei an ihm Verräther gewesen,

<sup>\*)</sup> Boffer. Defterr. Revue 1867. I.

<sup>\*\*)</sup> Siebe Anmerfung. Seite 136.

Gegen ihn treulos geworben Und zum Feind übertreten. Ich fonnte mir es gar nicht benken, Was sich da für ein Verrath abspielte

Unter ben Officieren, die mir Fort Schlingen legten Und fich barum bemühten, Ihren Verrath auszuführen, —

Diesen Schelmen von Niederländern, Italienern und auch von Franzosen, Die mir nachstellten, Damit sie mich um's Leben brachten.

An den Kaiser schrieben sie falsche Berichte. Sie wollten sich an mir rächen, Beil ich ihrem Willen nicht freien Lauf ließ, Strenges Kricgsrecht hielt.

Ein zweites Gebicht ift wieder geneigt, die Schuld auf die Deutschen zu schieben.

Balb nach seiner Ermorbung Erschien zu Wien eine gebruckte Schrift Wie ein Kleines Buch, Die Friedland sehr verfolgt.

Ausführlich sett sie die Ursachen, Sein großes Berschulden auseinander. Ob aber bas alles wahr, Dieß zu beurtheilen ist niemand leicht.

Das Meinen ift nicht ohne Irren Und allen gefällt nicht alles. Neid, Mißgunft und Haß Schreiten auch in schönem Gewand einher. Schon von Alters her haben die Deutschen Den Čechen nichts zu Dank gethan, Wenn diese Engend, Kraft, Ruhm hatten, Immer haben sie um alles sie beneidet. \*)

Kurz und bestimmt spricht ein italienischer Dichter, muthmaßlich Graf Fulvio Testi, benfelben Gedanken in den Worten aus, die er dem Geiste Wallensteins in den Mund legt:

3ch bin kein Berräther, wohl aber verrathen. \*\*)

Da ber Berichte über Wallensteins Ermordung und beren Ursachen eine ziemliche Anzahl erschienen, so müssen wir vorausschicken, daß wir bei unserer Erörterung nur jene vor Augen haben, welche Slawata'schen Ursprung ober Einfluß verrathen. Voran stehen unter denselben, weil, um durch ein Gleichniß aus der Neuzeit seine Stellung deutlich zu machen, Slawata das officielle Preßburean in der Wallensteinsfrage leitete, jene, die auf Beschl der Regierung oder wenigstens mit behördlicher Autorisation ausgegeben wurden, kurz denen ein officieller oder doch officioser Charakter vindicirt werden kann. Es sind dieß folgende:

1.

## Egerifcher Berlauf. \*\*\*)

In Försters Briefen kommen in Nr. 452 und 474 (letterer angeblich im Anszuge) zwei Schreiben an ben Churfürsten Anselm

von bem Egerifchen Berlauf

welcher Gestalt der weitbekannte, an der katholischen Christenheit treuloseste Albertus Herzog zu Friedland, gewesener General seiner unerhörter, erschrecklicher Conspiration und mordsüchtigen Ehrengeizes wider die Römische Kais. May, und dero ganzes hochlöbliches Haus Oesterreich halben den lang verdienten Lohn sammt seinen Abhärenten in Eger empfangen. Wie auch nach läugst specifirte Umftänder, waß maßen er die löbliche und veste

Raiferliche Refidengstadt Wien fammt ber Raiferlichen Burg, verratherischer Beis über-

<sup>\*)</sup> Lumir. Brag 1861.

<sup>\*\*)</sup> Ballensteins Ermordung von Dr. Georg Martin Thomas. München 1858.

<sup>\*\*\*)</sup> Der vollftändige Titel ber in meinem Befit befindlichen Flugschrift ift folgender: Aussithrlicher grundlicher Bericht

Casimir von Maing vor, an welchen manches Bedenken erregt. Der erfte ift von Wien den 23. Februar, der zweite von Eger ben 27. Februar 1634 batirt. Schon daß der Correspondent, in Wien faum angekommen, fogleich über Dinge zu berichten weiß, die bamale nur wenigen bekann sein konnten, erscheint auffällig. Noch mehr aber, daß berselbe Correspondent, welcher am 23. von Wien aus einen langen Brief fchreibt, am 27., alfo nach einem Zeitraume, in welchem kanm ein Courier ben Weg von Wien nach Eger zurudzulegen im Stande mar, icon wieber in Eger einen ausführlichen Bericht über die hortigen Borfälle zu Bapier bringt. Nachgerade verdächtig i acht fich ber Correspondent badurch, daß er den Herzog Frang Albrecht am 27. bereits gefangen sein läßt, mahrend berfelbe laut Butlers Brief vom 28. Februar (Nr. 486) erft an biefem Tage nach Eger eingebracht wird, ein Bersehen, bas ein an Ort und Stelle weilender Correspondent gewiß sich nicht hätte zu Schulden tommen laffen. Gin abnlicher Irrthum ift im Biener Briefe bezüglich ber Ralenbertage unterlaufen, indem baselbst bas Matthiasfest auf "morgen Donnerstag" verlegt wird, welches thatsächlich auf den Freitag fiel.

Förster brückt seine Berwunderung über das Erscheinen eines Berichterstatters an den Mainzer Churfürsten als Augenzeugen der Borfälle zu Eger aus. Nun, wenn ein solcher eigens dahin entsendet worden wäre, müßte die Boraussicht allerdings als eine wunderbare bezeichnet werden, da vor dem 21. Februar der Herzog selber noch

fallen, alles nieder zu hauen, zu plündern, und mit Feuer und Schwert zu vertilgen, fich thätlich unterftanden und bereits im Wert befunden worden, neben andern unerhörten Berfolgungen und Berrathereien, fo in Schwaben und Bayern vorgangen, zu vernehmen.



Gebrudt im Jahre 1634.

nicht wußte, daß er sich des anderen Tages bereits auf dem Wege nach Eger befinden wurde.

Um das Interesse an den beiden Briefen noch zu steigern, füllt uns eine Flugschrift aus jenen Tagen in die Hände, in welcher sie gleichfalls, nur correcter als bei Förster, und ohne den Namen des Churfürsten, lediglich mit der Titulatur: "E. Churf. Gnaden" abgedruckt sind. Den Briefen ist noch der Pilsner Revers vom 12. Jänner und "das kaiserliche Remotions-Mandat" vom 24. Jänner beigegeben. Den Umständen nach ist das die erste Zeitung, welche in Wien und wohl überhaupt über die Egerer Borgänge ausgegeben wurde.\*) Für ihren officiosen Charakter spricht der auf dem Titelblatte abgedruckte Reichsadler.

Es liegt auf ber Haub, daß die Briefe in Wien fabricirt wurden, und daß man die Form von Briefen eines Reisenden nur wählte, um den Mittheilungen den Schein der Unbefangenheit zu verleihen. Auf welche Weise hernach der Churfürst Auselm Casimir von Mainz dazu gelangte, als Adressat zu gelten, ist aus Förster um so weniger zu ersehen, als er die Quellen seiner Publicationen nicht anzusühren pflegt. Bemerkt sei, daß der Auszug aus dem zweiten Schreiben früher schon im "Rheinischen Archiv" 1810 abgedruckt war.\*\*)

Der officiose Charafter ber Flugschrift legt es nahe, daß fie

<sup>\*)</sup> In ben Copialbüchern des Bischofs Emanuel Grasen von Waldstein (Archiv Waldstein in Prag) sindet sich der Titel einer Schrift verzeichnet, jedoch ohne Angabe, ob dieselbe gedruckt wurde oder nicht. Wäre jenes der Fall, so dürste die Schrift wohl das älteste Fingblatt sein, welches in Umlauf tam. Ungeachtet aller Nachsorschungen konnte sie jedoch nicht aufgetrieben werden. Das Datum 2. Wärz darauf ist übrigens unrichtig, da die Nachricht von den Borgängen in Eger erst am 3. März morgens nach Wien kam. Der Titel der Schrift lautet: "Copey eines Schreibens und Berichts von Wien den 2. Martil 1634 vom Spanischen Extraordinari-Ambassadoren, Grasen von Ognate an Cardinal Infant aus Spanien; daraus zu verstehen die große Verrätherey, welche der Herzog von Wallenstein, Rayl. General mit seinem Anhang und Mithassten wider die Rayl. May. dero hochsobsiches Haus und Stände vorgehabt: welche aber alle aus Gottes Verdingnuß von ihren eigenen Obristen, Hauptleuten und Wachtmeister seiner Guardi in der Stadt Eger sind erschlagen und umgebracht worden. Anno 1634."

unter bem Ginfluffe Glawatas zu Stande fam, noch mehr aber ber Inhalt. Ja wir halten die Briefe so wie den Titel für deffen eigene Auffate ober Dictate. Die Recheit im Auftragen bes Ungereimteften und llugeheuerlichsten verräth ihn zu bentlich, wenn wir auch nicht ben Umftand in die Bagichale werfen wollen, daß Ballenftein bier fo wie im Chaos mit seinem von der Jugendzeit her ihm bekannten richtigen Taufnamen Albert, welcher auch auf ben Münzen und Medaillen erscheint und von bem in dieser Beziehung gewiß glaubenswerthen Gitschiner Dechant Cerwenka auch gebraucht wird, jum Unterschiede von dem sonst gebräuchlichen Namen Albrecht belegt wird. Budem erinnert die Stelle: "Ja es hat Herzog Franz Julius von Sachsen-Lauenburg . . . . an fürnehmen Orten rund gesagt, es mare ber Friedländer ein folcher etc. und ginge mit folchen Studen um, bag Churfachsen mit ihme fich einzulaffen Bedenken trüge," febr an bas, was Slawata in scinem votum cujusdam consiliarii diesen Bergog von Ballenstein fagen läft. Schabe unr, daß die Relation, welche Viccolomini, der ohne Zweifel wieder von Slawata inspirirt war, verfaste, sich noch nicht gefunden hat. \*) Es würden auch ba manche Analogien an den Tag kommen, wie namentlich über die bem General Scherffenberg zugemuthete Miffion, "bas ganze hohe Bans Defterreich fammt allen ben getreuen Dienern zu ermorben, bie Stadt Wien zu plündern und zu Afchen zu verbrennen."

Die später im Chaos und im ansführlichen und gründlichen Berichte wieder aufgetischte Erzählung von Wallensteins Falschheit gegen Isolano findet sich bereits hier mit dem Beifügen, daß er dieß selbst nach Wien berichtet habe, eben so die Fabel von der besabsichtigten Hinrichtung der widerstrebenden Egerer Rathsherren und Bürger, die auch in die Apologie Eingang fand. Die im Chaos dem Herzog zum Borwurf gemachte Prager Execution wird ebenfalls nicht vergessen; sie nimmt sich aber hier wie mit Haaren herbeigezogen

<sup>\*)</sup> Boffer. Defterr. Revue.

aus. Das Höchste an Erdichtung wird mit der Nachricht geleistet, auf den 26. März sei die Friedländische Krönung in Böhmen prosectirt gewesen. Der Schreiber nennt deßhalb Friedland in Analogie mit dem Winterkönige den Fastnachtskönig, ohne daß es ihm jedoch geglückt ist, damit ein geslügeltes Wort zu schaffen. "Vorgestern," schreibt er serner, "hat sein Eintritt (wohin? wohl nach Wien) geschehen sollen," und zum Schlusse wieder "morgen Donnerstag (recte Freitag) am S. Matthiä-Fest hat er Wien angreisen wollen." Mit der an Slawata gewohnten Formel "In Summa" und der ihm gleichfalls ähnlichen Aeußerung: "die Friedländische und des Terzky Güter werden andern getrenen Häuptern herrlich anstehen", wird der erste Brief zu einem effectvollen Ende gebracht.

Daraus, daß nur das Patent vom 24. Jänner beigeschlossen ist, nicht aber das schärfere vom 18. Februar, darf man wohl den Schluß ziehen, daß zu der Zeit, wo diese Flugschrift entstand, das letztere noch nicht öffentlich publicirt war.

2.

Ausführliche und mahrhafte Relation. \*)

Nicht von Slawata selbst, aber unter seinen Auspicien geschrieben möchten wir diese Flugschrift nennen. Sie ist ziemlich

<sup>\*)</sup> Der volle Titel lautet: Ausstührliche und wahrhafte Relation dessen, was vom 12. Januarii dieses laufenden 1634 Jahrs an dis auf den 12. Februarii mit Albrecht von Wallenstein, gewesten Herzogen zu Mechelburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogaw etc. sammt vier andern fürnehmen Personen, der Röm. Kais. Majt. Ferdinandi II. unsers allergnädigisten Herrn gewester vollmächtiger Generalissimms und Obristen: Erstlich zu Pilsen in dem General-Hauptquartier, dann seztlich zu Eger in dem Königreich Böheimb wegen ihrer gegen Ihr höchstgedachte Röm. Kais. Majt. und das hochsbliche Haus von Desterreich sammt dem ganzen Köm. Reich hochnachtheilig treusose und meineidige verübte Praktisen sich zugetragen hat. — Männiglich zum Exempel und Nachrichtung an Tag gegeben. — Justus es Domine & roctum judicium tuum. — Gedruckt im Jahr 1634. D. O. 4° 7 Bl. (Güttigst vorgesiehen von der I. Hos; und Staatsbibliothet in München.)

Die Schrift wurde auch ins Italienische übersetzt unter dem Titel: Breve et verace ragualio di quanto e succeso l'anno corrente 1634 dal di 12. Gennaro sin al ultimo di Fedrario con Alberto di Walstein 1634; (f. 1. Universitätsbibliothet in Prag. v. 50 G. G. Nr. 14).

nüchtern und im Ganzen mehr erzählend, als polemisch gehalten, wiewohl es an Ausfällen nicht mangelt, die jedoch mehr gemein als wißig sind. So liest man: "Wallenstein . . . . ist von wegen seiner schlechten und geringen Diensten zu fürstl. Würde und Dignität ershoben worden." — "Nach vielen zuvor verübten, unredlichen Bubenstücken und Praktiken . . . hat er alle Obersten peremptori nach Bilsen eitiren lassen." — "Ebrox hat ihm den Fang als einem wilden Thier gegeben" u. dgl. m.

Manche der wirklichen Begebenheiten werden ausführlicher geschildert, als man es sonst findet, wie z. B. die Gefangennehmung des Herzogs Franz Albrecht, doch sehlt jeder Anhaltspunct dafür, wie weit man diesem Detail Glauben schenken darf.

Die Königsfrönung ift nicht übergangen. Gbensowenig der Auftrag an Scherffenberg "Wien zu plündern, den Kaifer, König, sammt bem unschuldigen neugebornen Prinzen und dem Erzherzogen und das ganze hochlöbliche haus Desterreich in Deutschland zu erftirpiren und auszurotten; zu biesem End find auch bie Säuser in ber Stadt gezeichnet gewesen." Rurz, die Flugschrift bewegt fich ganz in dem Slawata'schen Lügengebiete. Die Königsfrönung wird schon für den 24. Februar angesett, mas insofern zu bemerken, als dieß wie bas reichere Detail von felbstständiger Anlage der Schrift zeugt, benn bei bloger Unlehnung an "ben Egerischen Berlauf" mare mohl Das General=Rendez=vous auch der 26. März hineingekommen. hat am 22. Februar auf bem weißen Berg bei Brag ftattfinden follen, "allda er das faif. Bolt hat wöllen ihme in einem Ring schwören laffen und wer sich nicht hätt wöllen darzu bequemen, den hatt man auf gut Friedlanderisch um den Ropf fürzer gemacht ober an einem Sanfförnlein erftictt."

Zum Schlusse folgen einige Betrachtungen, von denen die erste besagt, "daß alle die dapfere Helden, die sich bei dieser heroischen, ritterlichen und sehr nothwendigen Execution befunden haben, lauter fremde und schier unbekannte nationes gewesen, die von keinem Menschen seind solches zu vollziehen weder bestellt noch gebeten worden, dann sie eigentlich noch nicht recht gewüßt, als was man ingemein von ihnen vermuthet hat, noch was Ihr kais. Maj. wider gedachten Friedländer sich resolviret gehabt." Diese Bemerkung verdient darum Beachtung, weil nach derselben die Eger'schen Executoren ohne Austrag gehandelt hätten, während in den späteren officiosen und ofsiciellen Enunciationen von einem ausdrücklichen Austrag des Kaisers die Rede ist.

Der zweite Punct, "baß sie ce von keines Interesse wegen gethan, sintemalen sie alle des Friedländers Sachen hätten können preisgeben, bei denen sie wohl etwas gefunden hätten, aber solches nit gethan, sondern alles in guter Verwahrung bis auf Ihr kais. Majest. weitern Vefelch behalten," findet seine Beleuchtung durch bas, was darüber in Försters Schriften und auch hier erzählt wird.

Im dritten und vierten Punct wird die Berwunderung darüber ausgesprochen, daß vierzig Personen sich unterstehen konnten, einen so schweren Auschlag auszuführen und daß niemand aus den Treka'schen Regimentern sich nach der That gerührt habe.

In der fünften und letzten Erwägung wird auf das Zusamstreffen aufmerksam gemacht, daß dieser armselige Mensch, der Friedsländer, in derselben Woche geendet, "da er die unbarmherzige Exescution zu Verdeckung seiner Schand, die er vor einem Jahr in der Schlacht vor Lützen mit dem Schweden, da er dieselbige verloren, begangen hat." Diese auch im Eger'schen Verlauf und im Chaos wiederkehrende Reminiscenz zeigt nur, wie der grimmige Verfolger alles benützt, um sein Opfer in den Augen der Menge gehässig zu machen.

3.

## Apologia.

Diefe in ihrer Driginalausgabe \*) ber neueren Geschichtsforschung wenig bekannt gewordene Schrift wird feit ihrer Beröffentlichung durch Freiherrn von Aretin im Jahre 1845 unbedenklich als das alleinige und spontane Product von Butler, Gordon und Leslie angesehen und noch Ranke behandelt sie als solches und mift ihr in Folge beffen in Bezug auf die thatfachlichen Borgange zu Eger vor allen anderen Schriften Glauben bei. Allein schon die gelehrten Titel bätten bei Kriegsmännern, von denen dazu der eine irischer, die beiden anderen schottischer Nationalität und daher mit der im Deutschen üblichen Form folder Schriften taum vertraut waren, befremden follen. Berdächtiger noch ift das Datum: Eger ben 6. März 1634, denn Leslie wurde alsbald nach der Mordthat nach Bilfen abgeordnet, wo er am 28. Februar eintraf, und begab sich von dort nach Wien; Butler hinwieder convopirte den gefangenen Berzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, welcher bereits am 3. Marz (Hallwich, Nr. 1317) von Bilfen aus correfpondirt. Leslie und Butler fonnten mithin, wenn

<sup>\*)</sup> Die Originalausgabe hat ben Titel, welchen Aretin auf Seite 86 in der Anmerkung angibt. Auf der dritten Seite beginnt der Text mit folgender, auch in dem von Aretin nach dem Secselder Manuscripte veranstalteten Abdrucke vorkommenden Ausschrift: "Aurze, doch gründliche Aussührung, wie und aus was Ursachen von etlichen redlich und getreuen tais. Ariegsobristen und Cavalieren der gewesen meineidige und eidbrüchige tais. General und Hauptmann, Albrecht von Friedland sonsten Ballsteiner genannt, mit seinen pstichtvergessenen, von tais. Maj. abtritunigen rebellischen Abhärenten, als seine unerhörte Praktiten offenbar, er landraumig und nach Eger sich den 24. Febr. salvirt, solgendes Tages den 25. dieß zu Nachts zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Mittel geraumet, dardurch dann die röm. kais. auch zu Hungarn und Böheimb königl. M. samnt dem ganzen hochsblichen Haus Desterreich, sowohl das ganze heitige römische Reich eines großen Feindes versichert, 3. R. M. unterschiedliche Grenzposten mit allem darin gelegenen Ariegsvolke erhalten, die interessische bei ihrer Pflicht, Ehr und Leben conservit worden."

Eremplare der Originalausgabe befinden fich in des herrn Dr. Johann Riemann in Prag und in meinem Besitze. Aus der Berichiedenheit der Schluftvignetten und stellen-weise auch der Lettern in beiden Exemplaren ist zu entnehmen, daß die Schrift mehrere Austagen erlebte.

das Datum echt wäre, an der Abfassung der Schrift keinen Antheil genommen haben, Gordon allein kann man sie aber wohl nicht zusschreiben. Dann verlegen die Versasser den zweiten Pilsner Schluß in den März ("sowohl neuwlich im Martio"), welcher Anachronismus im Ansange des Monates gewiß weniger leicht unterlausen sein kann, als später, wo schon das Ereigniß etwas weiter entrückt war. Zudem unterscheidet sich das Schriftstück in der Haltung von dem gleich am 26. Februar an alle kaiserlichen hohen und niederen Officiere wie auch das gesammte Kriegsvolk erlassenen — freilich nach Försters Ansicht schon vorbereitet gehaltenen — Maniseste Gordons und Butlers\*) zu wesentlich, als daß nicht Zweisel an dem gleichen Ursprunge beider Schriftstücke gerechtsertigt wären.

Die Schrift wurde baher jedenfalls später verfaßt. Der Ort, wo dieß geschah, war aber nicht Eger, sondern Wien, und nicht alle brei Genannten, oder auch nur Butler mit Leslie, haben sie verfaßt, sondern dritte Personen, welche vielleicht das von den beiden letzteren Erzählte und selbst das in ganz willkürlicher Verballhornung, nur als Folie zu einer Tendenzschrift benützten.

Man sehe nur die Schrift ein und man wird sich sofort an den Unwahrheiten und Unwahrscheinlichkeiten darin, nicht minder aber auch an ihrem salbungsreichen Tone sowie an dem consequenten Gebrauche der Namen Gordan und Lesle, statt Gordon, beziehungsweise Leslie, wie sich dieselben zu unterschreiben pflegen, überzeugen, daß sie nicht das Erzeugniß der genannten Kriegsmänner sein könne, wiewohl sie die Schrift, wie aus den Worten "hernach gesetzte Cavalieri" zu entnehmen, zu untersertigen gesonnen gewesen sein sollen, was aber wenigstens in den gedruckten Exemplaren unterblieben ist. Können sie wohl selbst von sich gesagt haben: "Sie hätten mit ritterlicher und glorwürdigster Faust die Rebellen vom Leben zum Tod gebracht?" Wie konnte behanptet werden, es sei schon am 22. Februar in Eger

<sup>\*)</sup> Briefe III. Dr. 476 und Anhang Seite 108.

spargirt gewesen, daß der Herzog von Friedland mit seinem Hofstaat von Pilsen nach Eger sich zu begeben gewilliget, nachdem der Entschluß dazu erst am Borabend dieses Tages zu Pilsen plötlich gefaßt wurde. Und wie reimt sich das, daß sie ohne noch "einige nachrichtsame Ordinanz empfangen zu haben" dennoch von der Rebellen-Intention wußten und bedacht waren, keinen in die Stadt einzulassen, während Leslie gleich auf den erhaltenen Befehl dem Herzog die Mies entsgegengeschickt worden war. Ans eben diesem Grunde wird er auch kaum an den bezüglichen Deliberationen Theil genommen haben.

Am auffallenbsten erscheint ce, daß die Apologie, allen bekannten Thatsachen entgegen, Gordon und Leslie als die eigentlichen Faiseurs hinstellt, Butler aber, erwiesen die Seele der ganzen Unternehmung, als noch unsicher von den beiden anderen aufangs mit Mißtrauen behandelt und erst spät am 25. in ihr Borhaben eingeweiht werden läßt. Hatte man vielleicht ursprünglich die Absicht, die That ganz als aus der eigenen Initiative der beiden Egerer Besehlshaber hervorgegangen anzugeben, so müssen doch später überwiegende Gründe dassir gesprochen haben, zum wirklichen Sachverhalte zurückzukehren und Butler hineinzuziehen. Im Chaos schon tritt daher Butler als der Leiter auf, Gordon verhält sich vielmehr widerstrebend und wird erst am nächsten Tage durch die Reden Ilows von Oesterreichs Undankbarkeit zur Mitwirkung bewogen.

Wie oft im Leben ist es auch hier ein geringfügiger Umstand, burch welchen sich der eigentliche Urheber, so sehr er sich auch zu verbergen sucht, wider Willen selbst verräth. Hier ist es der Satz gegen Ende: "Dieß alles wird durch eine absonderliche und ausssührliche Deduction der werthen Christenheit und lieben Posterität vor Augen gestellt werden." Wer hätte zu Eger am 6. März von einer solchen Deduction etwas wissen können? Zu Wien aber arbeitete man bereits daran. Da nun die Apologie einen so besrusenen Vorläuser sür die kommende Rechtsertigungsschrift bildete, so

lag es nahe, in dieselbe die Hinweisung auf diese hineinschlüpfen zu lassen, wobei in der Hast des Augenblickes allerdings nicht überlegt wurde, daß man dadurch die gemeinsame Duelle bloßlegte. Für den Autor des Chaos mußte auch das hocherwünscht sein, an den "getrewen und redlichen Cavalieren" eine Firma zu sinden, unter welcher er das neueste Gebilde seiner fruchtbaren Phantasie "von dem Spießen und Henken" der Egerer Rathsherren in Umlauf zu bringen vermochte, gleichwie er darin Gelegenheit sand, andere seiner den einz geweihten Kreisen bereits bekannt gewordenen Compositionen, wie über die von Wallenstein geplante Ausrottung des Hauses Desterreich und die neue Vertheilung der österreichischen Erbländer und des ganzen römischen Reiches, nunmehr in ihren Leittönen auch in der Dessentlichkeit erklingen zu lassen und dadurch den solgenden eigenen Eröffnungen um so eher Glauben zu verschaffen.

Damit wollen wir jedoch keineswegs gesagt haben, Slawata habe die Apologie selbst geschrieben. Er mag nur einzelne Stellen und die Richtung des Ganzen angegeben haben. Geschrieben dürfte sie von Pricksmaier, mit dessen Style, nach dem aussührlichen und gründlichen Berichte zu urtheilen, die Sprache eine gewisse Aehnlichkeit verräth, oder von einem anderen Hofrathe worden sein.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung. Nach Aretin ist "ber anwesende getreue Cavalier", mit welchem Gordon und Leslie zussammen sich beriethen und welcher Elbogen sichern wollte, in der Apologie nicht genannt. Nun spricht diese zwar auf der dritten Seite selbst von "dem ungenannten Cavalier". Auf der fünften Seite aber heißt es, den von dem Commandanten des anderen Tages früh auf das Schloß geforderten Officieren sei das Factum weitsläusig von Herrn von Stainheimb erzählt worden. Das wird wohl kein anderer, als eben dieser Cavalier gewesen sein.

4.

Alberti Friedlandi perduellionis chaos.

Zur Vermeidung von Frrungen sei vorausgeschickt, daß der Abstruck bei Murr\*) nicht allein viele Drucks und Schreibsehler, sondern auch im Texte manche Abweichungen von der Originalausgabe entshält.\*\*) Unter den letzteren ist die bedeutendste jene, daß die von Oworsky mitgetheilten lateinischen Aufzeichnungen über das Bankett zu Pilsen in den ersten und zweiten Theil vertheilt worden sind, während sie in der Originalausgabe zur Gänze in dem zweiten Theil zusammengefaßt sich sinden. Onrch die Zerreißung des Zusammenshanges und Unterbringung der einzelnen Theile an ungehörigem Orte ist aber hauptsächlich jene Unklarheit verursacht worden, über welche sich Ranke, der bloß den Murr'schen Abdruck vor sich hatte, mit Recht beklagt.

Wir halten uns daher an die Originalausgabe. Dieselbe ist in dem bei den Flugschriften jener Zeit gewöhnlichen Klein-Quartsformate und zählt mit dem Titel 40 Blätter.

Ihre eigentliche Bedeutung erlangt diese älteste Quellenschrift über die Ursachen von Friedlands Tod durch den Berfasser. Wer sich die Mühe nimmt, das allerdings nicht leicht verständliche Werkchen durchzulesen, und zugleich mit der Denk- und Schreibeweise Slawatas vertrant ift, wird an seiner Antorschaft nicht zweiseln. Doch genügt das zu einem Beweise noch nicht. Wir werden daher aus dem Inhalte der Schrift noch weitere Gründe holen müssen. Hören wir jedoch vorerst, was Ranke darüber sagt:

<sup>\*)</sup> Christoph Gottlieb von Murr: Beiträge zur Geschichte des breißigjährigen Krieges . . . Nürnberg 1790. Wegen der Seltenheit der Originasausgabe wird bei Citaten auf die Seitenzahlen in der Ausgabe von Murr verwiefen.

<sup>\*\*)</sup> Alberti Fridlandi perduellionis chaos sive ingrati animi abyssus. Cum licentia superiorum. Anno 1634. (Am Ende: Anno 1634 in Martio.) Exemplare bes Originals in der t. t. Universitätsbibliothet, im gräflich Baldstein'schen Archiv und im Besite des herrn Dr. Johann Kiemann zu Brag.

Wabrid; einige seiner Bemerkungen stimmen wörtlich mit dem überein, was wir in den Depeschen des spanischen Gesandten sinden; damals lebte er in Brag. Wir wollen keine Bermuthung über seinen Namen wagen; auf den Namen kommt so viel nicht an; schon genug, wenn wir ungefähr seine Stellung kennen. Uebrigens war er ein gelehrter Mann, wie seine Erinnerungen aus der alten Geschichte, die er häusig einslicht, deweisen, selbst mit einer gewissen Ostentation Nachahmer des Tacitus. Das Borkommen seiner Briefe in den Papieren Slawatas deweist, daß er mit diesem in naher Berbindung stand. Ich denke, der intelectuelle Urheber des großen Berschwörungs-Chaos zur Erwerbung der böhmischen Krone ist Slawata gewesen, der nächste Berswandte und bitterste Feind Wallensteins.

Inwieweit paffen nun diese Merkmale auf Slawata? einem Aufenthalte besselben im Jahre 1629 zu Madrid ist freilich nichts bekannt. Er hat wohl einmal, aber schon um 1600, Madrid besucht. Aus der betreffenden Stelle im Chaos ift jedoch ber Aufenthalt seines Autors zu Madrid nicht herauszulesen. Sie lautet einfach: Haec (bag fich Friedland ber Gewalt in Deutschland zu bemächtigen im Sinne hatte) Madridi suspicari vidi. man zu Madrid diesen Berdacht hege, bas mahrzunehmen, brauchte man boch nicht felbst bort zu sein, und die Depeschen des spanischen Gesandten hatte Slawata in Wien genug Gelegenheit kennen zu lernen, um so mehr, als er sie wohl häufig, in einzelnen Fällen erweislich, inspirirte. Belche Zeit Ranke unter bem "bamals lebte er in Brag" meint, ist nicht recht klar. Sollte ebenfalls bas Jahr 1629 verstanden sein, so paßt auch bas auf Slawata, weil er in diesem Jahre als königlicher Commissär beim böhmischen Landtage fungirte. Meint er aber die Datirung des zweiten Theiles des Chaos vom 24. Jänner 1634 aus Brag, so ist bagegen zu bemerten, daß unrichtige Datirungen bei Glawata tein ungewöhnlicher Runftgriff waren, seine Anonymität zu wahren.

Daß Slawata ein gelehrter Mann und ein Freund und Kenner ber alten Geschichte war, bedarf nach dem, was in seiner Lebensstizze gesagt wurde, keiner weiteren Beweissührung.

Benn Ranke meint, das Borkommen von Briefen des Berfaffers in den Papieren Slawatas beweise, daß er mit diesem in naher Berbindung ftand, so ift bas blog eine Berwechslung. hat man nur den geringsten Anhaltspunct dafür, daß die bei Dworsky mit der Ueberschrift "aliud ex Bohemia" u. bgl. abgebruckten Auffate Briefe eines von Slamata verschiedenen Autors bes Chaos seien? Im Gegentheil liegt es auf der Hand und wir find oben auch bavon ausgegangen, daß das Auffäte Slamatas find. Wir ziehen bemnach ben umgekehrten Schluß: Beil Glawatas Auffäte im Chaos vorkommen, so stand bieser mit bem Autor bes letteren in naher Berbindung; ja wir finden hierin gerade ben stärksten Beleg dafür, daß Slamata nicht bloß "der intellectuelle Urheber bes großen Berschwörungschaos zur Erwerbung ber bohmischen Krone", sondern auch der Autor der "perduellionis chaos" betitelten Schrift gewesen ift.

Das wird durch andere Umstände noch wahrscheinlicher gemacht, die sich aus der Erörterung der Schrift ergeben. Dieselbe besteht aus drei Theilen.

Der erste Theil mit ber Ueberschrift: "Im Churfürsten-Convent zu Regensburg" handelt von den Operationen des nach Wallensteins Enthebung mit dem Oberbesehl betrauten Rudolph Freiherrn
von Tenssendach. Der Verfasser hat für letzteren nur Worte des
Lobes. Nicht ohne daß man die Absicht merkt, wird auf frühere
Vernachlässigungen, auf den traurigen Justand des Heeres und auf
bie dem neuen Führer zu Gebote gestellten geringsügigen Mittel hingewiesen. Bei alledem habe er die besten Vertheidigungsanstalten
getroffen und die Winterquartiere außerhalb Böhmens genommen.
Er würde auch mit dem Commandirenden von Böhmen Don Balthasar
Marradas und dem vom Süden herbeieilenden Grasen Gallas die
eingefallenen Sachsen nicht so weit haben vordringen, insbesondere
sie Prag nicht haben nehmen lassen oder doch bald zurückgetrieben

haben, wenn nicht der im Einverständnisse mit ihnen und ihrem Heerführer Arnim stehende Friedland überall entgegengewirkt hatte, beffen Rathschlägen sich zu accomodiren Teuffenbach angewiesen war. Mit großem Bebauern ficht der Berfaffer letteren vom Commando scheiden und Friedland bas von ihm zum Scheine aufänglich abgelehnte, aber in ber That begierig angestrebte Generalat wieder iber-Bährend Teuffenbach, Marradas und Gallas ichon übernebmen. eingekommen maren, ben Feind zu vertreiben und dieser auch fürchtete, sicherlich vertrieben zu werden, meinte Friedland, es liege wenig baran, ob Brag einige Monate früher ober später zurückerobert werbe, und ließ die Ernppen in die Binterquartiere führen. "Er qualte inzwischen die Gestirne und lieft die Götter in Rube. Das Gelb und die Militärerforderniffe, die er aus Feindesland zu ziehen verfprochen hatte, begann er aus ber öfterreichischen Bafallen Gingeweiben au reifen."

Den Mittelpunct des zweiten Theils bilben die oben unter IV. mitgetheilten Auslassungen über ben Tag von Bilfen und was fich baran anschließt, burchflochten mit Apostrophen, Lehren und Anspielungen aus der alten Geschichte, Die fich bis zu den bitterften Garkasmen steigern. Selbst ber Raiser wird nicht verschont - ein Beweis mehr, daß diefer fich lange gegen Gewaltmagregeln gefträubt. "Wie Raifer Conftantinus", beift es unter anderem, "bei feinem Ensebins, bem oberften ber Kammerlinge, viel vermocht habe, to hoffe man, werde auch der neue Eufebins, Friedland, fich dem Raifer er-"Auch die Rathe", wird gesagt, "von benen ber fenntlich zeigen." Fürst abhängig ift, schaden oft in dieser Welt, fei es durch zu große Leichtgläubigkeit, sei es durch zu viel Bertrauen in die, welche einmal beleidigt wurden." Solchem Inhalte entspricht benn auch die Aufschrift, die - "Ermahnung, dem Kaifer zur Erwägung, dem Könige ale lapis lydins, ben Rathen zur Befferung" lantet. fällen auf ben Bergog wimmelt ce felbstwerftanblich, hier fo wie in

ber ganzen Schrift, und man muß gestehen, sie sind oft nicht ohne Wit. In Titulaturen ist der Verfasser unerschöpflich. Die Friedsländische Majestät, der Imperator, der Dictator, der Tyrann, ein zweiter Absolon, der jüngste Machiavell, der Fuchs und Wolf, der größte Betrüger des Menschengeschlechtes, der zweite Luciser, der Arnheimische Friedland als Seitenstück zum "Friedländischen Arnheim" und andere wechseln mit einander ab. Noch einmal kommt der Verschste man ihm nur halbwegs die Mittel geboten und ihn gewähren lassen, mit Marradas, Gallas und Aldringen alles viel besser gesmacht haben, als Friedland, welcher selbst seine Siege nur im Einverständnisse mit den Feinden, die er nur wider Willen schug, ersocht.

Am aussührlichsten ist der dritte Theil, welcher die Anfschrift "Friedland die letzte Ausgeburt Machiavells" führt, — eine Bezeichsnung, die mit den sonstigen öfteren Hinweisungen auf den Lehrmeister der politischen Intrigue und auf die eigene Befolgung seiner Lehren darauf hindeutet, daß sich Slawata selbst dessen Studium eifrig hinsgegeben hat. Die hohe Meinung, die der Verfasser von Teufsenbach hegt, kommt auch hier wieder zum Durchbruch. Immer wieder wird er dem treulosen Wallenstein entgegengehalten. Zu Ende aber stellt er ihn (Murr. Seite 196) mit Tilly, einem anderen von ihm hochsgepriesenen Feldherrn, zusammen.

Zur Ausführung des [mit Wallenstein vereindarten, für denfelben die böhmische Krone in sich schließenden] Vorhabens ging der Schwede in's Reich, um Tilly völlig zu vernichten; Sachsen rückte in die Lausitz, um den ansrückenden und beide Provinzen in der Gewalt habenden Teussendach in die Flucht zu treiben. So sehr hatte der Leipziger Sieg ihre Gemüther erregt. Doch ich weiß nicht, was die Oberen damit im Sinne hatten, daß Tilly, da er siegen konnte, an dem Angriff auf den Schweden gehindert und Teussendach, da er alle Städte der Lausitz sammt dem stande war, abberufen wurde. Gewiß hat der Friedläudische Ehrgeiz das verlangt, weil es räthlicher

schien mit List zu handeln, als dem Kriege offenen Lauf zu lassen, damit nicht, wenn Tilly und Teuffenbach die Oberhand erhielten, Friedland vom Generalate ausgeschlossen, falls aber der Schwede und der Sachse siegten, die Gemeinschaft mit dem Berräther verschmäht würde.

An das Einvernehmen Friedlands mit Schweben klingen schon im zweiten Theile leife einzelne Tone an. Im britten schwellen sie aber so mächtig an, daß sie alle anderen Anschulbigungen überbrausen.

Man vernimmt jest, Wallenstein habe, auf seine Enthebung zu Regensburg vorbereitet, also schon vor der Enthebung, mit Gustav Adolph, welcher auf das Reich seinen Sinn gerichtet hatte, während er selbst mit der Königskrone vorlieb nehmen wollte, in Correspondenz gestanden. Man dürse das dem Zeugnisse der Mitwissenden glauben; bestätigt werde es auch dadurch, daß er die Inseln und Küsten des baltischen Meeres, so schwach beschützt, dem Räuber preisgab. Darum sei Gustav Adolph den Erbländern ausgewichen, nicht zweiselnd, sein Bundesgenosse werde den kaiserlichen Oberbesehl wieder erhalten und daselbst mit List vollbringen, was er im Reiche offen aussühre, und so werde einer die Geschäfte des anderen besorgen.

Aus so widersinniger Auffassung entspringen benn auch so widersinnige Behauptungen, wie die, daß alle Zusammenstöße mit den Schweden, gleichwie die Vertreibung der Sachsen aus Vöhmen, nur Scheingesechte, nur Resultate vorausgegangener Verabredung waren. Wider Verhoffen ist bei Nürnberg ein heftiger Conslict cutsstanden und von beiden Seiten mehr Feindseligkeit entwickelt worden, als von den Kämpfern zu fürchten gewesen wäre, hätten sie den Vertrug gekannt. So war es auch bei Lützen, wo gegen alle Abssicht eine Schlacht entbrannte und zum Schmerze des Siegers der Gegner den Tod sand. Um darüber den befreundeten Feind etwas zu trösten, überließ der, wenn er wollte, als Sieger hervorgehende Friedland dem Besiegten das Geschütz, das Schlachtseld und Meißen und zog sich nach Böhmen zurück. Damit aber die Welt und der

Raiser in Täuschung erhalten würden, mußte auf bem Brager Ringplate bas Blut ber Regiments- ober Geschütz-Commandanten verschiedener Nationalität fließen oder mußten fie im Rerter bugen, als ob sie bei Lüpen den Anlag zur Flucht gegeben und ihre Schuldigkeit nicht gethan hatten. Um ben allenthalben über die Friedensverhand= lungen in Schlefien, über beren eigentlichen Inhalt bie faiferlichen Gefaudten Graf von Trautmannsborf, Baron Hermann von Questenberg und Dr. Juftus Gebhardt nichts erfuhren, auftauchenden Berdacht zu erftiden und bem Raifer den Glauben beizubringen, als würde Sachsen zu ben Arnheimischen Friedensverhandlungen gezwungen, mußte Holk seinen Raubzug nach Meigen und Leipzig unternehmen und wurde beim Abzuge bes Friedländischen Arnheim nach ber Laufit Graf Thurn mit Duwall bei Steinau zurückgelaffen, damit diese ber Berabredung gemäß bem Arnheimischen Friedland in die Sande fielen. Dem britten im Bunbe, Bergog Bernhard von Beimar, überließ er Regensburg, nachdem er geschworen, diefer werbe gegen die Stadt nichts Feindliches unternehmen, sondern nur auf Proviant ausgehen. Rury alles und jedes, was Wallenstein angreift, wird zu eitel Lug und Trug.

Da alles das nur Dentungen längst bekannter Ereignisse sind, so nimmt es Wunder, warum der Verfasser sie nicht schon längst geltend gemacht habe? Er hätte doch, wenn nicht früher, so in seinem votum cujusdam secreti consiliarii dazu Gelegenheit gehabt und es wäre auch seine Psticht gewesen, es zu thun. Daß er es nicht that, ist ein Grund mehr zu dem Argwohn, daß ihn nicht die hohen Interessen des Staates und der Kirche leiteten, sondern daß er, der Haltosigkeit seiner Anschuldigungen dewußt, immer nur so weit ging, als es Zeit und Umstände erlaubten. Er selbst sühlt diesen Vorwurf und sucht ihn im Chaos und in dem genannten votum damit zu beschönigen, daß ein offenes Auftreten gegen den Herzog ihm schon geschadet habe oder doch hätte schaden können. Wie gleisnerisch von einem Manne in seiner Stellung!

Hat die Phantasie schon bei weltkundigen Ereignissen so frei gewaltet, ein um wieviel größeres Feld blieb ihr in Dingen, die ihrer Natur nach im Verborgenen spielen mußten oder gar auf bloße Absichten sich bezogen.

In die erste Kategorie gehört das, was gegen Ende des dritten Theils (Murr. Seite 195) in Bezug auf das Verhältniß zu Schweben ohne alle Angabe einer Quelle gemeldet wird, worauf wir in dem Aufsatze: "Fiedlers und Helbigs Funde" näher eingehen werden.

In die zweite Kategorie, jene der Absichten und Vorhaben, fällt der sonderbare Länder= und Güter=Vertheilungsplan (Murr. Seite 194), dessen muthmaßliche Entstehung bereits in Capitel III, 24 angedeutet wurde.

Während sonst die Darstellung etwas Aphoristisches an sich hat, sließt die Erzählung der Geschehnisse von Pilsen die Eger (Murr. Seite 174—189) ziemlich ruhig und gleichmäßig dahin, bringt auch meist Factisches, ohne mehr — ein und die andere spizige Bemerkung, wie z. B. über den Barden Trčka, ausgenommen — viel eigene Ergüsse einzumischen. Eingeleitet wird sie freilich von einer Schilderung, die noch in das Gediet Slawata'scher Combination gehört, nämlich von der Geschichte der Clausel beim Pilsuer Gastmahle (Murr. Seite 174), welcher wir wegen der Popularität, die sie erlangt hat, einen eigenen Aufsat widmen wollen.

Bergebens sieht man sich nach Beweisen für die in der Schrift enthaltenen Anschuldigungen um. Immer ist es nur eigenes Wissen oder Hörensagen von Leuten, die der Verfasser nicht nennt, worauf er sich beruft. Erst aus den letzten Lebenstagen des Herzogs und seiner Schicksalsgenossen, wo die Situation doch schon eine völlig veränderte war, beruft er sich auf Vriese, aber auch das nur, ohne ihren Inhalt und ihre Veziehungen anzugeben. Und dennoch verlangt er unbedingten Glauben von anderen und vermag es gar nicht zu begreisen, wie so man Veweise verlangen könne, wo doch alles klarer

wie die Sonne sei. Man weiß nicht, hat man mehr mit Einfalt und Begriffsverwirrung oder mit Gleißnerei und Heuchelei zu rechnen, wenn man nachstehende Zeilen im dritten Theile (Seite 189 bei Murr) lieft:

Dennoch wünschen manche aus Unverftand ober Bosheit zur Berläßlichkeit für die Nachwelt ein gerichtliches Berfahren. Ale ob die Schriften ber Leiligen Geschichte, des T. Livins und anderer Hiftorifer in anderer Beise erzählten, ale biese Blätter. Damale, wendet man ein, wußten alle alles und es mare unrecht, wenn die Rachkommen bem nicht glauben wollten, was alle wußten. Doch, woher weißt Du bas, daß es alle wußten? Sat fich ja, mas viele hiftorifer ichreiben (ich rede nicht von Mofes, welchen der Glaube für mahr zu halten gebietet), einige Jahrhunderte vor ihnen zugetragen. Was aber hier von Friedland und feinen Barteigangern gefagt wird, welchem gutgefinnten Patrioten ift ce nicht theile aus eigener Renntnig und Erfahrung, theils aus ber Berrather Sandlungen und Schriften und ber Augenzengenschaft der Welt, fo wie aus fo vielen anderen in diefem Libell auf's flarfte angegebenen Unzeichen und ben sonnenklarften Thaten und Erfolgen (welche Erfolge felbst die Lehrmeifter der Irrenden gu fein pflegen) befannt? Hur ber von Leidenschaft Berblendete oder wer an unheilbarer Gemissensschwäche leidet, wird es lieber langnen, ale mit allen Buten der Sonne ihr Licht zugestehen wollen. Es scheint zu genügen, wenn von den auf frischer That Ertappten einige umgekommen find, andere im Rerter festgehalten werben, bamit die Emporer nicht das, mas fie begonnen, vollführten.

So manches wäre noch aus der Schrift zu erwähnen; sie würde sogar als das Werk des Urhebers und Leiters der gauzen auf den Sturz Wallensteins gerichteten Bewegung und als die Urquelle der Geschichte davon einen förmlichen Commentar verdienen, in welchem mit Hilfe der neueren Forschung das Wahre vom Falschen gesondert, das, was der bestunterrichtete Mann Thatsächliches gibt, von den Sophismen, Verdrehungen, Erdichtungen und Hallucinationen des verdlendtesten Gegners gereinigt erschiene. Das ginge jedoch über die Greuzen dieser Abhandlung weit hinaus und bliebe doch lückenhaft, so lange Hallwich das in baldige Aussicht gestellte neue urkundliche

Material zu "Wallensteins Berrath" der Oeffentlichkeit nicht übersgeben hat. Nur einiges, was auf die Grundsätze und Gesinnungen des Bersassers ein Licht wirft, sei noch herausgehoben.

Es liegt nicht immer in unferer Absicht, daß geschehe, was frommt, und man darf die Sinderniffe, welche fich der Ausführung entgegenftellen, nicht immer fürchten; in zweifelhaften und hochgefährlichen Dingen, wenn man fich biefelben vorgeftedt hat, ift auch bem Glude und ber guten Sade etwas anheimzuftellen. (Murr. S. 149.)\*) - Der Herzog erbat fich inzwischen, um feinen Betrug zu verdeden, vom Raifer einen in den Gefeten und in der Bolitif erfahrenen Mann. Es murde ber Reichshofrath Dr. Julius Gebhard entfendet. So fpielte die Lift mit Lift. Die Treuen waren flug und handelten treu und drangten ben von allen Seiten gewarnten Raifer heftiger (Seite 177). - Man wirft unnöthig die Frage auf, warum der Raifer nicht alle ftraft, bie es verdienen, noch die Machinationen, Falschheiten und Auschläge aller befannt macht? Die weltbefannte taiferliche Bute verbietet bas. Die Burbe mare gar zu schwer und die Rette ber offenen Feinde ift zu ftark. Wer murbe auch noch leben, wenn Jupiter bestäudig feine Blibe auf die Schuldigen schleuberte? Die Verstellung ift ein Zügel. Ließe man biesen nach, so wurden alle offen feinbfelig auftreten, die bisher noch hoffen, ihre Boswilligkeit sei nicht befannt; ober fie wurden entflichen und die Belt aufwicgeln. Damit ich ce furz fage, wer fich nicht zu verstellen weiß, versteht nicht zu regieren. (Seite 189.)

Und selbst im Tode hat er kein Wort des Bedauerns für sein Schlachtopfer und muthet ihm noch Böses zu. Zeuge dafür der Nachruf (Seite 190), welchen er ihm widmet.

So war nunmehr das Ende des Friedländischen Sejanus wie das des Staubes, welchen der Wind von der Oberfläche der Erde verweht, damit derjenige, welcher, um am folgenden Tage seine mehr als Tamerlan'sche Thrannei zu beginnen, durch die Hinrichtung der Egerer die übrigen Städte

<sup>\*)</sup> Im aussührlichen und gründlichen Bericht (Murr. E. 235) werden ähnliche Erwägungen dem Herzoge unterlegt: "So ist er doch nichts desto weniger auf seinem Borhaben halsstarig verblieben, mit Borbilben, wie daß in wichtigen Sachen nur der Ansang und erste Hoffnung schwer, und daß bei dergleichen Anschlägen, so allein auf gut Wagen beruhet und da am Berzug die größte Gesahr haftet, dergleichen Difficultäten gar nicht zu beobachten, seine Sachen auch nunmehr dahin kommen wären, daß er sich nothwendig dem Glick vertrauen mitse."

und Provinzen . . . in Schrecken zu setzen im Begriffe stand, ein wie vom Burfspieße getroffenes vernünftiges Geschöpf ohne Vernunft, der thörichste Thrann, der Nacheiserer des Pompes des weisen Salomon, in seinem Blute verende.

Je mehr es an Beweisen mangelt, um so mehr fühlt man sich versucht, der Entstehung der Schrift nachzugehen, um die Glaubwürdigkeit dessen, was sich nicht sofort als reines Product der Phantasie des Verfassers darstellt oder nicht allbekannte Thatsache ist, nach
der Quelle, aus welcher es geflossen, zu bemessen. Und siehe da,
kaum hat man in dem Büchlein Umschau gehalten, so drängt sich
auch schon eine Vemerkung auf, von der es befremdet, daß sie dis
jetzt nicht gemacht oder doch nicht beachtet wurde. Die Schrift ist
nämlich in ihrer Gänze nicht erst nach dem Tode des Herzogs verfaßt worden, sondern war zum Theile lange vorbereitet.

Der erste Theil entstand schon 1632; begonnen wurde er jedenfalls in dieser Zeit, weil gleich im Eingange die Demission Teuffenbachs am 22. März ohne Angabe des Jahres erwähnt wird, die der Schreiber kaum unterlassen hätte, wenn er in einem späteren Jahre an die Arbeit gegangen wäre, als in welchem diese Thatsache sich ereignete. Auch gesteht er in der Vorrede selbst, daß er schon früher daran gearbeitet und nach der Exauctorisation des erhöhten Friedländischen Ehrgeizes, d. i. wohl nach der Egerer Katastrophe das Niedergeschriedene absichtlich in diese gedrängte Form gebracht habe. In der That empfängt man aus diesem Theile, selbstverständlich nach dem von dem Murrischen Abdrucke erheblich abweichenden Texte der Originalausgabe, den Eindruck, als ob der Autor sich mit dem Vorhaben getragen habe, die Geschichte jener Zeit, d. i. vornehmlich die Wallensteins, zu schreiben.

Die Ereignisse schritten jedoch zu schnell und der Berfasser mußte zu vielfältig in dieselben eingreifen, um sie als Historiker weiter verfolgen zu können. Insbesondere die Bilsner Borgänge ver-

urfachten eine Unterbrechung. Boten sie doch einen Aulaft, wie er faum beffer fich wünfchen ließ, ben lang gehegten Blan endlich gur Ausführung zu bringen. Da er alles, was ihm barüber zukam, gleichsam von Tag zu Tag niederschrieb und ohne Zweifel einen Borrath von Notizen und Betrachtungen ftets zur Sand hatte, fo brauchte er nur einige ber veränderten Situation entsprechende Rathschläge und Antrage hinzugufügen, um wieder eine polemische Schrift fertig zu haben, die bann ben einleitenden Worten gum zweiten Theile zufolge einigen hoben Rathen am kaiferlichen Sofe vorgelesen wurde. Nachdem endlich die That geschehen war und alles darauf ankam, die öffentliche Meining zu präoccupiren, mußte sobalb als möglich eine Auseinandersetung von Friedlands verbrecherischem Beginnen erscheinen und da blieb keine Zeit zu einer zusammenhängenden Darstellung. Es wurde zusammengestoppelt, was sich immer barbot, und so tam auch biefe ursprünglich eine felbstständige Abhandlung bilbende Schrift, weil sie bie wichtigen Borgange zu Bilfen erzählt, fo wie fie war, felbst mit Beibehaltung des fingirten Datums: Brag, 24. Jänner 1634, in das Chaos; nur wurden zur Erflärung einige einleitende Worte vorausgeschickt und ihr die ihrem Charafter entfpredende Aufschrift: Paraenefis (Ermahnung) gegeben. Go benten wir uns die Entstehung des zweiten Theils.

Erst der dritte Theil, welcher Vorfallenheiten bis in die ersten Tage des März erzählt, ist eine Arbeit aus demselben Monate. Manches darin mag aber schon vorbereitet gewesen sein. Jett hatte man nicht mehr nothwendig, wählerisch bei der Aufnahme vorzugehen. Das Widersinnigste ließ sich verwerthen, wenn es nur die Schuld der Ermordeten behauptete. So geht denn auch der dritte Theil in Fictionen und Entstellungen noch weit über das disherige Maß hinans.

In die Genesis der Schrift nach deren stofflichen Seite einzubringen, hat es in den meisten Puncten keine Schwierigkeit, sobald man sich Slawata als Verfasser denkt; benn was bei einem nicht mitten in der Agitation Stehenden räthselhaft bliebe, löst sich leicht bei einer Person, die alle Fäden in Händen hat, über ein zahlereiches Corps von Berichterstattern verfügt und mit allen leitenden Persönlichkeiten im Verkehre steht.

Sehr zu Statten kamen dem Grafen Slawata bei dieser Arbeit seine früheren Schriften, an welche es auch der Anklänge genug gibt, so an die Wolkenstein'sche Relation, die Bamberger Schrift, das votum cujusdam secreti consiliarii, das welsche seriptum, wie es schon bei Besprechung derselben hervorgehoben wurde. Auf die sogenannten Particularien des Herzogs von Savonen als muthmässliche Quelle des Friedländischen Ländervertheilungsplanes wurde im Estratto dal francese hingewiesen.

Um die angeblichen älteren militärischen Versämmuisse und Mißsgriffe Wallensteins der Kritik zu unterziehen, hatte er an dem am 18. December 1633 vom Churfürsten von Bayern an Richel einsgesendeten "Discours über des Friedlands Actiones und gegebene ungleiche Ordonanzen Ao. 1632 et 33" ein reiches Material, welches jedoch im Chaos (Murr 164—166) nur flüchtig, um so eingehender, wie wir sehen werden, im aussührlichen und gründlichen Berichte ausgebentet wurde.

Was im Chaos (Murr. Seite 172) von der Vereitlung von Ilows Erhebung in den Grafcustand erzählt wird, sindet sich im Bericht Rogges an den Churfürsten von Bayern Prag 1. März 1634 (Arctin. Urkunden Nr. 48): "Den Ilow hat der Friedland uf diese Weise mit tanzend gemacht u. s. w."\*) Biel wahrscheinlicher ist

<sup>\*)</sup> Schiller überträgt bas, was hier von Now erzählt wird, auf Butler und motivirt damit bessen Abfall von Wallenstein. Wir lassen daher die betreffende Stelle aus dem Chaos folgen: "Er rieth auch den Hochmüthigen, daß sie vom Kaiser Ehrenstellen ansuchen, und dem Now, daß er den Grasenstand erbitte, er werde das befürworten. Dann widerrieth er es durch einen Bertrauten dem Kaiser, da es nicht räthlich sei, dem ausgeblasenen Iow noch mehr Grund zum Stolze zu geben. Von diesem über die Berweigerung befragt, tobte Friedland; nicht einmal seine Berwendung werde vom Kaiser

es aber noch, daß Rogge durch Slawata von dieser Geschichte Renntniß erlangt hat,

Ob Slawata für sein Chaos auch aus den Berichten besselben bayerischen Agenten, als er im Jänner und Februar zu Bilsen ver-

berücklichtigt und die Wunden der Krieger von den Federsuchsern für nichts geachtet. Und gehaßt — sette der Berleumder hinzu — werden sie alle von jenen, für deren Haus und herd sie Tag und Nacht ihr Leben und ihr Bermögen auss Spiel setzen. — Auch das längere Widerstreben Gordons, auf die Ermordung einzugehen, hat Schiller aus dem Chaos (Murr. S. 185) entnommen.

herr Dr. Joh. Kiemann hatte bie Gute zur Ergänzung und theilweisen Berichtigung ber biographischen Notizen über Johann Gordon Folgendes zusammenzustellen:

Mittelst des in die böhmische Landtafel (Instrumentenbuch Tom. 150 A. 13) am 13. Juni 1650 eingetragenen Donationsbrieses hat Kaiser Ferdinand II., ddto. Wien, 4 Juli 1635, "wasmassen ber eble Unser Kammerer, Obrister und lieber getreuer Johann Gordon die nächst vorgangene Friedländische Execution mit sonderbarer Derterität und auf sich geladener Leibes und Lebens-Gesahr durch göttlichen Beistand vollbringen helsen", dem Genannten die von dem von Friedland per commissum heimgesallenen Gitter Smidar und Strivan erbeigenthumsich geschentt. In seinem gleichsalls, und zwar unmittelbar nach dem ebenerwähnten Donationsbriese, in das bezeichnete Instrumentenbuch eingetragenen, in französsischer Sprache abgesassten Testamente ("Fot lo 24 ems d'October a Lubeck devan mon partanso pour Daussik 1648") hat Johann Gordon "die oberwähnten Güter Smidar und Strivan" seinen Schwestern als Vormünderinen deren Kinder dergestalt gegeben und verschaffet, daß dieselben gebachte Güter in Böheimb verlauffen undt für die Gelber ihren Kindern ein Gut in Holland tausen sollen."

Ans Anlaß dieser testamentarischen Bestimmung wurden nach Johann Gorbon's Tode die Berhältniffe seiner im Haag lebenden Familie ermittelt und über die eidliche Einvernahme mehrerer Zengen, welche zumeist Johann Gordon's ganze Familie perfönlich gekannt hatten, am 8. Feber 1650 im Graven-Haag von dem "Präsident und Rath des hohen Raths durch Holland, Seeland, und Friesland" eine Art Zengenverhörsprotocoll ausgesertigt, von welchem sich eine gleichzeitige Uebersehung jungst in der Smidarer Wirthschaftsregistratur gefunden hat, der wir Nachstehendes entnehmen:

Des Obersten Johann Gorbon Bater, welcher ebenfalls Johann hieß, "war in einer Felbschlacht im Land Flandern A. 1600" geblieben und hatte einen Sohn (den nachherigen Obersten Johann Gordon) aus seiner Ehe mit Margaretha Caldvel hinterlassen, welche letztere sich hierauf zum zweiten Male mit Thomas Wiez verchelichte, aus welcher Ehe zwei Töchter stammten, nämlich Margarethe, die damals (1650) Alexandri Petrei, eines Predigers im Haag, Hausfrau war, und Anna, zu jener Zeit Wittwe nach dem Quartiers meister Thomas Gunther. Margarethe Caldvel schloß ilbrigens noch einen dritten Chebund, und zwar mit Alexander Nar (Nair?), welchem gleichsalls eine Tochter (Indith) entsproßte.

Der Zeitpunct des Todes des Obersten Johann Gordon konnte bisher nicht ganz genan ermittelt werden; doch ist derfelbe — da jenes Zengenverhörsprotocoll erwähnt, daß er ungefähr vor einem Jahr mit Tod abgegangen sei — beiläusig im Ansang des Jahres 1649 (vermuthlich in Danzig) gestorben und laut der ebenbezeichneten Urtunde seine Leiche nach Holland überführt und "in der neuen Kirche im Haag" begraben worden.

weilte, geschöpft habe, muß dahin gestellt bleiben; benn es liegen wohl Schriftstücke vor, die von Slawata an den Churfürsten ober beffen Agenten gingen, aber feine, welche ben umgekehrten Weg ein= Da aber beibe Theile basselbe Ziel verfolgten und ein= zelne, freilich aus früheren Monaten batirende Nachrichten aus banerischen Berichten ihm bekannt geworden find, so ist mit Zuverficht vorauszuseten, daß in den letten Wochen, wo alles von einem raschen Ineinandergreifen abhing, der wechselseitige Berkehr um fo inniger gewesen sein möge. Es ware baber fehr leicht möglich, daß die besagten Berichte von München nach Wien, wenn nicht gar gleichzeitig nach München und nach Wien gewandert find. Die in ben Berichten des Commiffars Rogge an den Churfürften\*) gemel= beten Thatsachen, die auch im Chaos erwähnt werden, fonnen Slawata aber auch unmittelbar aus ben Briefen ber bie Action leitenden Befehlshaber an einander, zumal jenem des Oberften Bed an ben Grafen Gallas (Förfter Nr. 440), und aus ben Berichten von Gallas, Biccolomini, Marradas, Caretto und anderen an ben Raiser bekannt worden sein.

Daß Graf Slawata von vielen Briefen der militärischen Beschlöhaber, namentlich jener an den Kaiser, schnell Kenntniß erlangte, ist nicht zu bezweifeln. Insbesondere gilt dieß von den Briefen Carettos Marchese de Grana, welcher als Generalberichterstatter sunsgirte. Er besitzt ein kaiserliches Creditiv ddo. 19. Februar an

Johann Gordons Testament tam jedoch nur theilweise zur Ausstührung, da laut der im landtästlichen Instrumentenbuche Tom. 626 C. 7. und ff. ersichtlichen Sintragungen die von Erazin (Erasmus) von Sommerselbt "aus dem Gute Skrivan zu sordern habende 48.000 Schock meisen." dem Genannten zuerkannt und er in dieses Gut eingeführt wurde, während Smidar auf 60.892 Gulben 13 Kr. 3 Pf. taxirt, um diese Summe an den Grasen Rudolph Colloredo-Wallsee käussich überging.

Der in ber Ao. 1634 erschienenen "Apologia" erwähnte hauptmann Abam Gordon war im Jahre 1643 Oberstlientenant und wird so wie seine namentlich erwähnten Brüber Billiam Alexander und Patriciy (Patril) Gordon (auch Gordonn) als Better des Obersten Iohann Gordon bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Aretin, Urfunden Dr. 44, 47 und 48.

Gallas, be Suns und ben Cardinal von Dietrichstein, gewisse wichtige Sachen im Ramen bes Raifers zu cröffnen. \*) Der Raifer gibt ihm feine Resolutionen bekannt und er hat sie erft an ben Grafen Gallas zu notificiren. (Nr. 468.) Dagegen fendet auch er in Beilagen zu seinen Berichten die Briefe, die ihm von anderen mitgetheilt werben, und fügt die Bitte bei, der Raifer moge befehlen, "daß die Beilagen fleifig extrahirt werben und bemienigen hernach übergeben, welchen E. Maj. würden genennt haben, einen folden fürnehmen Criminalprozeg aufzurichten." (Dr. 458.) Ben anders fann ber Schreiber gemeint haben ale Slamata, wenn er nicht zweifelt, "derfelbe werde in so wichtigen Sachen gang unparteiisch, unintereffirt und wohlvertrant fein." Denn auf birecte ober indirecte Empfehlung Slamatas war höchst mahrscheinlich Caretto, diefer erbitterte Feind Ballenfteins, in dem zur Entscheidung brangenden Momente zum Berichterftatter Das erforderte einen Gegendienft. ernaunt worden.

Ueber das, was zu Eger vorfiel, hatte schon "ber Egerische Berlauf" und die Apologie einiges berichtet, so daß Slawata dasselbe, die bereits erfolgte Bollendung der Apologie voransgesetzt, einfach in das Chaos hinüber zu nehmen brauchte.

Für einzelne im Chaos (Murr. S. 175—176) angebentete, zum Theil prägnanter noch im ausführlichen Berichte angeführten Thatsachen, wie die Verlockung der vornehmsten Heerführer durch den Herzog, die Piccolomini übertragene Vesetzung von Salzburg und Oberösterreich, der Auftrag an ihn, die spanischen Truppen in Eid zu nehmen oder zu vernichten, Albringen und die kaiserlichen Commissäre Vischof Anton, Khevenhüller, und Losi gesangen zu nehmen, der Auftrag an Scherssenberg, sich des Kaisers und des Königs zu bemächtigen oder das ganze Haus Oesterreich auszurotten, sieht man sich doch in all' den vorgenannten Quellen vergebens um Anhaltsspuncte an. Wahrscheinlich diente hiefür die Information als Grunds

<sup>\*)</sup> Förfter, Rr. 431.

lage, welche Piccolomini zufolge seiner Briefe an Gallas vom 10. und 13. März 1634 auf Befehl bes Kaifers zu verfassen hatte. \*)

Am 10. März. Ich fam Gottlob in Wien an, und meine Ankunft, glauben Sie es mir, Excell., ift sehr vortheilhaft gewesen, weil die Angeslegenheiten gleichgiltig betrieben wurden. Und durch den Freimuth, mit welchem ich mit Sr. Majestät sprach, glaube ich dieselbe zu solchen heilsamen Entschließungen angeseuert zu haben, welche ihrem Dienste ersprießlich sein werden. Ich bringe hente eine Information zu Papier, wozu ich von Sr. Majestät ausgesordert wurde, über alles einzelne, was in Betreff der Aufrührer vorgesallen ist, und indem ich die Verhandlungen über die geeignetsten Heilmittel fortsühre, werde ich durch einen eigenen Courier Ew. Excell., der ich meine Reverenz bezeige, sowie ich kann, Bericht erstatten.

Am 13. Marz. Er habe bereits mündlich viele vom Gegentheil übersengt und werde es noch mehr thun durch eine Schrift, welche er zur Information des Kaisers und auf seinen Beschl schreiben wolle. Er werde sie ihm zur Einsicht und Correctur schieken, pünctlich alle Verhandlungen, die Wallenstein mit ihm gehabt habe, und diejenigen, welche er seines Bissens mit anderen hatte, darlegen, worauf Gallas von seinem Standpunct auch eine Schrift herausgeben solle. Wenn man dann die Sachen in's klare gebracht habe, könne man gegen die Mitschuldigen, wie Schaffgotsch, Scherffenberg und Nichr vom Waldt, vorgehen. Franz Albert werde seiner Strafe nicht entgehen. Sparr suche sich hier nach Kräften von aller Theilnahme an den schlimmen Gedanken Wallensteins zu reinigen . . . . Er werde noch fünf bis sechs Tage bleiben, bis seine Schrift vollendet sei.

Der Berfasser des Chaos hatte aber kann nothwendig, erst die Relation einzusehen, um zur Kenntniß ihres Inhaltes zu gelangen, da muthmaßlich er selbst es war, welcher die darin niedergelegten Gedanken ausgeheckt und zu deren Träger und Vertreter Piccolomini auserkoren hatte. Slawata und Piccolomini spielten ja unter einer Decke.

Um endlich noch einmal die Frage, wer der Verfasser sei, zu berühren, so sei insbesondere noch auf die zugleich im Chaos und in dem erwiesenermaßen von Slawata herrührenden votum cujusdam

<sup>\*)</sup> Boffer, Defterr. Revue.

secreti consiliarii enthaltenen Anschuldigungen in Betreff Wallenssteins Berhalten während der sächsischen Occupation von Böhmen aufmerksam gemacht, die so eigenthümlicher Natur sind, daß nur derjenige, welcher sie aus dem votum her kannte, darauf verfallen konnte. Wenn im einzelnen manches variirt ist, so erklärt sich das theils aus der verschiedenen Bestimmung der beiden Schriften, der einen bloß sür den Kaiser und den geheimen Rath, der anderen sür die Öffentslichkeit, theils auch daraus, daß zur Zeit der Herausgabe des Chaos der Herzog nicht mehr lebte. Nicht minder läßt die in beide Schriften eingeslochtene Erzählung von den Mordgedanken des Herzogs gegen den Grasen Schlift, von denen wohl nur wenig jemand dis dahin etwas erfahren haben dürfte, auf die Identität des Berfassers des Chaos mit jenem des Botums schließen.

In der Form der Darstellung weicht zwar das Chaos von den Denkschriften Slawatas insofern ab, als in diesen wenigstens eine scheinbare Logik vorherrscht, während das Chaos ein regelloses Durcheinander bildet. Letzteres erklärt sich jedoch aus der Aufregung, in welcher der Berfasser schrieb, und wohl auch aus der Eile, fertig zu werden, weil er ganz gut wußte, wie viel es dabei auf den ersten Eindruck aukam, weßhalb er bei seiner Gewandtheit im Compiliren bald da bald dort sertige Bruchstücke oder neu einlausende Nachrichten einschob. Die Sprache und der Styl aber trägt ganz das Gepräge, das wir an anderen lateinischen Aufsätzen Slawatas aus ungefähr derselben Zeit kennen, und verwandter Stellen mit seinen sonstigen Schriften gibt es genug.

Endlich ift auch barauf Rucficht zu nehmen, mit was für einer Berfonlichkeit wir es bei bem Berfasser bes Chaos zu thun haben.

Er erzählt Dinge, die zur Zeit, als das Büchlein geschrieben wurde, nur Eingeweihten bekannt sein konnten; er weiß nach seiner eigenen Erklärung mehr als er sagt, und sagt auch, daß der Kaiser nicht alles mitgetheilt wissen will; er benützt die geheimsten Denk-

schriften und Briefe, und der zweite Theil der Schrift wird, unsweiselhaft von ihm selbst, bald nach der ersten Versammlung zu Pilsen einigen hohen Räthen am kaiserlichen Hose vorgelesen. Dabei klingt der Ton seiner Rede mitunter sehr vorwurfsvoll gegen gewisse kaiserliche Räthe, im letzten Theile stellenweise triumphirend. Das deutet auf einen Mann von hervorragender Stellung und die höchst subjective Auffassung, die Ungeduld, Erregung und an Wahnwitzsstreisende Leidenschaftlichkeit in der Darstellung wieder auf einen solchen, der an dem Gange der Ereiguisse selbst den lebendigsten Antheil genommen. Dazu kommt noch die kurze Zeit, in welcher die Schrift vollendet wurde, was, obzleich bloß der dritte Theil in der Hauptsache erst nach der Egerer Katastrophe entstand, nur einem Manne möglich werden konnte, welcher mit allen Borgängen auf das genaueste vertraut war. Das alles traf nun bei Slawata zu.

In dem Chaos ist ein solcher Auswurf von Haß und Bosheit zugleich mit so viel Unsinn in Entstellung und Deutung der Thatsachen aufgehäuft, daß es fast zur Umnöglichkeit wird, es als das Product eines Menschen anzusehen, welcher sich im Zustande der Willensfreiheit befindet. Es erscheint vielmehr wie der Ausbruch der Tobsucht nach langem stillen Wahnsinn, wozu der über die Maßen glückliche Ersolg in der Richtung, nach welcher hin der Wahn trieb, vielleicht auch ein erklärlicher Aulaß war. Bei der Untersuchung der psychologischen Seite von Slawatas Vorgehen wird daher dem Chaos ganz besonders die Ausmerksamkeit zuzuwenden sein.

5.

Ausführlicher und gründlicher Bericht. \*)

Als Verfasser vermuthete man bisher den Hoffriegsrath Johann Georg Bucher. Diese Vermuthung beruhte jedoch auf der Verwechs-

<sup>\*)</sup> In der Originalausgabe lautet ber Titel:

Ausführlicher und gründlicher Bericht der vorgewesten Friedlandischen und seiner Abharenten abscheulichen Prodition, mas es damit für ein eigentliche Beschaffenheit ge=

lung bes Berichtes mit ber "Relation ber Friedlandischen und bessen Abhärenten [?] Berlauf und Beschaffenheit" vom 12. März 1634 (Hallwich Nr. 1331), die nach Ondik von Puchers Hand, daher wohl auch von ihm versaßt ist. Ranke berührt die Frage der Autorschaft nicht, sei es, weil er darauf überhaupt kein Gewicht gelegt hat oder weil ihm in der sonst von ihm viel beachteten Dworsky'schen Schrift die betreffende Notiz in der čechischen Correspondenz entgangen ist. Für unsere Aufgabe aber ist es nicht gleichgiltig, auch diesen Autor zu kennen, um zu erfahren, ob und inwieweit Graf Slawata auf das Zustandekommen und die Haltung der Schrift einen Einsluß ausüben konnte. Wie wir nun in dem VI. Capitel gesehen haben, wird von ihm in dem Schreiben vom 23. Jänner 1635 dem Grafen Martinitz der Reichshofrath Pricklmaier als ein sehr gelehrter Mann empsohlen, "welcher das Friedländische Manifest deutsch versaßt und in's Lateinische überset habe." Da unter diesem Maniseste nichts

habt und was für böshafte Anschläg allbereit gemacht worden. — Alles aus benen einsommenen glaubwürdigen relationibus, Originalichreiben und anderen brieflichen Urfunden, wie auch der dieffalls Berhaften gethanen gutlichen Aussagen jedermänniglich zur Racherichtung versaßt, jusammengezogen und in offenen Druck gegeben.

Auf sonberbaren ber Röm. Rais. Maj. allergnäbigsten Befelch. Gebruckt zu Bien in Defterreich bei Dichael Rides am Lubed. Anno 1634.

Die Naudniter Bibliothel (III. J. b. 39) besitht eine bohmische Ausgabe, beren Titel folgender ift:

Obšírná gruntowní zpráwa cnehdegší prošlé Fridlandské a geho spolu puntowníků, ohawné zrády, gaký wlastně spůsob měla; a co za nešlechetný obmyslowé w skutku se giž nalezlí. Wsse z přígatých hodno wěrných Relacy, Originalních psaní a jíných Listowných Důwodu; jako y zwláštnjho dobrowolně učičineho Arrestyrowaných příznánj každému pro wystrahu složena, w gedno sebraná, a na swětlo wydaná.

Nyní pak z Exempláří, w Wydní, z obzwlásstnjho G. M. Cysařské poručenj wytisstěného, na Czesko přeložená



S Dowolením G. M. Knjžetcy Wytisstěna w Praze Leta Paně M. D. C. XXXIIII. anderes zu verstehen ist, als "der ausführliche und gründliche Bericht", dem ja die größte Berbreitung und von höchster Autorität aus, wie es im Begriffe eines Manifestes liegt, zu Theil wurde und den auch Slawata, Khevenhüller und der Pseudo-Rasin so nennen, so untersliegt es keinem Zweifel, daß der Reichshofrath Dr. Johann Matthäus Pricklmaier der Verfasser ist, womit zugleich, was ebenfalls aus dem Capitel VI. des näheren hervorgeht, seine intimen Beziehungen zu Slawata und in den Friedländischen Angelegenheiten zugleich seine Unterordnung unter deuselben sichergestellt sind.

Das Chaos muß früher beendet worden sein, weil einzelnes im Berichte ausschließlich aus jenem geschöpft ist, wenn gleich im übrigen beide Verfasser zumeist dieselben Quellen benützen. Da nun ein Endtermin für die Abfassung des Chaos durch die Schlußbemerkung "Anno 1634 im März" gesteckt wird, so ist die Zeit der Bollendung des Berichtes jedenfalls später, also kürzestens in den Monat April, zu verlegen. Im Truck ausgegeben wurde er jedoch erst im October, welche Verzögerung in den verschiedenen Verathungen und Vegutachtungen, denen er unterzogen werden mußte, ihre Erklärung sindet.

Während das Chaos durch die Perfönlichkeit des Verfaffers seine Bedeutung erhält, liegt jene des Berichtes in seiner Eigenschaft als officielle Rechtfertigungsschrift und in der großen Verbreitung, die er gefunden.

lleber die officielle Eigenschaft des aussührlichen und gründlichen Berichtes ist es eigentlich überflüssig, ein Wort zu verlieren, da schon sein Titel hinlänglich dafür spricht. Einen weiteren Beleg bildet seine Bestimmung, welche in dem von "den deputirten Räthen und Commissarien" an den Kaiser über die bei jüngster Anhörung dieses Berichtes movirte Frage: "ob nämlich nit besser ein ordentliche declaratoriam et condemnatoriam sententiam zu schöpsen und zu publiciren, darinnen der Hingerichten memoria condemnirt würde,

mbar de en ma Solas da mom. Kun pai kir desperenta arimada, no pro ofocan migrica Lang ombre due carron Solai micia publ

Time in the second and in South as there are that the same same is a common and be and the same that is in the relation bear be The second of th manager in in the name of the same of with a first test of the many and the later than the Community the live of the time. Limit that the limit with his he The same of the sa and the second section of the section of t ng gram an hi nila nila na amina nama nama na man Sa turner to Elizate to Entere on the some bring Commin THE STATE OF THE S THE RESERVE OF THE PROPERTY OF gun die de alem Bald dimbald 2 kinnen a könne Ind ammig 1, 1 im beite ten til til tit til 12 m Emir The company of the property of the state of the s 

De la religion not re un religionament inc Silveria Securità a religion della considera and Soldenia religionamenta di Sus Case un allamanta inc e de la religionamenta di la reserva dei cultura di unadisti con la religionamenta di la reserva dei cultura di unadisti con la religionamenta di la reserva della religionamenta con la religionamenta di la religionamenta di unadisti con la religionamenta di la religionamenta di unadisti con la religionamenta di unadi nur daran lag, das, was es in den Acten vorfand oder was ihm dictirt wurde, in geordneter Gedaukenfolge klar und nüchtern zu Papier zu bringen. Darum verhält sich auch seine Arbeit zu der seines Herrn und Meisters wie ein diplomatisches Actenstück zu einem Pannphlete.

Bon den dem Chaos und Berichte gemeinsamen Quellen ist in letzterem der auf Beschl des Churfürsten von Bayern, nach Arctin zu Ende des Jahres 1633, versaßte "Discurs über des Friedlands actiones und gegebne ungleiche Ordonanzen Ao. 1632 et 1633"\*), bessen Inhalt im Chaos nur in einigen Sätzen zusammengedrängt erscheint, sehr ausgedehnt benützt worden.

Ranke stellt ben Eingang bes Discurs mit ber betreffenben Stelle im Bericht (Murr. Seite 214) zusammen und knüpft baran bie Bemerkung: "Ganz so geht es nun allerdings nicht weiter. Der gründliche Bericht ist meistens nur ein Auszug aus dem Bayerischen Discurs; er fällt mehr als einmal, aber selten wieder mit ihm wörtlich zusammen."

Damit ist theils zu viel, theils zu wenig gesagt. Der ausführliche Bericht umfaßt nach dem Abdrucke bei Murr 91 Seiten, von denen aber nur 16 (nämlich von 214 bis 229) aus dem im Ganzen 21 Druckseiten zählenden Discurs geschöpft sind. Andererseits wiederholen sich die beinahe wörtlich übereinstimmenden Stellen nicht selten, sondern auf jedem Blatte mehrmals. Ja ganze Seiten sind mit geringen stylistischen Abweichungen gleichlautend; nur daß die meisten Stellen, wo von dem, was der Churfürst für das Kriegswesen gethan, die Rede ist, ausgeschieden, andere versetzt oder zusammengezogen sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Discurs auf Bestellung des Chefredacteurs des gesammten Wallenstein'schen Anklage- und Beweismaterials versaßt wurde.

<sup>\*)</sup> Aretin. Auswärtige Berhaltniffe Baperns. Urfunden I.

und ob solches nit einen Weg als ben andern, wenn gleich biese historica relatio austehen solle, noch werde beschehen müßen", erstatteten Gutachten burch folgenden Schluß präcisirt wird:

Dieweilen bann, wie vorgemelbt, gegen den Berfonen ale offene und in flagranti crimine begriffene Schelmen und proditores ohne einige declaratori-Urtheil allbereit wirklich und gang billich verfahren, darauf die confiscatio bonorum auch gefolgt und die damnatio memoriae auch nur ein' sequela und für fich felbsten bas factum auf bem Rucken tragt, als seind die beputirte Rath und commissarii ber allerunterthanigften Meinung, ce seie in diesem casu nit allein keiner declaratori-Urtheil ober Denunciation weiter mehr von nöthen, sondern daß auch gar unrathsam, alldieweilen darburch gleichsam praposterirt, allererft judicirt und beclarirt murbe, daß bie bereit fürgenommene Execution mit Recht und Billigkeit fürgenommen worden. Damit aber gleichwol diese schändliche Machination nit gleichsam vergriffen bleibt, sondern der gangen Welt nit nur ftudweis, sondern, wie eines auf bas andere gefolgt, völlig kund gemacht werde, baraus bann ein jeder Berständiger die Billichkeit der Execution und daß keiner weitern Declaration vonnöthen gehabt, für fich felbst leicht wird urtheilen konnen, als mochte biefer Bericht ober historica relatio, bamit nun auch mehr die getrene Churfürsten und andere Stand unterschiedlich vertröstet, in offenen Druck verfertiget und publicirt werden, zwar nit zu dem End, ale ein' Senteng ober aber daß bergleichen effectus haben follte, fondern allein zur manniglichen Nachrichtung und viel temeraria judicia, wie barinnen auch gemelbt, bamit abzustellen.

Obwohl in der Tendenz und, dis auf die Hallucinationen über Wallensteins Verhältniß zu den Sachsen und Schweden, in der Schilderung der Begebenheiten mit dem Chaos im allgemeinen überseinstimmend, unterscheidet sich der aussführliche Vericht doch wieder sehr wesentlich von jenem. Er hat nichts von dem gelehrten, rhetorischen und poetischen Ausputze des Chaos an sich; dafür ist er auch weniger rhapsodisch und von subjectiven Ergüssen und Auswallungen freier. Man sieht, der Verfasser hat nicht selbst mit Herz und Seele an dem Theil genommen, was er zu schildern unternahm. Er zeigt sich als das, was er wirklich war, als ein bloßes Hissorgan, welchem

nur daran lag, das, was es in den Acten vorfand oder was ihm dictirt wurde, in geordneter Gedankenfolge klar und nüchtern zu Papier zu bringen. Darum verhält sich auch seine Arbeit zu der seines Herrn und Meisters wie ein diplomatisches Actenstück zu einem Pamphlete.

Bon den dem Chaos und Berichte gemeinsamen Quellen ist in letzterem der auf Besehl des Churfürsten von Bayern, nach Aretin zu Ende des Jahres 1633, verfaßte "Discurs über des Friedlands actiones und gegebne ungleiche Ordonauzen Ao. 1632 et 1633"\*), dessen Inhalt im Chaos nur in einigen Sätzen zusammengedrängt erscheint, sehr ausgedehnt benützt worden.

Ranke stellt ben Eingang bes Discurs mit ber betreffenden Stelle im Bericht (Murr. Seite 214) zusammen und knüpft daran die Bemerkung: "Ganz so geht es nun allerdings nicht weiter. Der gründliche Bericht ist meistens nur ein Auszug aus dem Bayerischen Discurs; er fällt mehr als einmal, aber selten wieder mit ihm wörtlich zusammen."

Damit ist theils zu viel, theils zu wenig gesagt. Der ausstührliche Bericht umfaßt nach dem Abdrucke bei Murr 91 Seiten, von denen aber nur 16 (nämlich von 214 bis 229) aus dem im Ganzen 21 Druckseiten zählenden Discurs geschöpft sind. Anderersseits wiederholen sich die beinahe wörtlich übereinstimmenden Stellen nicht selten, sondern auf jedem Blatte mehrmals. Ja ganze Seiten sind mit geringen stylistischen Abweichungen gleichlauteud; nur daß die meisten Stellen, wo von dem, was der Churfürst für das Kriegsswesen gethan, die Rede ist, ausgeschieden, andere versetzt oder zusamsmengezogen sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Discurs auf Bestellung des Chefredacteurs des gesammten Wallenstein'schen Auslages und Beweismaterials versaßt wurde.

<sup>\*)</sup> Aretin. Auswärtige Berhältniffe Bayerns. Urtunben I.

An Documenten find bem Berichte beigegeben ein Brief bes Grafen Hans Ulrich von Schaffgotsch vom 23. Februar an Trcka, von welchem schon oben (Seite 300 und 364) gehandelt wurde, nebst einem Schreiben bes Commissars Schneiber an die Stadt Olmüt und einem nicht unterfertigten von dem Schaffgotich'ichen Oberftlieutenant Albrecht Freiberger und bem Commiffar Schneiber an die schlesischen Stände ausgegangenen, nach Förster aber nicht publicirten Batcute vom 3. März, bas allerdings von aufrührerischer Tendeng nicht freizusprechen ift. Förfter\*) bemerkt bagu: "Freiberger besetzte Troppau den 4. März, nachdem Ballensteins Ermordung ihm schon bekannt war, und sein Unternehmen stand in keiner Berbindung mit dem, was Wallenstein vorhatte; er that dieft, um die Loslassung des [am 24. Kebruar gefänglich eingezogenen] Grafen Schaffgotich zu erzwingen." Bon anderer Seite wird Freibergers Unternehmen als "eine kopflose Meuterei" bezeichnet. \*\*) Mit "kaiserl. Barbons-Batent für die in Troppan liegende Soldatesca" vom 13. März wurde, mit Ausnahme Freibergers und Schneibers als "offenbaren patriae proditores und eidvergekenen Leut", der gesammten Manuschaft bis zu den Hauptleuten inclusive Barbon ertheilt. \*\*\*) Schneider bufte sein Borhaben mit dem Leben, Freiberger aber wurde bequadigt und bald noch befördert.

Das vierte Stück, welches ber Bericht noch vollinhaltlich bringt, ist ber aufgefangene Brief bes Herzogs Franz Albrecht von Sachsens Lauenburg an Row ddo. Regensburg ben 24. Februar 1634. Daß man auf biesen Brief ein besonderes Gewicht legte, beweist schon ber Umstand, daß man ihn ganz, und in der Originalausgabe wie die anderen Documente mit großen setten Lettern, abbruckte und ihn

<sup>\*)</sup> Briefe III. Anhang. G. 31.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Berzogthumer Troppau und Jagerndorf von G. Biermann. Tetschen 1874. Seite 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Sallwich. Ballenfteine Ende. Rr. 1352.

auch der Apologie anhängte.\*) Dieser Brief so wie ein zweiter von Pfreimt den 26. Februar (Hallwich Nr. 1303) traf erst nach der Katastrophe in Eger ein und da darin der Herzog verlangte, daß

Um bie Citate zu vereinfachen, bezeichnen wir bie in Frage fommenben Briefe in folgenber Beife.

- a. Franz Albrecht an Ilow. Regensburg, 24. Februar (bas corpus delicti).
- b. 3low an Frang Albrecht. Bilfen, 21. Februar.
- c. Flow an Frang Albrecht. Dies, 22. Februar.
- d. Bernhard von Sachsen=Beimar an Orenstierna. Regensburg, 24. Februar.
- o. Bernhard von Sachsen-Beimar nach der im Archiv Waldstein erliegenden Copie, die Dubit vom Original genommen, an Ernst von Sachsen, nach Hallwich (Nr. 1290) an Wilhelm von Sachsen Regensburg, 24. Februar.
  - f. Bernhard von Sachsen=Beimar an Orenstierna. Regensburg, 26. Februar.
  - g. Franz Albrecht an Ilow. Pfreimt, 26. Februar. (Sallwich, Nr. 1303.)
- Die Bebenten, welche fich gegen die Echtheit bes Briefes (a) aufwerfen, find folgende:
- 1. Der Bergog Frang Albrecht war am 18. Februar von Bilfen abgereift und am 21. in Regensburg eingetroffen. Er hatte mithin ju biefer Reife brei bis vier Tage gebraucht. Es luft fich baber annehmen, baf er bie Reife von Regensburg nach bem fast gleich weit wie Bilfen entfernten Eger ungefähr in berfelben, ja darum wahrscheinlich längeren Beit werbe gurudgelegt haben, weil er, ba er laut des Briefes (a) in Pfreimt (ber etwas fleineren Balfte bes Beges) einen ihm von Eger entgegentommenben Trombeter zu erwarten hatte, wohl einige Beit bafelbft verweilt haben mußte, gumal er von Pfreimbt ane noch einen Brief (g) fchreibt. Da er aber am 28. nach Eger gefänglich eingebracht murbe, fo mußte er balb nach Empfang bes 3low'ichen Briefes (b), welcher aufolge bes Schreibens Bernhards (d) am 24. vormittage in Regensburg eingetroffen war, fpateftens bes anderen Tage fruh, von ba aufgebrochen fein. Benn er aber felbft fich ohne Bergug auf ben Beg zu bem Abreffaten machte, fo hatte er wahrlich nicht erft nothwendig, einen Brief vorauszuschicken. Das einzige Anliegen, welches in dem gegebenen Falle noch bie vorherige Absendung eines Briefes geboten erscheinen lagen tonnte, mare bie Ent= gegensendung eines Trompeters gewesen. Diefe hatte fich zwar Franz Albrecht laut des Briefes a wirklich erbeten, aber febr unpaffend, nämlich bis nach Pfreimt, alfo bis tief in Reindesland hinein, in welchem ihm boch Bergog Bernhard ein viel fichereres Geleite hatte verschaffen tonnen.
- 2. Eine Bergleichung des Briefes des Herzogs mit jenem Slows aus Bilfen (b), auf welchen jener boch die Antwort hatte fein milfen, zeigt, daß er zu bemfelben paßt,

<sup>\*)</sup> Förster (Rr. 487, 498 und 494) sindet es, ohne jedoch weiter in die Sache einzugehen, auffallend, daß von diesem Briefe das Original nicht aufgefunden wurde, obswohl der Kaiser es verlangte. Der Berlust eines Schreibens, von welchem so viel Aufbebens gemacht wurde, ist aber eine Thatsache, über welche man nicht ohneweiters hinwegsgehen kann. Bei näherer Untersuchung stoßen denn auch allerhand Zweisel an der Schleit des Schreibens auf, denen freilich wieder gewichtige Bedenken sich entgegenstellen. Um zu weiterer Prüsung anzuregen, halten wir es daher nicht für überstüffig, die Gründe für und wider darzusegen.

ihm ein Trompeter entgegengeschickt werbe, so wurde eine Streifspatrouille ausgesendet, die ihn auch am 28. Februar gefänglich einsbrachte. Um das Staatsgefährliche der Mission und des Briefes Franz

wie die Faust aus's Aug'. Ilow schreibt, daß der Generalissimus, Pilsen aufgebend, mit etlichen Rettern und Dragonern sich nach Eger zurückziehe. Darauf sollte Franz Albrecht erwidert haben: "Wegen Bilsen bitte ich gar hoch, sich dessen zu versichern, noch zu dem Hemmerle einen zu legen, der von keinem als dem Herzog dependirt." Ilow verlangt serner, Bernhard möge seine Cavallerie und Dragoner gegen Eger avanciren lassen, und darauf erfolgt von Franz Albrecht der Rath, sich Franklurts, Landsbergs und der Orte in der Lausit zu versichern. Das lätzt sich doch nicht zusammenreimen, außer man nehme an, der Herzog habe Ilow höhnen oder hänseln wollen, wozu die Sachlage aber viel zu ernst war.

- 3. herzog Bernhard ordnete, "einen besonderen Betrug und Arglist" von Seite Ballensteins fürchtend, laut seiner Briefe (d, e, t) die Concentrirung der ihm untersstehenden Truppen nach dem Inneren des Landes zu an, was dem herzog Franz Alsbrecht aus der Rücksprache mit Bernhard während seines mehrtägigen Aufenthaltes zu Regensburg doch einigermaßen bekannt sein mußte, umsomehr, als dieser seine Mission sehr tühl aufgenommen hatte. Bernhard schreibt darüber (d) an Oxenstierna: "So wir zwar alles angehöret und in seinem Werth und Unwerth gelassen, dargegen was zu Realscrweisung seiner [Friedlands] zu dieser Parthie tragender Affection und vor allen Dingen vorher gehen mügte [müßte?], remonstriret." Dennoch sollte Franz Albrecht an Iow geschrieden haben, Bernhard lasse seine ganze Armada an den Grenzen zusammentommen und auch noch sonst ein größeres Bolt aus Thüringen heranziehen! Das heißt ja dem Herzog eine offenbare Lüge zumuthen.
- 4. "Bitte aber mir auf Pfreimt einen Trompeter zu schieden, damit ich sicher gehe und nicht ertappt werde." Wie läppisch nehmen sich diese Worte im Munde eines Fürsten, ber noch dazu in einer diplomatischen Mission sich befindet, aus? Hatte er aber wirklich Grund zu fürchten, ertappt zu werden, war es dann nicht unvorsichtig, das in einem Briefe zu bemerken, welcher doch ebenfalls abgefangen werden konnte? Wozu war übershaupt einem ersahrenen Kriegsmanne gegenüber, welcher weiß, was man mit der Zusenzdung eines Trompeters will, die Motivirung einer solchen Bitte nothwendig? Und wenn diese schon motivirt werden wollte, hätte dazu der erste Sate: "damit ich sicher gehe", nicht vollkommen ausgereicht?
- 5. In dem Briefe g schreibt Franz Albrecht von Pfreimt an Iow: "Dieweilen wir aber nicht vergewißert, wo wir dieselben [Wallenstein] eigentlich antreffen können, als langet an den H. unser freundlich Gesinnen, Er wolle uns eilends und durch einen eigenen Trompeter unbeschwert anhero berichten, wessen wir uns zu verhalten haben." Wenn Franz Albrecht bereits von Regensburg aus um einen Trompeter geschrieben, so war dieser zweite Brief überstüffig. Sollte derselbe aber eine Urgenz sein, so hätte er sich wohl auf den ersten Brief bezogen. Wahrscheinlich ist er übrigens schon von Regensburg mit der Absicht weggereist, von Pfreimt oder einer anderen, dem Reiseziese näheren Station aus um einen Trompeter zu schreiben. Zu was also schon von dem sernen Regensburg aus das thun? Man beachte auch das Abweichende in der Motievirung des Ansuchens in dem Briefe g im Bergleiche zu jener in a.

Albrechts noch mehr ins Licht zu stellen, wird in dem Chaos und im ausführlichen und gründlichen Berichte von ungeheueren Anerbiethungen gesprochen, die er dem das Streifcorps führenden Lieutenant

Bon Gottes Gnaden Frang Albrecht oc. bes herrn bienstwilliger

Frang Albrecht B. 3. G."

Diefen Grinden, welche bie Echtheit bes Briefes bezweifeln laffen, fteben folgenbe Grunde entgegen:

1. In Belbigs "Wallenstein und Arnim", Seite 34, ift ein Brief Frang Albrechts aus Regensburg vom 24. Februar an Arnim abgebrucht:

"Bie ich meine Reise wieder zurücke habe nehmen wollen, kömmt mir ein Schreiben von Ilow, von welchem ich Ihrer Exc. Copia hierbei überschicke. Bas Deroselben nun belieben wird wegen Zusammensührung des Bolks, werden Sie ichon commandiren. Herzog Bernhard hat schon Ordre ertheilet, sein Bolk an den Grenzen sich zu sammelen. Ich will morgen, wills Gott, von hier mich gegen Eger begeben. Finde ich den Herzog oder von denen, so es mit ihm halten, so ziehe ich zu ihnen; von dannen alsbald auf Dresden. Will mich vorsehn, denn sonsten möchten mich seine Widerwärtigen ertappen."

Helbig gibt nicht an, ob das ein Original oder eine blofte Copie ift. Im Falle ber Echtheit des Schreibens ware damit eine Befraftigung der Glaubwurdigkeit des Briefes a gegeben, weil darin ahnliche Ausbrucke, wie "Herzog Bernhard hat schon Orbre ertheilet, sein Bolk an den Granzen sich zu sammelen", dann "will mich vorsehen, benn sonsten mich seine Widerwartigen ertappen", vorkommen.

- 2. Ware es eine fehr gewagte Sache gewesen, ein Falststrat in eine zur größten Publicität bestimmte Schrift auszunehmen, da doch ein Desaven Seitens des Herzogs zu befürchten war. Oder sollte man ihm bei seiner Entlassung aus der Gesangenschaft einen ähnlichen Revers, wie den triegsrechtlich Verurtheilten, abgenommen haben, und die hohe Gunst, die ihm später wieder zu Theil wurde, mit der Lohn seines Schweigens gewesen sein?
- 3. Bo follte ber Brief a gefälicht worben fein? In Wien taum, ba Gorbon in feinem unbatirten Schreiben an Gallas (Förster Rr. 487) von "Uiberfendung ber Ab-

<sup>6.</sup> Den zweiten Brief (g) von Pfreimt an Ilow beginnt Franz Albrecht mit der Meldung: "Wir wollen dem H. nicht verhalten, daß wir unsere Reise nach Regensburg verrichtet haben." Aus diesen Worten und aus dem Fehlen aller Bezugnahme auf ein früheres Shreiben scheint zur Evidenz hervorzugehen, daß dieses der erste und einzige Brief ift, welchen der Herzog über seine Regensburger Reise an Ilow abgehen ließ.

<sup>7.</sup> Zu ben inneren Gebrechen bes Briefes gesellen sich noch äußere, nämlich die Außerachtlassung aller Förmlichleiten. Bei Bergleichung des Briefes mit dem unzweisselhaft echten, zwei Tage später geschriebenen Briefe des Herzogs (g) springen die formellen Gebrechen des ersteren sosort in die Angen. Dort lautet die Anrede einsach Bohlgeborner Freiherr!, hier: "Unsern freundlichen Gruß zuvor. Wohlgeborner Freiherr, besonders lieber Herdmarschall!" Roch auffallender ist die Abweichung in der Untersertigung. Im ersten Briefe lautet selbe: "Berbleibe mit diesem sein dienstwilliger Freund Franz Albrecht Herzog von Sachsen", im zweiten: "Thue den H. hiemit göttslicher Obacht treulichen besehlen.

und ob solches nit einen Weg als den andern, wenn gleich diese historica relatio anstehen solle, noch werde beschehen müßen", erstatteten Gutachten durch folgenden Schluß präcisirt wird:

Diemeilen bann, wie vorgemelbt, gegen den Berfonen ale offene und in flagranti crimine begriffene Schelmen und proditores ohne einige declaratori-Urtheil allbereit wirklich und ganz billich verfahren, darauf die confiscatio bonorum auch gefolgt und die damnatio memoriae auch nur ein' sequela und für sich felbsten das factum auf dem Rucken tragt, als feind die deputirte Rath und commissarii der allerunterthanigften Meinung, ce feie in biefem casu nit allein feiner declaratori-Urtheil ober Denunciation weiter mehr von nöthen, sondern daß auch gar unrathsam, alldieweilen darburch gleichsam praposterirt, allererft judicirt und beclarirt murbe, bag bie bereit fürgenommene Erecution mit Recht und Billigfeit fürgenommen worden. Damit aber gleichwol biefe ichandliche Machination nit gleichsam vergriffen bleibt, sondern der gangen Welt nit nur ftuchweis, sondern, wie eines auf bas andere gefolgt, völlig fund gemacht werbe, baraus bann ein jeber Berftanbiger bie Billichfeit ber Erecution und bag feiner weitern Declaration vonnöthen gehabt, für fich felbft leicht wird urtheilen konnen, ale mochte dieser Bericht oder historica relatio, damit nun auch mehr die getrene Churfürsten und andere Stand unterschiedlich vertröftet, in offenen Druck verfertiget und publicirt werben, zwar nit zu bem End, ale ein' Senteng oder aber daß dergleichen effectus haben follte, fondern allein zur männiglichen Nachrichtung und viel temeraria judicia, wie darinnen auch gemelbt, damit abzuftellen.

Obwohl in der Tendenz und, bis auf die Hallucinationen über Wallensteins Verhältniß zu den Sachsen und Schweden, in der Schilderung der Begebenheiten mit dem Chaos im allgemeinen überseinstimmend, unterscheidet sich der ausstührliche Bericht doch wieder sehr wesentlich von jenem. Er hat nichts von dem gelehrten, rhetorischen und poetischen Ausputze des Chaos an sich; dafür ist er auch weniger rhapsodisch und von subjectiven Ergüssen und Auswallungen freier. Man sieht, der Verfasser hat nicht selbst mit Herz und Seele an dem Theil genommen, was er zu schildern unternahm. Er zeigt sich als das, was er wirklich war, als ein blosses Hilfsorgan, welchem

nur daran lag, das, was es in den Acten vorfand oder was ihm dictirt wurde, in geordneter Gedankenfolge klar und nüchtern zu Papier zu bringen. Darum verhält sich auch seine Arbeit zu der seines Herrn und Meisters wie ein diplomatisches Actenstück zu einem Pamphlete.

Bon den bem Chaos und Berichte gemeinsamen Quellen ist in letzterem der auf Besehl des Churfürsten von Bayern, nach Aretin zu Ende des Jahres 1633, verfaßte "Discurs über des Friedlands actiones und gegebne ungleiche Ordonanzen Ao. 1632 et 1633"\*), dessen Inhalt im Chaos nur in einigen Sätzen zusammengedrängt erscheint, sehr ausgedehnt benützt worden.

Ranke stellt ben Eingang bes Discurs mit ber betreffenden Stelle im Bericht (Murr. Seite 214) zusammen und knüpft baran die Bemerkung: "Ganz so geht es nun allerdings nicht weiter. Der gründliche Bericht ist meistens nur ein Auszug aus dem Baherischen Discurs; er fällt mehr als einmal, aber selten wieder mit ihm wörtlich zusammen."

Damit ist theils zu viel, theils zu wenig gesagt. Der ausstührliche Bericht umfaßt nach dem Abdrucke bei Murr 91 Seiten, von denen aber nur 16 (nämlich von 214 bis 229) aus dem im Ganzen 21 Druckseiten zählenden Discurs geschöpft sind. Anderersseits wiederholen sich die beinahe wörtlich übereinstimmenden Stellen nicht selten, sondern auf jedem Blatte mehrmals. Ja ganze Seiten sind mit geringen stylistischen Abweichungen gleichlautend; nur daß die meisten Stellen, wo von dem, was der Churfürst für das Kriegsewesen gethan, die Rede ist, ausgeschieden, andere versetzt oder zusamsmengezogen sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Discurs auf Bestellung des Chefredacteurs des gesammten Wallenstein'schen Auslages und Beweismaterials versaßt wurde.

<sup>\*)</sup> Aretin. Auswärtige Berhaltniffe Bayerns. Urfunden I.

An Documenten find dem Berichte beigegeben ein Brief bes Grafen Hans Ulrich von Schaffgotsch vom 23. Februar an Trefa, von welchem schon oben (Seite 300 und 364) gehandelt wurde, nebst einem Schreiben bes Commissars Schneiber an die Stadt Olmüt und einem nicht unterfertigten von bem Schaffgotich'ichen Oberftlieutenant Albrecht Freiberger und bem Commiffar Schneider an die ichlesischen Stande ausgegangenen, nach Förfter aber nicht publicirten Batente vom 3. März, das allerdings von aufrührerischer Tendeng nicht freigusprechen ift. Förster\*) bemerkt bagu: "Freiberger besetzte Troppau den 4. März, nachbem Ballensteins Ermordung ihm schon bekannt war, und sein Unternehmen ftand in feiner Berbindung mit dem, was Ballenftein vorhatte; er that dieg, um die Loslaffung bes [am 24. Februar gefänglich eingezogenen] Grafen Schaffgotsch zu erzwingen." Bon anderer Seite wird Freibergers Unternehmen als "eine kopflose Meuterei" bezeichnet. \*\*) Mit "kaiferl. Bardons-Batent für die in Troppan liegende Soldatesca" vom 13. März wurde, mit Ausnahme Freibergers und Schneibers als "offenbaren patriae proditores und eidvergefienen Leut", der gesammten Manuschaft bis zu den Hauptleuten inclusive Pardon ertheilt. \*\*\*) Schneider bufte sein Borhaben mit dem Leben, Freiberger aber wurde begnadigt und bald noch befördert.

Das vierte Stück, welches ber Bericht noch vollinhaltlich bringt, ist ber aufgefangene Brief des Herzogs Franz Albrecht von Sachsens Lauenburg an Row ddo. Regensburg den 24. Februar 1634. Daß man auf diesen Brief ein besonderes Gewicht legte, beweist schon der Umstand, daß man ihn ganz, und in der Originalausgabe wie die anderen Documente mit großen setten Lettern, abdruckte und ihn

<sup>\*)</sup> Briefe III. Anhang. G. 31.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Berzogthumer Troppau und Jägerndorf von G. Biermann. Tetichen 1874. Seite 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Sallwich. Ballenfteine Ende. Rr. 1352.

auch der Apologie anhängte.\*) Dieser Brief so wie ein zweiter von Pfreimt den 26. Februar (Hallwich Nr. 1303) traf erst nach der Katastrophe in Eger ein und da darin der Herzog verlangte, daß

Um die Citate zu vereinfachen, bezeichnen wir die in Frage tommenden Briefe in folgender Beife.

- a. Frang Albrecht an 3low. Regensburg, 24. Februar (bas corpus delicti).
- b. Ilow an Franz Albrecht. Bilfen, 21. Februar.
- c. Ilow an Franz Albrecht. Mies, 22. Februar.
- d. Bernhard von Sachsen-Beimar an Drenftierna. Regensburg, 24. Februar.
- o. Bernhard von Sachsen-Beimar nach der im Archiv Balbstein erliegenden Copie, die Dubit vom Original genommen, an Ernst von Sachsen, nach Hallwich (Nr. 1290) au Bilhelm von Sachsen Regensburg, 24. Februar.
  - f. Bernhard von Sachsen=Beimar an Orenstierna. Regensburg, 26. Februar.
  - g. Franz Albrecht an 3low. Pfreimt, 26. Februar. (Hallwich, Nr. 1303.)
- Die Bedenken, welche fich gegen die Echtheit des Briefes (a) aufwerfen, find folgende :
- 1. Der Bergog Frang Albrecht mar am 18. Februar von Biljen abgereift und am 21. in Regensburg eingetroffen. Er hatte mithin zu biefer Reife brei bis vier Tage ge= braucht. Es läßt fich baber annehmen, daß er die Reife von Regensburg nach bem faft gleich weit wie Bilfen entfernten Eger ungefähr in berfelben, ja barum wahricheinlich längeren Beit werde gurudgelegt baben, weil er, ba er laut bee Briefee (a) in Bfreimt (ber etwas fleineren Balfte bes Beges) einen ihm von Eger entgegentommenden Trompeter ju erwarten hatte, wohl einige Beit bafelbft verweilt haben milfte, jumal er von Bfreimdt ans noch einen Brief (g) fcpreibt. Da er aber am 28. nach Eger gefänglich eingebracht wurde, fo mußte er balb nach Empfang des Ilow'ichen Briefes (b), welcher zufolge des Schreibens Bernharbs (d) am 24. vormittags in Regensburg eingetroffen war, fpatestens des anderen Tags früh, von da aufgebrochen sein. Wenn er aber selbst fich ohne Berzug auf ben Weg zu bem Abreffaten machte, fo hatte er mahrlich nicht erft nothwendig, einen Brief vorauszuschiden. Das einzige Anliegen, welches in dem gegebenen Salle noch bie vorherige Absendung eines Bricfes geboten erfcheinen lagen tonnte, mare bie Ent= gegensenbung eines Trompeters gewesen. Diefe hatte fich zwar Franz Albrecht laut des Briefes a wirklich erbeten, aber fehr unpaffend, nämlich bis nach Pfreimt, also bis tief in Feindesland hinein, in welchem ihm boch Bergog Bernhard ein viel fichereres Geleite hatte verschaffen tonnen.
- 2. Eine Bergleichung bes Briefes bes herzogs mit jenem Iows aus Bilfen (b), auf welchen jener boch bie Antwort hatte fein muffen, zeigt, bag er zu bemfelben paßt,

<sup>\*)</sup> Förster (Ar. 487, 498 und 494) findet es, ohne jedoch weiter in die Sache einzugehen, auffallend, daß von diesem Briefe das Original nicht aufgefunden wurde, obswohl der Kaiser es verlangte. Der Berlust eines Schreibens, von welchem so viel Aufshebens gemacht wurde, ist aber eine Thatsache, über welche man nicht ohneweiters hinwegsehen tann. Bei näherer Untersuchung stoßen denn auch allerhand Zweisel an der Echtheit des Schreibens auf, denen freilich wieder gewichtige Bedeuten sich entgegenstellen. Um zu weiterer Prüsung anzuregen, halten wir es daher nicht für übersüssig, die Gründe für und wider darzulegen.

ihm ein Trompeter entgegengeschickt werbe, so wurde eine Streifspatrouille ausgesendet, die ihn auch am 28. Februar gefänglich einsbrachte. Um das Staatsgefährliche der Mission und des Briefes Franz

wie die Faust aus's Aug'. Ilow schreibt, daß der Generalissimus, Bilsen ausgebend, mit etlichen Reitern und Oragonern sich nach Eger zurückziehe. Darauf sollte Franz Albrecht erwidert haben: "Begen Bilsen bitte ich gar hoch, sich dessen zu versichern, noch zu dem hemmerle einen zu legen, der von keinem als dem herzog dependirt." Ilow verlangt serner, Bernhard möge seine Cavallerie und Dragoner gegen Eger avanciren lassen, und darauf erfolgt von Franz Albrecht der Rath, sich Frankfurts, Landsbergs und der Orte in der Lausitz zu versichern. Das läst sich doch nicht zusammenreimen, außer man nehme an, der Herzog habe Ilow höhnen oder hänseln wollen, wozu die Sachlage aber viel zu ernst war.

- 3. herzog Bernhard ordnete, "einen besonderen Betrug und Arglist" von Seite Wallensteins surchtend, saut seiner Briefe (d, o, t) die Concentrirung der ihm unterstehenden Truppen nach dem Inneren des Landes zu an, was dem herzog Franz Albrecht aus der Rücksprache mit Bernhard während seines mehrtägigen Ausenthaltes zu Regensburg doch einigermaßen bekannt sein mußte, umsomehr, als dieser seine Mission sehr kühl aufgenommen hatte. Bernhard schreibt darüber (d) an Oxenstierna: "So wir zwar alles angehöret und in seinem Werth und Unwerth gelassen, dargegen was zu Realscrweisung seiner [Friedlands] zu dieser Parthie tragender Affection und vor allen Dingen vorher gehen mügte [müßte?], remonstriret." Dennoch sollte Franz Albrecht an Isow geschrieden haben, Bernhard sasse lasse Armada an den Grenzen zusammentommen und auch noch sonst ein größeres Bolt aus Thüringen heranziehen! Das heißt ja dem Herzog eine offendare Lüge zumuthen.
- 4. "Bitte aber mir auf Pfreimt einen Trompeter zu schieden, bamit ich sicher gehe und nicht ertappt werbe." Wie läpvisch nehmen sich biese Worte im Munde eines Fürsten, ber noch bazu in einer bipsomatischen Mission sich befindet, auß? Hatte er aber wirklich Grund zu fürchten, ertappt zu werben, war es bann nicht unvorsichtig, das in einem Briefe zu bemerken, welcher boch ebenfalls abgesangen werden konnte? Wozu war übershaupt einem erfahrenen Kriegsmanne gegenüber, welcher weiß, was man mit ber Zusensbung eines Trompeters will, die Motivirung einer solchen Bitte nothwendig? Und wenn biese schon motivirt werden wollte, hätte dazu der erste Satz: "damit ich sicher gehe", nicht vollsommen ausgereicht?
- 5. In dem Briefe g schreibt Franz Albrecht von Pfreimt an Ilow: "Dieweilen wir aber nicht vergewißert, wo wir dieselben [Wallenstein] eigentlich antreffen können, als langet an den H. unser freundlich Gesinnen, Er wolle uns eilends und durch einen eigenen Trompeter unbeschwert anhero berichten, wessen mir uns zu verhalten haben." Wenn Franz Albrecht bereits von Regensburg aus um einen Trompeter geschrieben, so war dieser zweite Brief überstüfsig. Sollte derselbe aber eine Urgenz sein, so hätte er sich wohl auf den ersten Brief bezogen. Wahrscheinlich ist er übrigens schon von Regensburg mit der Absicht weggereist, von Pfreimt oder einer anderen, dem Reiseziele näheren Station aus um einen Trompeter zu schreiben. Zu was also schon von dem sernen Regensburg aus das thun? Man beachte auch das Abweichende in der Motivirung des Ansnechens in dem Briefe g im Bergleiche zu jener in a.

Albrechts noch mehr ins Licht zu stellen, wird in dem Chaos und im ausführlichen und gründlichen Berichte von ungeheueren Anerbiethungen gesprochen, die er dem das Streifcorps führenden Lieutenant

- 6. Den zweiten Brief (g) von Pfreimt an Ilow beginnt Franz Albrecht mit der Meldung: "Bir wollen dem H. nicht verhalten, daß wir unfere Reise nach Regensburg verrichtet haben." Aus diesen Borten und aus dem Fehlen aller Bezugnahme auf ein früheres Schreiben scheint zur Evidenz hervorzugehen, daß dieses der erste und einzige Brief ift, welchen der Serzog über seine Regensburger Reise an Ilow abgehen ließ.
- 7. Bu ben inneren Gebrechen bes Briefes gesellen sich noch äußere, nämlich bie Außerachtlassung aller Förmlichkeiten. Bei Bergleichung bes Briefes mit dem unzweisselhaft echten, zwei Tage später geschriebenen Briefe bes Herzogs (g) springen die sormellen Gebrechen des ersteren sofort in die Augen. Dort lautet die Aurede einsach Bohlgeborner Freiherr, hier: "Unsern freundlichen Gruß zuvor. Bohlgeborner Freiherr, besonders lieber Herr Feldmarschall!" Roch auffallender ist die Abweichung in der Untersertigung. Im ersten Briefe lautet selbe: "Berbleibe mit diesem sein dienstwilliger Freund Franz Albrecht Herzog von Sachsen", im zweiten: "Thue den D. hiemit göttlicher Obacht treulichen besehlen.

Bon Gottes Onaden Frang Albrecht oc. bes Berrn bienftwilliger

Frang Albrecht S. g. G."

Dicfen Grinden, welche die Cotheit bee Briefes bezweifeln laffen, fteben folgende Grunde entgegen:

1. In Belbigs "Ballenftein und Arnim", Seite 34, ift ein Brief Fraug Albrechts aus Regensburg vom 24. Februar an Arnim abgebruckt:

"Bie ich meine Reise wieder zurücke habe nehmen wollen, tommt mir ein Schreiben von Ilow, von welchem ich Ihrer Exc. Copia hierbei überschicke. Bas Deroselben nun belieben wird wegen Zusammenführung des Bolks, werden Sie ichon commandiren. Herzog Bernhard hat schon Ordre ertheilet, sein Volk an den Grenzen sich zu sammelen. Ich will morgen, wills Gott, von hier mich gegen Eger begeben. Finde ich den Herzog oder von denen, so es mit ihm halten, so ziehe ich zu ihnen; von dannen alsbald auf Dresden. Will mich vorsehn, denn sonsten möchten mich seine Widerwärtigen ertappen."

Helbig gibt nicht an, ob bas ein Original oder eine bloge Copie ift. Im Falle ber Echtheit bes Schreibens ware bamit eine Belräftigung der Glaubwürdigkeit des Briefes a gegeben, weil darin ähnliche Ausdrucke, wie "Herzog Bernhard hat schon Orbre ertheilet, sein Bolt an den Granzen sich zu sammelen", dann "will mich vorsehen, benn sonsten mich seine Widerwärtigen ertappen", vorkommen.

- 2. Wäre es eine sehr gewagte Sache gewesen, ein Falsissicat in eine zur größten Bublicität bestimmte Schrift aufzunehmen, ba boch ein Desaven Seitens bes Herzogs zu befürchten war. Ober sollte man ihm bei seiner Entlassung aus ber Gefangenschaft einen ähnlichen Revers, wie ben triegsrechtlich Berurtheilten, abgenommen haben, und die hohe Gunst, die ihm später wieder zu Theil wurde, mit der Lohn seines Schweigens gewesen sein?
- 3. Bo follte der Brief a gefalicht worben fein? In Bien faum, ba Gorbon in seinem undatirten Schreiben an Gallas (Förfter Rr. 487) von "Uiberfendung der Ab-

Moser — nebenbei gesagt, einem wegen seiner sächsischen Sympathien verhaftet gewesenen und erst kürzlich aus der Haft entlassenen und wegen seiner Ortskenntniß mit der Einbringung des Herzogs betrauten

schriften von den aufgefangenen Briefen" berichtet. Nur in dem Falle bliebe die Möglickleit dazu offen, wenn die Berichte der Befehlshaber nicht unmittelbar an den Kaifer, sondern erst an Slawata gelangt wären, in der Beise, wie letzterer es auch mit der Correspondenz der böhmischen Landesbeamten (Seite 134) einzurichten gewußt hatte. Im Falle die Fälschung aber schon in Eger vorgegangen sein sollte, hätte nur Piccolomini sie vornehmen können. Unmöglich wäre das auch nicht gewesen.

Octavio Piccolomini hatte sich gleich, nachdem er von der vollzogenen Blutzthat Nachricht erhalten, nach Eger aufgemacht, um, wie er vorgibt, gegen die Absichten des Feindes das Nöthige vorzukehren, eigentlich aber nur, um die zur Bollstung des Berkes weiter nothwendigen Berkstungen an Ort und Stelle zu treffen. Am 27. Februar schreibt er an Caretto von Mies (Förster Nr. 497): "Ich gehe in aller Eile nach Eger," und am 1. März melbet er demfelben bereits von Eger aus (Nr. 498) unter anderem, daß er die Berson des Franz Albert habe abgehen lassen. Es ist daher vorauszusehren, daß er in Eger mit einer so wichtigen Angelegenheit, wie es die Gesangenzuchme des sächssischen Herzogs war, sich eingehend beschäftigt haben werde.

Auch den Inhalt des Briefes hätte Piccolomini ersinnen tönnen. In demselben wird empsohlen, Franksurts, Landsbergs und der Orte in der Lausit sich zu versichern. Was konnte Franz Albrecht veraulassen, sich um diese entsernten Orte zu kümmern, wo augenblicklich viel Wichtigeres und Näherliegendes in Frage kam? Die Antwort ergibt sich aus der Mission, die Herzog Franz Albrecht zu Bernhard von Beimar übernommen. Er sollte, wie man aus dem Schreiben des M. Chemnit an den schwedischen Reichsrath ddo. Regensburg 20. Februar (2. März) erfährt\*), Schweden zur Eingehung des Friedens geneigter machen und zu diesem Behuse die beiden Pässe Franksurt und Landsberg anzbieten. Ohne Zweisel war aber dieses Project schon früher zu Vilsen besprochen worden und hatte Piccolomini davon unmittelbar oder durch jemand anderen, vielleicht Gallas, welchen Wallenstein stets in sein Vertranen zu ziehen psiegte und welcher dis zum 13. Februar zu Pilsen verweilt hatte, Kunde bekommen. So schlecht wäre es daher nicht ausgedacht gewesen, daß Herzog Franz Albrecht in seiner Antwort an Isow diesen Gegenstand berührt habe; nur past das eben nicht zu dem, was Isow in seinem Briefe dem Derzog wirklich geschrieben hatte.

Auch ein äußeres Derkmal lenkt das Augenmerk auf Piccolomini. Im Briefe kommen die Ausbrücke vor: "die meineidigen Bögel" — "daß wir den Bögeln genugsam gewachsen sein werden" — "weil sich die Bögel solches mit Prag unterstehen dürsen". Die öftere Wiederschr dieses Bildes könnte darauf hindeuten, daß sich der Schreiber darin gesiel. Das trifft bei Piccolomini in der That ein, von welchem in Teisugers Berichte der Ausspruch, "daß man die Bögel (die Friedländische Partei) alsbald im Rest ausseheilt wird. Ueber "die Meineidigen", welche Bezeichnung sowohl im ersten Briefe Iows au Franz Albrecht (b), als in der Antwort auf benselben (a) ersichen, werden sich die Friedländischen Generale vor ihrem Abzuge nach Eger genug auss

<sup>\*)</sup> B. Dubit Forschungen in Schweden. S. 441 u. f. f.

Officier\*) — gemacht haben foll, wenn er ihn entschlüpfen ließe. Richt weniger als 10.000 Ducaten, ein Laubaut in Sachsen und ansehnliches Avancement — das Itinerarium Carve's neunt alles in allem nur tausend Ducaten - soll er ihm dafür zugesichert haben. Die Uebertreibung liegt jedoch auf der Hand. Schlimmften Falls hatte ber Bergog ale Rriegsgefaugener behandelt werden können, als welcher er sicherlich mit einer viel geringeren Rangion ober gegen Muswechslung gefangener kaiferlicher Officiere bavon gekommen ware. Er wollte aber nicht einmal als solcher gelten, sondern berief sich auf seine diplomatische Sendung und zeigt auch als Gefangener mehr Entrüftung als Kurcht. Er erklärt von einer Berratherei Ballensteins nichts gewußt zu haben und in Sachen bes Friedens zum Bergog Bernhard nach Regensburg gereift zu fein, wie es aus bem Briefe Carettos au den Kaifer vom 3. März und aus ben eigenen Briefen bes Bergogs an ben Churfürsten von Sachsen und an ben Beneral Arnim zu erseben ift. \*\*)

An die Episode mit dem Herzog Franz Albrecht knüpft sich noch eine andere Unwahrheit, die viel zur Berwirrung der Geschichte Wallenssteins beigetragen hat. Sie erscheint insofern bemerkenswerth, als sie von einem Schriftsteller ausging, von dem man glandte, daß er den Ereignissen in Eger und den Haupttheilnehmern an denselben nahe stand. Es ist das Thomas Carve, Feldcaplan im Butler'schen Regimente und später in derselben Eigenschaft dei Walther Deveronx. Nun wissen wir, daß Butler auf dem Wege nach Eger seinen Feldzaplan Patrick Taase nach Bilsen zurückschiete. Er mußte also gleichs

gelaffen haben, als daß diefes Spitheton Piccolomini nicht hatte zu Ohren tommen follen. Das Bortommen besselben in Brief und Antwort setzt baher teineswegs die Entlehnung aus dem Briefe b voraus.

Es wirft fich aber die Frage auf, hatte Biccolomini einen der deutschen Sprache tundigen Secretar gur hand, bem er die Falfchung eines Briefes anvertranen tonnte?

<sup>\*)</sup> Bincenz Prodl: Walbstein Berzogs von Friedland lette Lebensjahre und Tob in Eger. Falkenau 1876.

<sup>\*\*)</sup> Förster 485 und 489; Hallwich Nr. 1517 und 1518.

zeitig mehrere folcher Caplane gehabt haben. Gesetzt aber auch, Carve wäre bamals bei Butler gewesen und mit nach Eger gekommen, so verdient er doch keinen Glauben, weil er eben Unmögliches berichtet. Er läßt nämlich in seinem Itinerarium\*) den Brief, welchen Franz Albrecht erst am 24. oder 26. Februar in Regensburg, beziehungsweise in Pfreimt, an Ilow geschrieben, als an Wallenstein adressirt, noch bei Lebzeiten besselben, also entweder am 24. oder doch am 25. Februar noch zeitlich am Tage, in Eger einlangen und Butler, Gordon und Leslie durch denselben zum Entschlusse, Wallenstein zu ermorden, bestimmt werden. Carve erzählt:

. . . Da komint ein Brief von Franz Albert Bergog von Sachsen an Friedland an, welchen Leslie (bem damals folches oblag) hintrug und bann von Friedland zum Durchlesen erhielt. Der Inhalt des Briefes mar diefer: Bernhard von Beimar habe feine Schaaren laut Berabredung bereits an einem von Wallenstein ihm bezeichneten Orte in der Nahe concentrirt, nicht zweifelnb, Wallenstein werbe gehn Taufenb Mann Fugvolf und vier Taufenb Reiter damit vereinigen; Birkenfeld aber fei mit vier Taufend ichon in die Bfalg eingerückt und nur mehr zwei Meilen von Eger entfernt. Er (Frang Albrecht) ersuche bemnach Friedland, ihm hundert Reiter zu schicken, bamit fie ihn ficher nach Eger geleiten, ba er einiges im Beheimen mit bem Bergog allein zu verhandeln habe; bes anderen Tage gegen neun Uhr morgens gedeute er zu erfcheinen. Nach Durchlefung des Briefes fpie Wallenftein, was er nur Beftartiges bisher in feinem Junern verborgen hatte, in Begenwart bes Leslie aus, der auf alles behutsam erwiderte, mas paffend ichien, und legte auch neue zur Ausführung bes Berrathes geeignete Anschläge bar. Ohne einen Augenblick zu zögern, begab fich Leslie zu Gorbon, um ihm bie gefährlichen Anschläge zu entbecken, mit bem Beifugen, nichts fei abzuwarten, wo es sich um den eigenen Ruf und um die Erhaltung des Raisers handle. Sie jogen baber Butler mit in die Berathung und famen einmüthig ju bem Befchluffe, bas Uebel fei burch eine fraftige Medizin abzuwenden, fei es auch mit dem Berlufte ihres ober Friedlands Leben. Darauf erörterten sie die Mittel zu dem Zwecke, damit das ganze Uebel auf einmal behoben murde,

<sup>\*)</sup> Itinerarium R. D. Thomae Carve . . . Editio tertia. Moguntiae 1640. (Murr. ©. 321).

und nicht, wenn bloß verstopft, aufs neue ausbräche. Der erste Beschluß, in ben alle einstimmten, ging dahin, zu den Berräthern Soldaten zu schiefen, die sie gefaugen zu nehmen und zuerst an einem festen Ort in Sicherheit zu bringen und hierauf zum Kaiser abzuführen hätten. Bald nachher änderten aber die Berschworenen ihren Entschluß zum Besseren und kamen sämmtlich überein, die Berräther umzubringen . . . .

Die Apologie weiß nichts von einem noch vor der That in Eger eingetroffenen Briefe des Herzogs Franz Albrecht. Sie erzählt den Hergang in Folgendem:

Sonften ist auch zu berichten, daß Sonntags den 25. dieß ein' Barthei Erabaten alsobald ausgeschickt, welche den abgefertigten Courier (an Feind Herzog Albrechten) erdappt und bei ihme nachfolgendes Schreiben, wie Copia Nr. 1 beigelegt zu ersehen, gefunden. Als sie nun daraus ersehen, daß Herzog Franz Albrecht auf dem Weg, haben die Herrn allen Fleiß angewendet, damit selbe zu Handen gebracht. Darauf auch an allen Orten fleißig battirn lassen, auch durch sonderliche Schickung Gottes von einer Troppen Terzthschen Reitern, welche der Leutnant, Woser genannt, commandirt, der Herzog Franz Albrecht gleich vor Tischenrunt bekommen, und des andern Tags alsbalden sammt ben todten Körpern auf Bilsen und ferner zu Ihrer M. geführt.

Diese Darstellung läßt sich mit dem wirklichen Berlaufe ziemlich in Einklang bringen, bis auf das Datum Sonntags 25. [recte 26.] und bis auf den Umstand, daß nach ihr ein an den Herzog abgesfertigter, nicht von ihm kommender Courier ertappt worden wäre, welch' letzterer Widerspruch aber durch die Substituirung des Wortes "von", statt "an" (Feind) sich beheben würde. Doch steht das Wörtchen "an" auch im Originalbruck, und zwar in beiben vorliegenden Auflagen.

Das Chaos spricht zwar bei der Erzählung von der Gefangensnahme des Herzogs von dessen Briefe an Ilow, worunter offenbar der Regensburger gemeint ist, weil daraus das Hälsebrechen der Meineidigen hervorgehoben wird; von einem Einlangen desselben noch vor der Ermordung geschieht jedoch im Chaos keine Erwähnung.

Der ausführliche und gründliche Bericht hinwieder stimmt mit der Erzählung des Itinerariums überein. "So fein auch," wird baselbst

(Murr. S. 273) gesagt, eben biese Nacht, nemblichen den 24. Februar, von dem Herzog Franz Albrechten Schreiben einkommen, daß Herzog Bernhard von Weimar in alles eingewilliget, was Friedland begehrt; doch werde er noch selbsten mit ihme wegen der Conjunction der Waffen reden." Mit dieser und den anderen Nachrichten über das Herannahen des Feindes sei dann Leslie zu Butler und Gordon geeilt, worauf sich die drei durch ein körperliches Jurament verbunden hätten, die Verräther und Beleidiger der höchsten Majestät "vom Leben zum Tode hinzurichten."\*)

Hiernach war, wie nach bem Itinerarium, der Brief an Wallenstein selbst adressirt. Von dem am 21. Februar in Regensburg eingestroffenen Herzog Franz Albrecht sollte am 24. bereits in dem gewiß zwanzig Meilen entfernten Eger ein Brief mit bestimmten Zusagen von Herzog Vernhard eingelangt sein! Auf Zeit und Raum ist dabei keine Rücksicht genommen, ebenso wenig auf Jahreszeit und Wetter, das, wie es von dem Zuge Wallensteins nach Eger her berichtet wird, damals sehr schlecht war; man dachte sich offenbar schon im Zeitalter der Eisenbahnen. Um aber das Maß der Widersprüche und Lügen voll zu machen, läßt der aussührliche Bericht einige Seiten später (S. 281) zu dem Briese an Wallenstein von Franz Albrecht noch zwei andere Schreiben, ein offenes und ein heimliches, an Ilow in Eger ausommen. Die betreffende Stelle lautet:

Innmittels und nach diesem Berlauf [der Execution und ben ersten Maßregeln nach derselben] ist Herzog Franz Albrecht zu Sachsen-Lauenburg wiederum an der Zuruckreis von Regensburg gewesen, vorher aber den von Iow aus Pilsen zu ihme nacher Regensburg Geschickten vom Adel, Gebharden Molck, durch den er alles desjenigen, was nach seinem Abreisen allda fürgeloffen und wie ihre Sachen stehen, schriftlich berichtet worden, wiederum mit zweien Schreiben, einem offenen und einem heimlichen, zuruck zu dem Iow nachher

<sup>\*)</sup> Schiller hat sich in seinem Drama im Wesentlichen an das Itinerarium und an den ausstührlichen und grundlichen Bericht, die ihm so wie das Chaos aus Murr bekannt waren, gehalten.

Eger geschickt und benselben bes Weimarischen Succurs, wie auch, daß alles selbiges Bolk bereit im Anzug sei, vertröstet. Und weilen er ihme einen Trompeter nacher Pfriemt entgegenzuschicken begehrt, als ist solches von dem Butler und Gordon beschehen.

Nachbem jetzt aus den Briefen des Herzogs Bernhard bekannt ist, wie es sich mit der angeblichen Hilfe von seindlicher Seite vershielt, wird auch die Notiz in dem aussiührlichen Berichte nicht ohne Interesse sein, daß der auf der Jagd nach Franz Albrecht ausgesandte Licutenant Moser in Tischenreut (in welcher Gegend er auf den Herzog tras) "verstanden, wie bereit Quartiermeister allba gewesen und daß des andern Tages etliche Regimenter von dem Feinde alls dorten ankommen sollen."

Zum Schlusse bieses Aufsatzes sei noch einer Bemerkung Raum gegeben, welche sich nicht allein auf ben eben abgehandelten Bericht, sondern auf das ganze Treiben Slawatas in der Friedländischen Angelegenheit bezieht.

Wie sehr er auch nach außen das Geheimuiß zu wahren wußte, so müssen doch die zahlreichen Mitarbeiter, auf welche er sowohl bei seiner Agitation, als bei seiner richterlichen Thätigkeit und seiner Geschichtschreibung angewiesen war, vielsach wahrzunehmen Gelegenheit gehabt haben, welch' unlauteren Triebsedern ihn leiteten und zu welch' verwegenen Mittel er die Zuslucht nahm. Bie stellte er es daher an, sich ihrer Verschwiegenheit zu versichern. Biel vermochte ohne Zweiselschon das Abhängigkeitsverhältniß von ihm, zumal seitens der ihm unmittelbar untergeordneten Beamten der Hoffanzlei, und die Furcht vor dem mächtigen Manne. Allein er ließ es dabei nicht bewenden, sondern vergalt die Treue auch mit fürstlichen Belohnungen. Einige Beispiele in den Auszügen aus den Registratursbüchern des k. k. Hoffanmerarchivs (des Reichs-Kinanzministeriums) im 17. Jahrhunderte, Mähren, Schlesien und die benachbarten Länder betreffend, pag. 98 geben davon einen Begriff.\*)

<sup>\*)</sup> Schriften ber hift.-ftat. Section ber f. f. mahr.-fchles. Gefellichaft zur Beforber rung bes Acerbaues, der Ratur- und Landestunde. XXIII. Band. Brinn, 1878.

#### Juni 1636.

4. Juni. Kais. Intim. dem Reichshofrath Matthias Prügelmaher wird wegen s. treuen Dienste und Bemühung im Alt-Trzfischen Broceß 10.000 fl. rh. Gnaden-Recompens bewilligt; 4. Juni dem Adam Pechio, Concipisten und Translator bei d. böh. Hoffanzlei, 2.000 fl. r.; 17. Juni do. dem Daniel Frehßleben 6.000 fl. r.; 10. Juni do. dem Reinhard von Walmerode 60.000 fl., resp. das Gut Habern.

Berücksichtigt man, daß das Geld im Berhältniß zu Getreide, bem für weit entlegene Perioden sichersten Werthmaße, einen fünfmal größeren Werth hatte, als in der Gegenwart, so erscheinen jene Remunerationen wahrhaft bedeutend. Dei Pricksmaier sind zwar nur seine im Alt-Treka'schen Proceß erwordenen Verdienste als Motiv angeführt; nicht minder aber mögen dabei auch die Dienste, welche er als Verfasser des aussührlichen und gründlichen Berichtes und vielleicht noch anderer Flugschriften, so wie als Mitglied "der depustirten Räthe und Commissarien" geleistet, in Anschlag gebracht worden sein. Daß auch Walmerode in dieser Liste vorkommt, scheint darauf hinzudeuten, daß er es vornehmlich war, dessen sie slawata als Mittelsperson bei den die militärische Action leitenden Vefehlshabern bediente.

6.

# Die Claufel.

Sowohl im Chaos als im aussührlichen und gründlichen Berichte wird die Geschichte von der Unterschiedung eines zweiten Schriftstücks ohne die ursprünglich darin enthaltene Clausel: "So lang Er, Friedland, in Ihrer kais. Maj. Diensten verbleiben und zu Beförsberung deroselben Sie gebrauchen würde," bei der Untersertigung des ersten Pilsner Reverses erzählt und durch die lebendige Darstellung des Gastmahls im vierten Acte der Piccolomini ist sie sogar populär geworden, — keineswegs zur Besserung der Meinung des Publicums von Wallenstein und dessen Anhängern. Wenn man aber die Erzählung des Vorganges in den beiden Duellenschriften ganz liest, so

begreift man nicht, wie sie Glauben finden konnte, benn man erfährt einige Sätze weiter zugleich, daß nicht Ein Exemplar, sondern, nebst dem für den Herzog selbst bestimmten, noch fünf Parien für die verschiedenenen Commandanten, im ganzen mithin sechs Exemplare, zu unterfertigen waren und daß die Urkunde nicht in der Schublade verschlossen bleiben, sondern in die Hände derjenigen, die sie ausgestellt hatten, gelangen und von ihnen weiter bekannt gemacht werden sollte. Ein Betrug war demnach ganz unmöglich.

Wie wir es schon an einem anderen Orte\*) bemerkt haben, kann die Fabel von der Unterschiebung der Urkunde dennoch nicht gut ohne einen thatsächlichen Untergrund sein. Als solcher wird von Ranke auf eine Mittheilung Onates hin angenommen, daß die Clansel wohl in dem ursprünglichen Concepte gestanden, von dem Herzoge aber, als man es ihm vorlegte, gestrichen worden sei, worauf dann bei einem großen Bankett die Obligation ohne die Clausel unterzeichnet worden sei.

Um uns über die Richtigkeit diefer Annahme ein Urtheil zu bilden, muffen wir die Erzählung Mohrs vom Walbt in seinem Berhöre vor dem Kriegsgerichte vorausschicken.

Es wäre der Ilow zu ihme kommen und gesprochen, mein, der Herr ist der älteste Obriste, was vermeint der Herr? Der Herzog hat einige scharse Schreiben von Wien bekommen; darüber wolle man sie hören. Deme denn zusolg sei proponirt worden, ob bei der Zeit man könne zu Feld gehen und gegen Regensburg wie auch auf den Feind? Item es sollen 6000 Pferd von der Armada commendirt werden, den Cardinal Insante zu convohren, und ob solches rathsam? Worauf sie sammtlich votirt, daß solches die winterliche Zeit und Conjunctur nicht zuließe. Auf diese das Schreiben hervorgebracht und abgelesen worden mit Vormelden, daß der Herzog disgustirt und resigniren wolle. In Erwägung dessen allen wäre vor gut angesehen, daß man etzliche aus ihr Mitteln deputirte, welche den Herzog von seinem Propos abzustehen und bei der Armada zu verbleiben bitten möchten. Welches dann also beschen und ihrer vier, als nämlich Vredan, Logi Peter, Hemerschen [Henderson]

<sup>\*) &</sup>quot;Die Breffe" vom 31. Mai 1879.

und anftatt Bergog Julius Beinrichen, welcher bagu erneunt worden, ber Row ihne, Herrn Morwaldt, genommen, darzu beputirt, welche dann auch ju bem Ende jum Bergog hingangen. Bergog aber fei feiner Meinung gestanden und einen Weg wie ben andern zu quittirn refolvirt. Worauf bann abermaln vor gut befunden, ben Bergog noch einmal beffentwegen zu erbitten. Auf dieses habe er sich erkläret, bei ihnen zu verbleiben, aber hingegen wurden fie auch bergeftalt bei ihme sich verhalten, daß ihme nicht etwa einiger Schimpf widerfahren möchte, und fonnten fie beswegen, wenn fie also entschloffen, eine fchriftliche Sandlung auffeten und folche ingefammt unterschreiben. Borüber von dem Neumann ein Concept verfertigt, und, obzwar in dero von dem Row gethaner Proposition Ihr Daj. jederzeit gedacht hatte, fo ware boch folgende in beme von dem Neumann aufgesetzten Concept, als es öffentlich verlefen worden, auch des rom. Raifers keine Melbung beschehen, worauf bann Berr Feldmarschalklieutenant Mohrwaldt zu ihme, 3low, getreten und gefragt, warum bann bie Wort, bag 3hr faif. Daj. Dienft angesehen, nicht bemeldt fei, habe 3low geantwortet, folches hatte fein Bebenken, weiln es vorhin schon angezogen\*) und sich ohnedessen also verstünde, als ware nichts baran gelegen. Darauf weitr der Trefa und 3low jum Unterschreiben gebrungen, als fei es von ihnen also insgesammt unterschrieben worden.

Die Urkunde ist also ohne die Clausel öffentlich verlesen worden. Damit ist der Sage von der Unterschiedung die Spize abgebrochen. Ferner geht aus der Aussage hervor, daß der Entwurf entweder gar nicht im Einvernehmen mit den Obersten versaßt worden ist, weil doch soust wohl Mohrwaldt als ältester Oberster und als Deputirter hätte dabei mitwirken müssen, — das war aber nicht der Fall, da er sich nur darauf beruft, daß Ilow in seiner Proposition jederzeit Ihr Maj. gedacht hätte, wovon aber in dem von Neumann ausgesetzten Concept keine Meldung geschehen, — oder es müßte das öffentlich verlesene Concept überhaupt der erste Entwurf der Schrift gewesen sein. In beiden Fällen hatte der Herzog nicht erst nothwendig, nachträglich die Clausel durchzustreichen, in jenem nicht, weil er sich, von

<sup>\*)</sup> Die bezogene Stelle im Anfange der Urfunde lautet: "In Erwägung, daß burch Ihr fürfil. Gn. vorhabende Refignation nicht allein Ihr fais. Maj. Dienst, das bonum publicum und die kais. Armaden leiden, ja gar unfehlbar zu Grund gehen würden."

Reumann das Concept nach Belieben verfassen lassen konnte, in diesem nicht, weil die Clausel gar nicht im Concepte ftand. Aus biesen Gründen entfällt auch die von Ranke adoptirte Berfion Dnates. Im zweiten Falle könnte auch die Berlefung des Conceptes nicht bei dem von Now veranstalteten Gastmable vor sich gegangen sein, benn ba die Ilrkunde\*) nach der uns vorliegenden Photographie des einen Exemplares vierthalb enggeschriebene Sciten gewöhnlichen Rangleiformates umfaßte und die Abschrift, nach biesem einen Exemplare zu ichließen, auch sehr forgfältig ausgeführt war, fo hat die Fertigstellung von feche Copien für die Unterfertigung ber versammelten Oberften, auch wenn einige Schreiber zur Sand waren, gewiß längere Zeit in Anfpruch genommen. Es müßte bemnach die Berlefung wohl schon Tags vorher ftattgefunden haben. Bahrscheinlich hat bas Beisegen der Unterschriften Seitens der 49 Befehlshaber gleich begonnen, sobald einzelne Barien fertig waren, und ift bis zum Gastmable und felbst noch barüber hinaus fortgefest worden.

Der ganze Borgang reducirt sich mithin darauf, daß Ilow, als von der aufzusetzenden Verpflichtung für den Herzog die Rede war, die Versicherung gab, dem Dienste des Kaisers werde damit nichts vergeben, daß aber einzelne Vesehlshaber dann die den Kaiser bestreffende Formel entweder zu matt fanden oder gar nicht entdeckten. Mit dieser Erklärung stimmt auch die Schilderung überein, welche der Churfürst von Bayern über den Tag von Pilsen in dem ohne Zweisel von seinem Agenten Rogge herrührenden Extractschreiben ddo. Vilsen 13. Jänner erhielt.\*\*)

. . . Es laßt sich aber heut ansechen, weil ber R. K. M. hierin nit gebacht sein soll, die Subscription gereuet haben niocht. Als aber bessen der Herzog innen worden, hat sie hennt abermals mit einander fürkommen laßen, ihnen abermals fürgehalten, den Reces fürlesen lassen, mit Bermelden, daß er erfahren, wasmaßen etliche Obriste die puncta beredt und zu subsigniren

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 1007.

<sup>\*\*)</sup> Aretin, Urfunden 34, Beilage A.

difficultiren wollen; nun sollte ihn Gott bafür behüten, daß hierdurch etwas wider die R. R. M. oder das römisch Reich gemeint oder angesehen sein solle. Es also bei dem Conclus und darauf gesetzten Recese verblieben . . .

Wenn der Hergang ein so einfacher und natürlicher war, so muß man sich billig wundern, wie darans eine so romantische Geschichte entstehen kounte. Ranke meint, dieselbe sei durch die populäre Phantasie gebildet worden. Begreift er darunter die Phantasie des Bolkes, so müssen wir dem entschieden widersprechen. Die Geschichte wurde schoo fertig durch Flugschriften in das Bolk getragen, durch das Chaos und weit mehr noch durch den aussührlichen und gründslichen Vericht, welche sie beide, nur sehr verschieden, erzählen. So das Chaos (Murr. S. 174) wie folgt:

Doch ist zu bemerken, daß die erste Schrift, welche unterfertigt wurde, die Clausel enthielt: "So lange Friedland Sr. kais. Maj. treu bleiben, des Kaisers Dienst versehen werde." Allein nach gutem Trunke (sie wurden nämlich gleich nach der Unterfertigung zu dem zu diesem Ende vorbereiteten Gastmahle geführt) sind ihnen andere Exemplare zum Unterschreiben vorgelegt worden, weil deren mehrere erforderlich waren. Da jedoch einige die Beglassung der Clausel bemerkten, sagte entschuldigend der gesprächige Ilow, es liege wenig daran, weil die Erwähnung der kaiserlichen Majestät im Ansange des Textes genüge.

Halten wir bieser Berfion bie andere aus bem Berichte entgegen.\*)

Darinnen aber auch sonderlich diese clausula begriffen gewesen: "So lang Er, Friedland, in Ihrer kais. Maj. Diensten verbleiben und zu Befürderung deroselben Diensten Sie gebrauchen würde." Es ist aber diese alles mit Fleiß auf einem Vormittag gleich vor dem Essen tractirt worden, damit immittels die Zeit gewunnen und Er, Ilow, darauf alle Commandanten bei dem vorhero zugerichten Bankett bei sich behalten, da dann der vorhero abgelesene Schluß wiederum umgeschrieben, die vorbemeldte substantial elausula ausgelassen und nach aufgehobener Tasel, da die mehristen mit dem Wein ziemlich beladen gewesen, zum Unterschreiben fürbracht. Darüber sich zwar aufangs, sonderlich wegen der ausgelassenen obvermelbten Clausel ein

<sup>\*)</sup> Murr. Seite 247. Der Wortlaut wird jedoch nach meiner Originalausgabe gegeben.

Widerwillen und Tumult erhebt, doch aber alsbald durch des Ilow Zusprechen, welcher es mit diesem entschuldigt, daß ohnedas in dem Eingang der kaiserliche Dienst gedacht und an einem Paar Wort nit so viel gelegen wäre, und
dann des Treka Insolenz und Vermessenheit, welcher diesenigen, so es mit dem
Friedland nit halten wöllen, für meineidige Schelmen und anders ausgerusen, weil'n die getrewen Commandanten gesehen, daß allda weder Zeit noch
Ort viel zu widerreden oder zu difficultirn, wiederum gestillt und also selbiger
Schluß nach des Ilow und Treka Exempel und der andern General-Commandanten auch von den andern anwesenden Officirn, weil solches unter gewassenter Hand und entblößtem Degen nit wohl zu verweigern gewesen,
unterschrieben worden.

Der große Unterschied zwischen dieser und jener Erzählung springt in die Angen. Dort war das erste Exemplar, welches untersertigt wurde, mit der Clausel versehen und bloß in den weiteren Exemplaren sehlte sie. Hier wieder wurde ein Concept mit der Clausel vor Tisch vorgelesen und nach Tisch ein inzwischen mit Weglassung derselben umgeschriebenes zum Untersertigen vorgelegt. Das Ungereimte der Erzählung im Chaos selbst fühlend, griff man dann im Berichte zu einer etwas glaublicheren Formusirung.

Es ift das ein kleines, aber sprechendes Exempel davon, wie sich in der Einbildungskraft des Widersachers alles aus dem Leben Wallensteins nach der denkbar schlechtesten Seite hin verwandelte.

7.

Das Butachten ber beputirten Rathe und Commiffarien.

Darf auch das Gutachten, welches die "deputirten Räth und Commissarien" an den Kaiser über die Frage erstatteten, ob über die Hingerichteten nachträglich ein Urtheil zu schöpfen sei, in den Bereich der Geschichtschung einbezogen werden? Bisher war es ihr verschlossen und hat daher, einzelne Auspielungen darauf im "aussührlichen und gründlichen Berichte" ausgenommen, keine Er-wähnung gesunden. Obwohl kein Bestandtheil der alten Geschichte

Wallensteins, wird das merkwürdige Schriftstück um so mehr seinen Plat in der neuen sinden. Als das höchsteigene Product des Anti-Ballenstein-Agitators und als berathen und gebilligt von der dazu eingesetzten Autorität, fällt es durch Berneinung der gestellten Frage selbst das Berdict über das ganze Vorgehen gegen den Herzog. Leider vermag ein bloßer Auszug darans die in demselben herrscheude Begriffsverwirrung und Verhöhnung aller rechtlichen und sittlichen Grundsätze nur sehr unvollkommen wiederzugeben. Wer es genaukennen lernen will, wird daher immer zum Original greifen müssen.\*)

Als Anlaß zu bem Gutachten wird ein Einschreiten ber Wittwe bes "hingerichteten" Grafen Wilhelm Kinsky sowohl an den Kaiser selbst als an die geheimen kaiserlichen Räthe und an den zu den Friedenstractaten abgeordneten Commissär, den Grasen von Trautmannsdorf, angegeben: "wider die executores der Menchelmörder ihres Mannes die justitiam ihr zu ertheilen."

Die beputirten Räthe und Commissäre erkennen an, daß der in Rede stehende Bericht (ber ausführliche und gründliche Bericht) zwar für kein Urtheil zu halten sei und auch nicht dieselbe Wirkung haben könne, daß daher auch kraft desselben mit der Güterconsiscation nicht versahren werden könnte; nichtsdestoweniger erachten sie, ein Urtheil sei, wie es gleich aufangs nicht vonnöthen gewesen und auch nach der Natur der Dinge nicht hätte vorgenommen werden können, auch anjeho nicht mehr vonnöthen, würde sich auch nach bereits vorgenommener Execution der Personen nicht wohl mehr schieden, und zwar aus solgenden Gründen:

1. Mit dem Patente vom 24. Jänner 1634 ist der ganzen Soldatesca die mit dem Friedland als gewestem General-Feldhauptsmann vorgenommene Beränderung notificirt und sie von allen Obligationen gegen denselben liberirt worden.

<sup>\*)</sup> Ballwich, Rr. 1344. Siehe auch Seite 349.

- 2. Mit dem allgemein kundgemachten Patente vom 18. Februar 1634 ist nicht allein das Verbündniß zu Pilsen als null und nichtig erklärt, sondern es sind auch die Ursachen der mit Friedland vorgenommenen Veränderung, nämlich seine hochverrätherischen Absichten, bekannt gegeben worden.
- 3. Es sind neuerdings behufs Uebertragung des Generalates an den König von Ungarn und Böhmen Patente gedruckt, wenn auch noch nicht ausgegeben worden, die sich auf diesen (den aussührlichen und gründlichen) Bericht beziehen und zu allen Widerswärtigkeiten auch noch die beifügen, daß Friedland unter dem Schein des Friedens gefährliche Verrätherei prakticirt.
- 4. Auf Befehl Sr. kaif. Majestät ist mit wirklicher Execution gegen die offen in Majestätsbeleidigung und im Hochverrath begriffenen Personen allbereits versahren, die Execution nachmalen approbirt und remunerirt worden; es ist daher auch jest keine Declaration oder Condemnation mehr vonnöthen.
- 5. Wie jedem Privaten das Necht der Nothwehr zusteht, so ist diese auch in öffentlichen Angelegenheiten zulässig. Friedland aber hat die Mittel in Händen gehabt, seine Anschläge auszuführen, wenn er nicht durch absonderliche Schickung Gottes wäre verhindert worden. Solche Processe in dergleichen Fällen sind bei allen Bölkern zu allen Zeiten vorgekommen, wie z. B. bei dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach.
- 6. Wenn man erst anjeto die memoriam condenniren und der Consiscation halber ein Urtheil sprechen wollte, so müßte man auch die Interessirten und Befreundeten ad contradicendum et purgandum eitiren, was Difficultäten verursachen würde. Auch würden dabei Se. Majestät an Reputation, wie auch alle diejenigen, welche solche Execution gethan, an ihren Ehren nit wenig leiden. Uebrigens sind die Befreundeten nur dann zu eitiren, wo das erimen entweder

nicht notorisch ift oder wo sie es erst nach bem Tode erfahren oder wo bereits vor dem Tode der Proces angefangen wurde.

7. Ob man schon in etlichen Puncten, als wegen bes Berbundniffes, der unterschiedlichen wider Ihre Majestät ausgegangenen Ordonanzen und daß Friedland gar endlich zu dem Feind umtreten wollen, wegen ber unwidersprechlichen Notorietät zu einer beclaratorischen Sentenz schreiten follte, fo gibt ce gleichwohl noch viel andere Buncte "baran auch mächtig viel gelegen und die nit weniger gewiß und wahr, allein so plene und specifice noch nit erwiesen seind, nit würden können inserirt werden, sonderlich aber, daß Guer Majestät er nach Land und Leut gestrebt, auch Dero ministrorum Güter allbereit ausgetheilt gehabt und gar in bas Geblüt grafieren wollen, welches, weilen es gleichwohl benen Batenten nunmehr einverleibt und allba in einer declaratori-Senteng follte ausgelaffen werben, würde es allerhand Nachdenken verursachen und er wenigest in diefen Buncten für absolvirt und unschuldig gehalten werden, da er boch in diesen aller Umftänden nach eben fo wenig als in den andern für unschnldig zu halten."

Diesen Gründen ist es nicht nothwendig, ein Wort weiter beisusügen. Sie sprechen für sich selbst. Zum Theil erinnern sie, wenn auch in etwas veränderter Tonart, an den Refrain im Chaos: Wie kann man noch Beweise verlangen, wo das Verbrechen klarer wie die Sonne ist! Wenn es sich aber darum handelt, der Notorietät auf den Grund zu sehen, gibt es gleich Difficultäten und ist Ehr und Reputation der Betheiligten auf dem Spiel.

Die Entlastung, welche burch bieses Schriftstück dem Herzog von Friedland zu Theil wird, ist fürwahr keine geringe, wenn die Person, welcher, wie keiner zweiten, alle Vorgänge und Geheimnisse bekannt waren, selbst fagt, daß gerade die Hauptsache nicht zu beweisen ist. Daß es aber von Slawata versaßt ist, wird burch seine Stellung als Vorsigender "der beputirten Räthe und Commissarien"

verbürgt. Man hört ihn zudem aus dem Exposé, insbesondere aus den Schlußworten heraus: "doch wird alles zu Euer Majestät Resolution allerunterthänigst und unmaßgebig anheimgestellt." Bir sinden die Phrase in anderen Borten in einem seiner Briese an den Oberstburggrasen vom 18. October 1631: "Bie der Kaiser zu schreiben besiehlt, darnach nuß ich mich richten", und auch in den von Oworsky veröffentlichten Briesen an den Grasen Martinip wiederholt sich die Bemerkung: "Bas der Kaiser zu entschließen geruht, das muß ich anssühren." Es pslegt das eben oft die Manier der Leute zu sein, welche die Fürsten beherrschen, sich als willenlose Diener hinzustellen, sei es um zur Sicherung ihrer Herrschaft den Schein derselben oder um ihre Berantwortlichkeit abzuwenden.

8.

# Die Abmälzung ber Berantwortlichfeit.

Bon Abwälzung der Berantwortlichkeit für Wallensteins und seiner Anhänger Ermordung gabe ce gewiß Erbauliches zu erzählen, wenn das, was in den letten Wochen fich absvielte, genaner bekannt wäre. In das darüber herrschende Dunkel fällt aber nur hie und da ein wenig Licht. Halt man nach der bisherigen landläufigen Meinung Ferbinand II. für einen finfteren, graufamen, zelotischen Tyrannen, so wird man allerbings leicht geneigt fein, die gegen Ballenstein ergriffenen Magregeln ihm allein zur Last zu legen. Das war er aber nicht. Aus feinem Berhalten gegen Wallenftein lernt man ihn vielmehr als einen gutmüthigen, höheren Ideen zugänglichen und in dem einmal gefaßten Bertrauen nicht leicht mankenden Monarchen kennen. Er litt nur an einer an's Unglaubliche grenzenden Willenlofigkeit und an einem leidenschaftlichen Sange zu gewiffen Baffionen, namentlich zur Jagd und zur Musik. ließ er es sich gerne gefallen, wenn andere für ihn dachten und hanbelten, und würde bei feiner angeborenen Gute fogar tros feines Glaubenseifers bis zu einem gewiffen Grade Toleranz geübt haben, wenn er andere Rathgeber gehabt hätte. Wir dürfen daher wohl die größere Hälfte seiner Schuld der unglückseligen Umgebung zu-wälzen. Dennoch sehen wir ihn selbst alle Schuld auf sich nehmen.

Es ist wirklich emporend, wie ihm burch die schauderhaftesten Borspiegelungen und durch den Appell an das ihm Thenerste und Beiligfte von allen Seiten, von feinen Rathen, von feinen Generalen, von den Bertretern der ihm befreundeten fremden Mächte und vielleicht von noch vertrauterer Seite zugefett wurde. Er blieb lange ftandhaft, hatte aber nicht den Muth, die Entscheidung abzulehnen, sondern suchte fich durch fortwährendes Bertagen zu helfen. Endlich mag von ihm irgend ein bedingter, je nach den Umständen zu vollgichender Entschluß erschwindelt worden sein. Rachdem die Ausführung aber in ber bentbar extremften Beise erfolgt war, hatte man wohl erwarten burfen, ce wurden sich ergebene Diener gefunden haben, welche ben gegen alle Rechtsformen verstoßenden Act auf fich nahmen und ihrem Raifer und herrn ben Borwurf eines selbst im Falle ber Schuld Ballenfteins nicht zu billigenden Berfahrens erfparten. In der That erklärten die Bollftreder, die Butler und Gordon, \*) aus eigenem Antriebe gehandelt zu haben, und fie vergaben bamit ihren eigennütigen Triebfebern nicht bas Beringfte, weil, wie fie vorschützten, ber Sachen höchste Roth es fo erfordert hatte. und weil, was fie recht gut herausfühlten, ihr Aufpruch auf Belohnung um so höher angeschlagen werden umfte, wenn der Raifer der Berantwortlichkeit für das Geschehene enthoben wurde. In Buchers Relation vom 12. März 1634\*\*) wird gleichfalls noch gesagt: "Sind Oberft Butler, Gordon und Obristwachtmeister Leslie nach gepflogener Abred und Berathschlagung endlich aus eigner gefaßten Resolution und ohne einigem deffwegen habenden Befelch dahin eine

<sup>\*)</sup> Förster, Nr. 476.

<sup>\*\*)</sup> Hallwich, Nr. 1331.

worden . . . . " Selbst Caretto erkennt das Unschickliche, den Kaiser an der Egerer Blutthat betheiligt erscheinen zu lassen, indem er ihm \*) räth: "denen Potentaten und kaiserlichen ministris in der ganzen Welt zu wissen zu machen, was für eine Beschaffenheit die Gnad Gottes in Bestrafung der umgekommenen Hauptverräther und Rebellen gehabt habe und wie Gott allein und dieser ehrlichen Officiere Tren dieß ohne Ew. kaiserlichen Majestät allergnädigste Meinung und Besehl in's Werk gesetzt haben."

Doch im Rathe des Urhebers und seiner vertrautesten Belfers helfer war es anders beschloffen. Das Auflehnen der öffentlichen Meinung, das ungeschente Reden selbst bei Bof von des Bergogs Schulblosigkeit, das Begehren der Wittwe Kinstys mochte ihnen angst und bange machen. Gie erblickten baher feinen anderen Ausweg, als sich mit der kaiserlichen Antorität zu schirmen. Daber heißt es schon in dem mehrgedachten Gutachten der deputirten faiferlichen Rathe und Commigarien, der Raifer sei verursacht worden, die Erecution fürzunehmen, gegen die Perfouen als in manifesto et permanente crimine lasae Majestatis, rebellionis et perduellionis mit wirklicher Erecution ju verfahren. Und in bem Schreiben vom 8. Mai 1634, womit der Kaiser dem Könige von Dänemark, ben Churfürsten, den eigenen Landeshauptleuten u. f. w. den Borfall und beffen Urfachen eröffnet, legt er felbst bas Beftandnif ab, er sei wider den gewesenen Feldhauptmann, die Execution vorzunehmen, gedrungen worden. Nachdem nun noch König Ferbinand III. in einem Schreiben ddo. Nördlingen 5. September 1634 \*\*) feinem Bater melbete: "wegen bes anhero jum Gutachten geschickten Manisestes über das Friedländische Tradiment sei er nebst denen dahier anwesen Generalspersonen und Rathen in der gehorfamften Deinung begriffen, daß vielleicht mehr rathsam wider die executirten Probitoren

<sup>\*)</sup> Förfter, Ballenfteine Broceg, G. 176.

<sup>\*\*)</sup> Mailath, III. Seite 398. Förfter, Wallensteins Proceft, Seite 195.

auch sententiam post morten zu publiciren", "damit diese ganze Sache ihre völlige Endschaft, Erörterung und Ausschlag vel condemnando vel absolvendo erhalte, damit man einmal aus diesem schweren Werk mit guter Ragion . . . herauskomme", so kann man sich die Bestürzung der Schuldbewußten denken. Der Kaiser mußte also wohl oder übel selbst den Beschl gegeben haben, sich des Friedsländers lebendig oder todt zu bemächtigen. Und das steht wirklich in dem officiellen Berichte, welcher im October 1634 instar sententiae herausgegeben wurde. Man beachte jedoch die Fassung, in welcher bieser Beschl erscheint (Murr. S. 257):

Se. kais. Maj.... haben sich bahin resolvirt, und unterschiedlichen bero vornehmen Kriegs-Commandanten Befelch aufgetragen, daß sie auf alle thunliche Weis und Weg ihne, Friedlanden, wie auch seine fürnehmste zween Abshärenten, den Ilow und Tröka, in gefängliche Verhaftung und an ein solches sicheres Ort bringen sollten, allba er gehört werden und sich über alles dieses genugsam desendiren und purgiren möge, ober boch sich seiner lebendig ober tobt zu bemächtigen, dieß wichtige Werk auch dextre und mit solcher Fürsichtigkeit moderiren und anstellen, damit Ihrer kais. Maj. Intention erreicht, das gemeine Wesen wie auch die Reichs-constitutiones, dero kaiserliche Autorität und ihr Hans für den machinirten Untergang conservirt würden.

Daraus ist boch, was schon Ranke hervorgehoben, deutlich zu ersehen, daß der Satz: "Oder doch sich seiner lebendig oder todt zu bemächtigen", weder zum Vorhergehenden noch zum Nachfolgenden paßt, mithin nachträglich eingeschoben wurde. Trotz seines Vorhandenseins im officiellen Verichte ist daher die Möglichkeit nicht ausgesichlossen, daß der Befehl nicht so bestimmt gelautet und daß der nachgiedige Monarch nur, um weiterem Aufwühlen des unliedsamen Gegenstandes vorzubengen, sich bewogen gefunden habe, die Zustimmung zur Aufnahme dieses Satzes zu geben.

In jüngster Zeit hat man mit Umgehung des officiellen Berichtes, wenigstens ohne Bezugnahme auf deuselben, aus einigen Briefen den Beweis zu erbringen vermeint, daß Kaiser Ferdinand II.

ben Auftrag in der besagten Form erlaffen habe. \*) Es schreibt nämlich Biccolomini an Albringen: "Die Berson [Walmerobe] ist von Wien gurudgekehrt und bringt vom Grafen Onate die Refolution des Raifers, fich Friedlands zu bemächtigen burch Befangennahme ober Tod" und fügt die Bemerkung bei, er schreibe, ba noch nicht alles hinlänglich vorbereitet fei, fogleich wieder nach Wien, daß man diese Sache nicht überfturzen folle. Darauf erwidert Albringen: "Wollte Gott, daß biefer Aufschub nicht bas Unglud bringe, bas man eben fürchtet! Die Ordre des Raifers lautet ausdrücklich und ohne Bedingung und die Relation der bewuften Berson aus Wien ift so flar, daß ich nicht weiß, wie man die Execution aufschieben und dabei doch ber Ordre des Raifers gehorchen kann." Allein badurch wird die Sache nicht klarer, ale fie vor dem war. Bielmehr bienen gerade diese Briefe jum Beleg bafür, daß ein abschenliches Intriguenfpiel vor sich ging, benn nicht von einem Minister ift diesen Briefen aufolge das Todesurtheil gegen den fo hochverdienten und hervorragenden Mann ben Bollstredern übermittelt worden, sondern von bem Bertreter einer fremden Macht, und nicht schriftlich, sondern mündlich, und ber leberbringer sowohl, als berjenige, an welchen ber Auftrag erging, waren Tobfeinde bes zu Richtenben.

Daß Piccolomini die geheime Agitation geleitet, welche auf die Abwendung der vornehmsten Befehlshaber von ihrem General hinzielte, wurde wiederholt berührt. Schon seit dem Herbste des versselte, wurde wiederholt berührt. Schon seit dem Herbste des versselten Jahres war er mehrmals als Bersucher an den Grasen Gallas herangetreten. Dieser aber hatte in seiner Ergebenheit und Bewunderung für den Herzog die Berlockungen gar nicht verstanden und schrieb noch am 1. Februar 1634 an Piccolomini die "einen Wuste von Berdächtigungen Wallensteins hinwegräumenden Worte," die Seite 248 und 304 angeführt wurden. Es müssen sonderbare Dinge gewesen sein, welche diesen Wallenstein so ergebenen General

<sup>\*)</sup> Ballwich, Wallenfteins Berrath.

nachher boch in den auf dessen Untergang hinarbeitenden Bund hineintrieben. Später freisich scheint er dieß bereut zu haben, was man
daraus vernuthen darf, daß er auf dem Sterbebette den Kaiser zu
sich bitten ließ und, als dieser nicht kam, sondern die Grasen Schikt
und Khevenhüller und Freiherrn von Kurt abgeordnet hatte, sein
Anliegen nicht offenbaren wollte, sondern nach deren Entsernung ein
Bündel Briefe verbrannte.\*) Heß meint, man könne sich des Gedankens nicht entschlagen, daß diese Briefe über Wallensteins Schuld
oder Unschuld das Jahrhunderte hindurch schwebende Dunkel gelöst
haben würden.

Butler, dem sein Eigennut den Blick geschärft, begriff schon besser, was um ihn vorging. Vereits am 23. December 1633 hatte er Piccolomini geschrieben: "Bin sehr wohl zufrieden, daß ich unter Deroselben Commando din. Anch weilen ich dieses Regiment habe, habe ich allzeit Institia gehalten und solche laut Rechtens vollzogen. Sollte aber künftig etwas Wichtiges mit Qualitätspersonen vorfallen, will ich nit unterlassen, mich bei Euer Excell. um Vericht zu erkundigen. "\*\*) Und er hatte sich nicht umsonst beworden. Nicht zufällig, nicht wider Willen kam er dazu, die That zu vollbringen. Zeuge dessen die solgende Stelle ans einem Vriese des Grasen Gallas an Piccolomini vom 27. Februar: "Ich hoffe und halte sür sicher, daß Oberst Butler gewiß den Schlag sühre" . . . "wie mir es denn auch," setzt er später hinzu, "in diesem Augenblick der Hauptmann der Infanterie mittheilt." \*\*\*)

In welcher Beise Slawata die dem ausführlichen und gründlichen Berichte aufgedrückte kaiserliche Autorität zu seiner Vertheidigung benützte, werden wir in dem Aufsatze "Fiedlers und Helbigs Funde" sehen.

<sup>\*)</sup> Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmunzen und Medaillen. Herausgegeben von dem Bereine für Numismatit zu Prag, Seite 58. — Joh. Ed. Deß. Biographien und Antographen zu Schillers Wallenstein. Jena 1867.

<sup>\*\*)</sup> Echebel. Wallensteiniana, C. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ballwich, Ballenfteine Berrath.

9.

### Segnma Radine Relation.

Dieser Bericht war ursprünglich čechisch abgefaßt, ist aber bann in's Deutsche und Lateinische übertragen worden. Gedruckt ist er aus unbekannten Gründen nicht worden. Khevenhüller hat ihn als seine eigene Erzählung aufgenommen und Murr bringt eine lateinische llebersetzung nach einer Haudschrift, die Renatus Karl Freiherr von Senkenberg besaß. Auch muß er handschriftlich eine starke Verbreitung gefunden haben.\*) In neuerer Zeit wurde von Dworsty aus den Papieren Slawatas im Neuhauser Archive jenes deutsche Exemplar hervorgezogen, welches mit der Unterschrift und den eigenhändigen Correcturen des Verfassers, so wie mit der Vemerkung versehen ist, daß es dem Kaiser zu eigenen Handen überreicht wurde — Kriterien geung, um dieses Exemplar als Original betrachten zu können. \*\*)

Aus Khevenhüllers Annalen sind Rasins Erzählungen in alle Geschichtswerke übergangen. Da jedoch, wie Ranke hervorhebt, der Abdruck daselbst von dem Dworsky'schen Exemplare in wesentlichen Puncten abweicht, so befremdet es, warum Khevenhüller sich nicht an den authentischen Text, der ihm doch leicht zugänglich sein mußte, gehalten hat. Wir halten uns an den von Dworsky mitgetheilten Text.

Wie sehr Rasins Eröffnungen die Geschichtschreibung eingenommen haben, davon hat man noch an Ranke ein Beispiel, welcher sie nicht bloß häufig benützte, sondern ihrem Autor ausdrücklich auch eine gewisse Wahrhaftigkeit zugesteht. So sagt er:

<sup>\*)</sup> In der Brager f. f. Universitätsbibliothet, im bohmischen Bufenm, in der Bibliothet von herrn G. Carl Schmiebel in Beipert.

<sup>\*\*)</sup> Ter Titel biese Cremplars lautet: "Gründlicher und wahrhaftiger Bericht von mir, Jaroslaw Sezyma Rasin von Riesenburg, was seit Ao. 1630 von selbiger Zeit an, als von Ihr. kais. Mist. der Herzog zu Friedland seines Generalats erlassen, bis auf Ao. 1634 da er umkommen, erstich zwischen dem Adam Erdmann Trcta, ihm dem Friedländer, heinrich Watthias Grasen von Thurn und dem König in Schweden, auch andern ihren Abhärenten durch mich tractirt worden und was mittler Zeit vorgelossen und ich mich vor dießmal erinnern können."

<sup>1635, 20,</sup> Octobris, Wien.

Man fann sich so fehr nicht wundern, daß er fein besonderes Zutrauen erwectte. Friedrich Förfter, der von der Schuldlofigfeit Ballenfteins burchbrungen mar, hat ihn für ein Gewebe von absichtlichen Lugen erklart. Allein leitdem haben fich fo viel einzelne Thatfachen gefunden, welche die Melbungen Sefpmas beftatigen, daß ihre Glaubwurdigfeit unmöglich fo in's allgemeine geleugnet werben barf. Die Tage, die er angibt, stimmen mit anderweit befannt gewordenen Daten zusammen: man hat Briefe des Grafen Thurn gesunden, welche die Berhandlungen bestätigen, in die er verflochten mar: auch aus ben Brogefacten find Ausfagen befannt geworden, welche feinen Zweifel an der Art und Weise seiner Thatigfeit, wie er sie schildert, übrig laffen . . . . Er macht den Gindruck einer gewiffen Naivitat und Bahrhaftigkeit. Bon ber Band zu weisen ift er durchaus nicht: man muß ihn aber barauf anschen, mas er denn eigentlich enthält . . . . Rach dem allen bildet der Auffat einen authentischen und werthvollen Beitrag zu ber Geschichte Ballenfteins und ber bamaligen Zeit, wiewohl er unter Ginwirkungen entstanden ift, durch die er verbächtig werben fonnte.

Wenn wir diesen Einwirkungen nachforschen, so stoßen wir wieder auf Slawata. Wie wir aus einem im VI. Capitel mitgetheilten Briefe desselben an den Grafen Jaroslaw Martinis vom 1. Inni 1635 entnommen, war der gewesene Friedländische Kammerpräsident Heinrich Kustos mit dem, Slawata gegebenen Bersprechen von Wien abgereist, Sezyma Rusin zum kaiserlichen Hofe zu bringen oder einen von ihm geschriebenen Bericht zu erlangen. — Slawata schreibt nun darüber an Martinis:

13. October 1634. Herr Rasin hat seine Relation niedergeschrieben. Sie ift einige Bogen stark und ist auch bereits von dem Concipisten Adam bei der böhmischen Kanzlei in's Deutsche übersetzt worden. She ich sie jedoch Er. kais. Maj. zum Durchlesen gebe, ordnete ich an, daß Herr Pricksmaier und Herr Freisteben noch einige Sachen in dieser Materie diesem Herrn vorsbringen und ihn gleichsam daran erinnern. Um so vollsommnner wird sein Bericht werden. Wenn das in die Dessentlichkeit kommt, so möchte ich gerne wissen, ob sich noch jemand sinden wird, welcher dafür einstehen möchte, als ob Friedland Unrecht geschehen sei. In Wahrheit, in dieser Materie wird sich schwer in den Geschichten ein Beispiel sinden, daß jemand besser war auf intendere" verstand als er, und daß es in der Welt eine größere Pro-

bition geben konnte, als diese es gewesen. Wenn Se. kais. Maj. es durchzusiesen geruht hat, lasse ich auch ein Exemplar für Se. königl. Maj. abschreiben und schicke es Euer Gnaden zur Expedition. Indessen ersuche ich, das, was ich in dieser Materie E. Gu. schreibe, Sr. königl. Maj. und dem Herrn Grafen Trautmannsdorf bekannt zu geben.

24. October 1635. Geftern Morgens ift Gr. Daj. im geheimen Rathe vorgetragen und vollständig vorgelesen worden (benn es schien bas bas Befte zu fein) herrn Rasins Relation und Bericht. Ich habe bahin gewirft, daß Ce. taif. M. fich gnabigft zu entschließen geruhte, daß diefe Relation jum Drucke fame; nur folle fie noch in eine gute Form gebracht werben. Hierauf aus dem Rathe heraus, habe ich Gr. kaif. D. ad partem vorgetragen, daß es mir gutdunke, ein Exemplar Gr. königl. M. zu schicken, was Se. taif. M. fich gnabigft gefallen ließ, und hier ift es beigeschloffen. erwarte sehulichst, mas Se. konigl. M., Berr Graf Trautmanneborf und E. In. dazu fagen. Wie alles in's Reine gefchrieben mar, gab ich es, noch che ich es Gr. faif. M. unterbreitete, ibm jum forgfältigen Durchlefen und, was ihm scheinen werde, jum Durchstreichen ober Aendern (preloženi). Und bann möge er fich unterfertigen. Daber bas, mas 3hr in diefer Schrift burchgestrichen ober geandert findet, von ihm geschehen ift. Ich habe in ben anderen Copicn (benn diese Copien find gleichzeitig von Berschiedenen geschrieben worben) ebenfalls bas durchstreichen ober andern laffen.

Soweit Slawata über seinen Antheil an dem Rasin'schen Bericht; freilich nur in dem, was er sagt, nicht was er weise verschweigt. Letteres umfaßt alles, was zwischen dem Eintreffen Rasins in Wien bis zur Bollendung seines Berichtes mitten inneliegt, also gerade die Hauptsache, nämlich das Uebereinkommen bezüglich der Absassung des Berichtes und die Absassung selbst.

Für biese Lücke bietet Rasins Gesuch an den Kaiser, womit er seinen Lohn auspricht,\*) so werthvoll es au sich ist, nur einen kleinen Ersatz. Das vom 6. October, wohl gleich nach der Ablieserung der Schrift, datirte Gesuch ist am 28. October 1635, d. i. fünf Tage nach deren Vortrag im geheimen Rathe, eingebracht worden. Der Verfasser hat sohin mit seiner Honorarsorderung nicht gesäumt.

<sup>\*)</sup> Hallwich, Rr. 1349 und 1350.

Diefelbe ist jedoch ziemlich bemäntelt. In ber Begründung weist er zwar auf sein Berdienst mit den Worten bin:

Nun werden hin entgegen E. Raif. Maj. auch außer Zweisel mit mehrem allergnädigst verstanden haben, wasgestalt Dero Kais. und Königl. allergnäd. Willen und Beschlich ich mich auf des Herren Heinrichen Kustos, Freiherren 2c. beschehenen Bortrag bewegliches Zusprechen und Unterhandlung in unterthänigster, treuer Devotion höchster Möglichkeit nach accomodiret, meine außer Euer Kais. Maj. Erblanden gehabte ausehnliche Gelegenheiten alsbald verlassen, alle mir beschene Zusagen und gethane stattliche offerta ausgeschlagen und mich allhier bei Dero Kais. und Königl. Hofstadt [Hosstaat?] gehorsaulich eingestellet, allba ich unnmehro auch die von mir begehrte Restation zu Papier gebracht und alles, was mir dießfalls weiters committirt werden möchte, mit allerunterthänigster Begierde zu vollziehen willig und erbötig bin.

Allein er schützt zugleich auf unterschiedlichen confiscirten und bereits alienirten Gütern haftende Forderungen seines Weibes Helene geb. Mitrowsky von Nemysl, die er auf 17.051 Sch. 2 Gr. 1 Pf. specificirt, dann eine Forderung seiner Mutter zu 7.000 Schock auf seines Baters Gut Korutit vor, "so damal, als es in gutem esse gewesen, 15.000 werth und folgends dem Herrn Horold Kolowrat gegeben worden," aus welch' letterer Forderung, "wofür sie niemal einige Satisfaction erlangen können," er, weil ihr Necht nach ihrem Tode auf ihn übergangen und weil seines Wissens sein Bater, ein einfältiger und gerechter Mann, sich wider Ihre kass. Maj. in keinem Wege vergriffen, seine eigene Forderung per 15.000 Schock Gr., also den angeblichen ursprünglichen Werth von seines Vaters Gut herleitet. Beiderlei Ansprüche, auf Entlohnung und Zuerkennung von Rechten, mit einander verbindend, stellt er die Vitte

Sie geruhen mir beides zu Dero vertröfteten Kais. und Königl. Guad als auch zu Abstattung mehr berührter mein und meines Weibes habender Sprüch und Forderungen das Tröfi'sche abgebrannte Märkt Chotèbor, so zu der Herrschaft Swètsa, mit dem Maierhof und vier Dörssein Jisem, Ranikow, Weseli und Sedletin, oder die beiden Gütel Kink und Wrbit sammt dem

Dorf Mocowit mit ihrer Zugehörungen, ober wo es sonsten Euer Kais. Maj. allergn. belieben möchte, . . . . anzuweisen.

Man sieht, das Begehren war nicht ungeschieft gestellt, indem Ansprüche, die sonst schwerlich Aussicht hatten auch nur zu einem kleinen Bruchtheile realisirt zu werden, in ihrem vollen Werthe augeschlagen werden, und das dafür erbetene Acquivalent (abgebranutes Märktlein, Dörstein, Gütl) möglichst verkleinert wird. Dabei wurde zugleich der Schein vermieden, als ob der geleistete Dieust gar so hoch in Anrechnung gebracht worden wäre. Dem Bittsteller sind hierin wohl kluge Rathgeber zur Seite gestanden. Die Bitte sand Erhörung und Rasin erhielt Chotebot, wo er auch starb.

Befolgen wir nun Rankes Rath, und sehen wir barauf, was Sezymas Bericht benn eigentlich enthält. Da springen uns zunächst bie Aeußerungen Wallensteins in die Augen.

Mir dabei verboten, ich sollte die Sachen ja in höchster Geheim halten, benn ich hätte nichts zu verlieren, er und Trcta aber sehr viel. — Wenn mich die Raiserlichen überkommen thäten, daß sie mich würden spießen lassen; er und der Trcta aber würde um all' das Ihre und den Ropf darzu kommen. — Es ist allhier nur um Euch zu thun, denn wenn Euch die Raiserlichen mit diesem des Königs Schreiben überkommen hätten, so hätte der Raiser mir nichts anhaben können. Ob er zwar einen Argwohn auf mich gefaßt haben würde, so hätte er doch nichts darthun können; ich wollte mich schon allentshalben entschuldigt haben . . . — Ich sollte in den Sachen verschwiegen sein und niemand nichts vertrauen, denn es laufe auch um ihn und den Trcka, wenn es der Raiser erfahren sollte . . . — Sie und [der] Raiser selbst wissen von Euch, daß Ihr zu mir zu kommen pflegt, aber ich schreibe dem Raiser alles anders, samb [als] wollte ich dem Raiser zum Besten einen Frieden schließen . . .

Nein! so kann nach unserer Vorstellung ber stolze Friedländer nicht gesprochen haben und Verschwiegenheit dem seiner Rolle bewußten Sezyma Rasin zu predigen, wäre auch überflüssig gewesen, da er an diesem, wie er hier dargestellt wird, keinen Neuling in der Zwischenträgerei vor sich hatte. Die Wiederholung und das Hervorheben von berlei Mahnungen in bem Berichte läßt nur zu beutlich die Absicht burchschimmern. Achnlich verhält es sich mit den Sätzen, die auf die angebliche Feindseligkeit Wallensteins gegen den Kaiser Bezug haben; hier klingt zudem einzelnes vornehmlich an das Chaos an.

Wann seine Seel im Abgrund der Höllen ware und er selbige dadurch, daß er dem Kaiser dienen sollte, erlösen könnte, so wollte er es nit thun. — Also will ich den Kaiser aus allen diesen Landen bis in Wälschland jagen. — Jetzt ist's Zeit und ich will, daß das Haus Desterreich und der König in Hispanien von Grund aus verderbet werde. — Ich will mich an der Bestia, den Kaiser meinend, und den andern Hundsvöttern rächen.

Man merkt die Absicht und wird verstimmt. Dieses Gefühl wird man noch bei vielen anderen Stellen nicht los, z. B. bei folgenden:

Dieß, was mir burch Euch [von bem Schwedentonig] zu entboten worden, ift mir lieber, als die ganze Welt. — Gestalt dann der König viel darum geben hatte, wann er von des Friedlanders Hand nur ein Zeil hatte haben können. — Uiber ben Bayern habe ich auch gar guten Appetit.

Recht mit Haaren herbeigezogen nehmen sich die hindeutungen auf bie böhmische Krone aus. Man beachte auch folgende Stellen:

Allhier zu Brag geben fie auch zu mir um Rath und bitten, ich wollte ihnen Rath mittheilen: wann die Schelmen aber wunten, fie wurden nit viel fommen. Ich will's ihnen bald geben. — Weilen ber König nicht will, ba boch Die Sachen fo weit tommen, fo muß es andere gehen. Er muße fehen, daß der Arnheim mit bem fachfisch Bolf hereinrucke. - Beilen bas nit geschehen sei, fo folle der General Arnheim auf's allerschleunigfte mit dem durfürftlichen Bolt nit in Schlefien, sondern in Bohmen ziehen, bann es sei große Forcht untern Leuten (habe aber wohl vermerkt, daß der gurft icon dem General Arnheim mas geschrieben haben muffe.) - Co haben aber ber Furft und der Graf Abam Treta ohne Unterlaß geschickt, wir follten graden [Bege] auf Brag zuzichen; fie wollten ihre Ropf zum Pfand geben, die Raiferlichen wurden unfer allba nit erwarten. — Beilen er bas Bolt von bem Konige nit befommen und das fachfische Bolt in Bohmen geruckt, so mußte er bas Generalat auf fich nehmen und die Sach' mußte auf eine andere Form gehen ; und da werde er das Regiment in Sanden haben und es aledann beffer thun können, was er bishero in feiner Intention gehabt. — Er habe ben

Hoffirch [von Prag] wohl abziehen lassen, hätte ihn auch wohl schlagen tönnen, hätte ihn aber passiren lassen. — Es hätte sich in einem Jahr viel verändert und das sei vor sie besser; jeto habe er erst den rechten Vortheil zu dem, was er im Sinn gehabt. — So habe der Graf von Thurn auch die schwedische Armada in Schlesien anjeto in seinen Händen, also daß die Sachen anjeto viel leichter gehen könnten, als vorhero. — Ich will aber nichts destoweniger mit der Armada Euch unter die Augen ziehen, und mich allda [bei Nimes in Schlesien] logiren, damit man bei Hof kein Verdacht auf mich werfe, sondern männiglich vermeinte, daß wir Feind wären; aber ich will Eur'm Volk darum nichts thun.

Belche Verwandtschaft haben biese Aeukerungen nicht mit der Deutung, die Slawata den ju Grunde liegenden Borgangen ju geben liebte und der er schon lange vorher in dem votum cujusdam consiliarii und in dem perduellionis chaos Ausdruck geliehen! Baren sie fo wie vieles andere, was in diefer Relation fonst noch in ähnlichem Sinne mitgetheilt wird, unabhängig von ihm niedergeschrieben worden, fo hatte ce feine glanzendere Bestätigung feiner Auffaffung und Boraussicht geben können. Go aber brängen fie nur ben Bedanken auf, Clawata habe fie in die Relation hineingetragen, um feinen früheren Aussprüchen eine Bestätigung von anscheinend fremder Seite zu verschaffen. Dabei tam ihm seine Renntnif ber Berfonen und Berhältniffe außerordentlich zu Statten. Ihm war es daher auch leicht, das, was er ihnen in den Mund legen wollte, ihrer gewohnten Ausbrucksweise augupaffen. Wie er bas Sprichwort bes Herzogs: fare, disfare et dar ad intendere in dem votum und in bem "ausführlichen und gründlichen Berichte" verwerthet, fo hatte er auch jest wieder Gelegenheit, einige geflügelten Worte desselben anzubringen. Rur ift ihm mit bem einen: "Tobte Sunde beißen nit," das Malheur paffirt, daß er es auch schon in die Apologie einfließen ließ und badurch eine Spur mehr zu der Quelle biefes Berichtes erschlof. Daß Slawata ben jungen Trefa gut kannte, zeigen die Epitheta, die er demfelben im Chaos beilegt. 3bm find

auch und nicht Sezyma die markanten Züge, welche die Relation von der alten Frau von Trcka entwirft, zu danken, die Schiller dann wirkungsvoll für seine Gräfin Terzky zu benützen wußte.\*) Daß bald nach der Prager Schlacht die Frau Trcka dem Grafen von Thurn durch einen Jäger an Geld etwas nachgeschickt, mag der über alle Vorgänge unterrichtete Slawata selbst sehr gut gewußt oder doch in seiner Hellseherei vermuthet haben.

Aus gleichem Grunde, wie die eben berührte Uebereinstimmung der Meldungen Rasins mit Slawatas früheren Aufstellungen darf auch der Umstand nicht Wunder nehmen, daß jene auch durch viele nachträglich an den Tag gekommene Thatsachen bestätigt wurden. Gewiß würde eine solche Bestätigung für die Glaubwürdigkeit von Rasins Nachrichten sprechen, wenn er seinen Bericht bloß nach eigener Erfahrung niedergeschrieben hätte. Allein er stand von dem Momente an, wo er in Wien erschienen und sich zur Berichterstattung bereit gesunden, unter dem dominirenden Einflusse Slawatas, der lebendigen Registratur alles dessen, was sich mit Wallenstein zutrug oder ihn betras. Die Möglichkeit war daher gegeben, daß Rasins Erzählung durch Daten vervollständigt wurde, die Slawata in seinen Acten hatte oder in seinem Kopfe trug. Mit der Erforschung der Archive stellte sich dann die Uebereinstimmung heraus.

So weist Dworsky selbst barauf hin, daß Slawata von der Bewahrung des Schatzes des Churfürsten Maximilian zu Salzburg Kenntniß hatte, wovon Rasin in seiner Erzählung Wallenstein Er-

<sup>\*)</sup> Helbig in seinem Auffate "Neber das historische in Schillers Ballenstein" (Worgenblatt für gebildete Leser 1852, Rr. 30 und 31) sagt: "Bon den Frauen, die im Hauptquartier waren, nahm die Gräfin Kinsty, des Grafen Terzta Schwester, an allem Antheil, was der Herzog im Sinne hatte; sie mag dem Dichter zur Charafteristit der Gräfin Terzta vorgeschwebt haben." Dieser Meinung folgt auch J. B. Schäfer in seiner Schulausgabe des Ballenstein. Boher hätte aber Schüler die Gräfin Kinsty tennen geslernt? Sicher aber ist es, daß er wie das Chaos und den aussührlichen und gründlichen Bericht auch die Rasin'sche Relation in Murrs Ausgabe vor sich hatte, in welcher Reslation eine so brastische Schilderung von der alten Frau von Treta enthalten ist.

wähnung thun läßt, und zählt acht Fälle auf, wo in Acten bes Wiener Kriegsarchivs, die wahrscheinlich durch Slawatas Hände geslaufen, Thatsachen augeführt werden, auf welche sich auch die Radin'sche Relation bezieht. "Das aus den Hüten Trinken", "aus'm Hut eine Gesundheit herumgehen lassen" bei Gelegenheit des Besuches des Herzogs Franz Albrecht im Lager kommt schon in einem Verichte aus dem Lager vor Schweidnitz vom 7. September 1633\*) und das Sprichwort Wallensteins: "Iween Hanen auf einem Mist taugen nicht zusammen," in einem seiner Briefe an St. Insian do. Prag, 9. Februar 1628,\*\*) die Aeußerung: "Damals hätte uns der Fürst vor Schweidnitz schmeißen können" in der (Seite 249 citirten) Urkunde ddo. Pilsen, 2. Februar 1634 vor, und so wird auch der Tod mehrerer Diener der kaiserlichen Friedensgesandten in Schlesien an der Pest in einem Schreiben Trautmannsdorfs an Questenberg ddo. Peterwiz, 20. September 1633 erwähnt.\*\*\*)

Doch wozn erst das nachweisen, da das Naturell und das Borgehen Slawatas, wie es während eines ganzen Jahrzehends sich geäußert, offen vor uns liegt und seine vollkommene Vertrantheit mit den Personen und Ereignissen außer allen Zweisel steht. Wer unsere Auseinandersetzungen ausmerksam verfolgt hat, von dem bestürchten wir daher keinen Widerspruch, wenn wir behaupten, daß die Relation von Ansang dis zu Ende das Werk Slawatas ist und daß Jaroslaw Sezyma Rasin von Riesenburg daran weiter keinen Antheil hatte, als daß er die Waare mit seiner Flagge deckte.

Zu solchem Ausspruche halten wir uns um so mehr berechtigt, als der in Diensten Thurns stehende Rasin niemals von Wallenstein als Unterhändler verwendet wurde. Das beweist das von der Friedsländischen Confiscationscommission aus Anlas des Sachseneinfalles

<sup>\*)</sup> Aretin a. a. D. Seite 60. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Briefe Wallensteins, meistentheils über Medlenburg von Professor Dr. Ottofar Lorenz. Schwerin 1875.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich, Nr. 696.

geschöpfte Erkenntniß vom 25. Jänner 1634, aus welchem wir Nachstehendes hervorheben.\*)

Als im verwichenen 1631ten Jahre das feindliche Bolt des Churfürsten von Sachsen herein in das Königreich Böhmen einen unvorhergesehenen Sinfall machte, haben mit dem Feinde auch böhmische Emigranten und Exuslanten des Herrens, Ritters und Bürgers Standes sich verbunden und gemeine Sache gemacht, Schutz und allerlei Förderung bei der feindlichen Armada thatsächlich genoßen . . . . Unter diesen Emigranten und Exulanten besinden sich laut sicherer Beweise folgende:

# Aus dem Ritterftande.

.... Jaroslaw Rasin. Gleichfalls Aufwärter des Grafen von Thurn, in dessen Hause er täglich erschien, hielt er sich an ihn und andere Abhärenten, half die Häuser plündern und ließ auch mehrmals den Leuten geraubte und abgenommene Sachen aus dem Lande weg nach Meißen führen. Er war sehr schädlich und verderblich . . . . .

Nachdem nun die Confiscations-Commission dieses alles reislich erwogen und dabei so vorgegangen ist, wie es mit Erlaß Er. fürstlichen Gnaden unterm Datum den 14. Novembris und mit Decret unterm Datum den 24. desselben Monates des schon verwichenen 1633. Jahres vorgeschrieben ist, erkennt sie, wie folgt:

Dennach das, was vorstehend geschrieben, hinlänglich verhandelt und nachgewiesen ist, daß die oben mit Namen angeführten Personen alles dieses begangen — also sind dieselben sämmtlich . . . für solches offenbares Berschulden gegen Se. kais. M. nach dem Wortlaute des allgemein kundgemachten Patentes Seiner Gnaden des durchlauchtigen Fürsten und Herrn Herrn Albrecht Herzogs von Mecklendurg, Friedland, Sagan und Groß-Glogau, welchem von Sr. kais. M. unserem allergnädigsten Herrn alle über die Personen, welche sich an der gegenwärtigen, seindlichen, aufs neue ausgebrochenen Rebellion betheiligt haben, verhängten Strafen und Prätensionen auf die Kriegsbedürfnisse abgetreten und übergeben wurden, mit allem ihrem Gut und Vermögen Sr. kais. M. zur Strafe verfallen und wird daher vermöge dieser Uibergabe Sr. kais. M. dieses Gut und Vermögen Sr. fürstlichen Gnaden zugeschrieben. Kraft Rechtens.

<sup>\*)</sup> Schebet. Balleufteiniana.

Konnte der Herzog einen Mitwisser von Geheimnissen solcher Art, wie sie die Relation enthüllt, verurtheilen lassen? Nimmermehr. Durch diese Thatsache allein wird dieselbe, auch abgesehen von den gegen ihre Glaubwürdigkeit sprechenden inneren Gründen, hinfällig und mit ihr fallen auch die von Fiedler und Helbig aufgesundenen Documente. Allein selbst ohne jene Thatsache vermöchten die genannten Documente, welche noch Ranke als Grundpfeiler der Relation ansieht, dieselbe nicht mehr zu stützen.

10.

# Fieblers und Belbige Funde.

Im Anschlusse an das Chaos, den ausführlichen und gründlichen Bericht und Rasins Relation muß ein Factum, das in allen drei Berichten erzählt wird, besonders erörtert werden.

Bor bem 25. Februar 1634 geschieht mit Ausnahme ber Ansang 1631 von Tilly gemelbeten Denunciation (Seite 124) nirgends von Berhandlungen Friedlands mit Gustav Abolph Erwähnung. Da tritt im Chaos\*) die Nachricht auf, er habe von Schweben und Brandenburg durch Bermittelung Thurus, und von Sachsen durch Bermittelung Arnims 5.000 Reiter und 10.000 Mann Fusvolk sammt hinlänglichem Geschütz und mit dem Grasen Thurn als Generallieutenant begehrt; er selbst werde auf eigene Kosten eben so viel zusammendringen und damit sich Böhmens, Mährens und Oesterreichs bemächtigen, sosern er des Titels eines Herzogs von Mecklenburg, seiner Besitzungen in Böhmen und alles dessen versichert würde, was er erobern werde. Dem Könige habe dieß zugesagt und derselbe sich auch bereit erklärt, ihm zur Königswürde verhelsen zu wollen. In dem aussührlichen und gründlichen Berichte wird Brandenburg und Sachsen außer Spiel gelassen und die Ber

<sup>\*)</sup> Abbrud bei Murr. Seite 195.

handlung als mit dem König von Schweden allein gepflogen hingestellt, im übrigen halt sich jedoch die Erzählung genau an das Chaos.

Woher diefe Nachricht stamme, bavon keine Andeutung.\*) 218 fehr verläklich muß beren Quelle jedoch nicht gehalten worden fein, benn foust hatten fie wohl "die beputirten Rathe und Commissarien" in ihrem mehrerwähnten Gutachten auch in die Buncte eingereibt, wegen beren "unwidersprechlicher Rotorität" man hätte zu einer declaratori Senteng schreiten können. In ber fast zur Bange von Wallensteins Beziehungen zu Schweden handelnden Relation Sezyma Radins fehrt jedoch die Nachricht in etwas modificirter Geftalt wieder, und darum wohl hat sie bis in unsere Zeit ihren Blat in der Geschichte behauptet. Zwar wurde biefe Relation von einigen Seiten für ein Gewebe von Lügen erklärt; doch wurde eine folche Auflehnung gegen die traditionell gewordene Auffassung niedergedonnert, feit fich in Archiven einige Schriftstude fanden, welche einzelne Rasin'sche Anführungen, zumal die besagte Nachricht, zu bestätigen schienen. Es sind das zwei Briefe bes Grafen Thurn, ber Auszug aus einem Treta'ichen Briefe und ein Bericht von Rasin, die theils von Helbig, theils von Riedler publicirt wurden. \*\*) Sehen wir uns nun diese Schriftstücke etwas näher an.

<sup>\*)</sup> Möglich, daß sie gleich den Particularien des Herzogs von Savoyen in irgend einer Form schon vor der Ratastrophe producirt wurde und zu deren Beschleunigung beistrug, denn sonst müßte es befremden, wie sie in das Chaos und den aussührlichen und gründlichen Bericht Eingang finden konnte. Das betreffende Actenstück mag aber Bayern nicht mitgetheilt worden sein und darum (Seite 233) sich nicht erhalten haben.

Bur Gefchichte Ballensteins von Sofeph Fiedler (Jahrbuch für vater= ländische Geschichte. Wien 1861).

Allergnedigifter Rhonnig und Berr.

Bor E. Kh. Mtt. bin Ich spatt khommen und Ihn ber Ahl auf offentlichen Sal verlob nemen muessen, wahr weber zeitt glegenheit noch stöl, nottursstig zu Reden, Bien In geosser hofnung gewest, tag und Nacht geräst, E. Kh. Mtt. die gewisseit zu beingen, das Run mher alles thlar und zuem Abdruthen Ist, hab aber Läder On wartten und gestalt abgenomen, das es E. Kh. Mtt. weber erfreusich noch Annemlich whar. Sondern Jezundt ain dissidenz und sorgsomseit Ihn Ihr F. G. sezen. Run Ist es Euer Mtt. wissent, was sie mir andeuolhen und der Raschin Ihr F. G. bericht hatt, das Euer Mtt.

Die Reservoirs, welchen die Schriftstücke entnommen sind, bei A. das k. k. Hausarchiv in Wien und bei B. das königs. Staats-archiv in Dresden, können schon Bertrauen erwecken; nur fragt es

wollen 12.000 Man wen die Zeit begert wiertt schicken auch Achzehen stuckh, Sich auch oferirt Ihn zuem Bice Re zu machen vnd das er den Khrieg In Euer Mtt. Ramen shueren sol, Auch die Ersordrung thnen was er von E. Mtt. begern than vnd wiel. Auf dieses In nun der Raschin abgeordent, die Bersichrung zue thuen so er 12 oder 14 Tausent man hatt die Schlesische Arme persanlih anzugraissen Euer Mtt. Schlesing Bohem vnd Marhern In Rubigen Standt zu sezen vnd Noch Berordnung vnd Beselch E. Rh. Mtt. so viel hinterlassen, das Bohem gesichert sey, vnd der Fuerst wol noch der Wiener Brugthen begeben, Sein Wintter quartier ausschlagen, Bey der Ersten starthen gefrier, Noch Steuermarth, Kharntten vnd Crein gehn welches mir alles bekandt vnd souiel Berznunsst hab zue Brtheln das es sein than getrau mir es auch wol zue Enden, Wen nun Ihr F. G. solche Treue Dienst Lässen wiertt, So stölt ers zue E. Kh. Mtt. gnedigster belibung vnd Erthantnuns die Renumeration zu bekhomen, welches Euer Mtt. willich und Leicht zu thun wiertt sein.

Allergnedigfter Rhonnig.

Biett E. Kh. Mtt. vmb Gottes Willen, solhen vorgenomnen Argwon auss ben Berzen schlagen den man hat thain Exempel das diese fürstlihe Persohn etwas Tratidoris Ehrvergessens vorgenomen hett, sondern glauben und Traun gehalten das sagen freundt und Feindt. Ich dien mit Ehrn Alt geworden In Redligkeit und Aufrichtigkeit gelebt und nit zue ainem solhen thindt geworden, das Ih mit mein Alzueviel Traun E. Mtt. verschueren wuerde oder etwas vortlhafftig und betriglichs zue suechen wie auch diesser wolbesantte vom Abl dem E. Kh. Mtt. theinen gnedigen widergenes andeuolhen. Ih shuer mein Persohn etwas selbst zue thuen dien Ih sorgsamb und auss solhen Brsochen thlainmuettig.

Ben E. Kh. Mtt. schreiben, 36 werde ben Felbtmarschaft Arnhämb geben, wiel 3h es unvermertht bahin Richten, bas er ain Bertrautten Diener Ohn 3hr F. G. wiertt schicken ber seine Bersprechungen Zuesag und Bornemen selbst Combel modo than anshörren, E. Mtt. auss allen Berbacht zu bringen.

E. Rh. Mit. haben In ber Baledizirung gesagt vnb bahin gezielt felbst In Böhem gegen Eger zu gehn, hab es guettgehäffen wen es E. Rh. Mit. auf solche wais gesellig, hett wol meine bebenkhen gehabt, etwas barzue zue reben hab mir aber vorgenommen nimermehr Muntlich zue Contrastirn wieder Euer Mit. boh so es durch befelich begehrt, wiel Ih es so guett Ihs versthe schriftlich unthertenigst geben.

Allergn. Khönnig vnd herr Bail Ihn der gepflognen Handlung so E. Kh. Mtt. In Ansang sehr Annemlich wahr Wein Ehr und guetter Ramen Interessirt So hab Ih vnthertenigst darumb zu Bietten, mein Berschimpfung gnedigist zue verhnetten, vnd das die Lieben Freundt so Ih On mih gepracht, vngesart sein geniessen mögen des Berssprechen so In Namen E. Kh. Mtt. Ih Ihnen gethan hab.

Flaiffig werbe Ih procuriren und Antraiben bas die Schlefische Arme zue nichts gemacht werbe, Alfidon werben E. Rh. Mtt. In der Thatt erfahrn mit was unthertenigsten Treu und Euffer die Landt werben mit Laib Leben und guett beroselben zuspringen. Es sein shuerneme wathere Abeliche Persohnen alber thommen auf mich gesich, wie kamen sie bahin? Dort ist es ein Kapuziner Fra Gregorio be Fossa, welcher mit einem Einbegleitungsschreiben vom 18. Februar 1637 die Thurn'schen Briefconcepte dem Kaiser Ferdinand III.

wartt, Bas Ihr Borbringen und Biellen wiertt Euer Mtt. gehaimer Ratt und Diener Steinberger anhörren auch Leffen was mir die Frau Trezistin schraibt gelbt und Rhetten geschift, fo umb alle gehamnus was und treulih besuerbert.

A tergo: Concept In ben Konig in Schweben vom Thurn, bes Fribtlanders Berratherej betr. ohne Datum.

B.

Die Resultate ber neuesten Forschungen über Ballenfteins Berrath von R. G. helbig. (Augemeine Monatsschrift für Biffenschaft und Literatur. Jahrgang 1863. Braunschweig).

Brief bes Grafen von Thurn an ben König von Schweden.

Rafchin hatt ihre A. G. mein Schreiben vberandtworttet. In was gehorfambfter tremer Affection Diefelbe verblieben, ift ans der Relation, fo ber subdelegirte [Rasin] mitbracht und hiebei liegend, zu vernehmen; auch mas Berr Terzta in Böhmischer Sprach auf des Fürften Befehl geschrieben, ift verteuticht zu seben. Db wol ihr fürftl. Un. vbel ju Baft, fo reifen fie nach Fridlandt, haben burch S. Tertia dem Relbtmaricalch Arnbeimb ichreiben laffen, er foll eilendts nach Fridlandt tommen, darbei ich auch nabe fein werde. Ihr F. In nehmen den iconen praetert, haben Bolmacht vom Rayfer, welche ber Gebeime Rath Gueftenberg vor breben Tagen gebracht, mit S. Arnheimb zu traltiren, benfelben zu gewinnen, Frieden zu machen. Das habe ich vor guter Beit geratben, reife alfo morgen, geliebte Gott, ju Berr Arnheimb, daß ihm fein Brieff vberandtwortet werbe und barbei antreibe, daß er ungefaumbt nach Friedtland ju ihr F. G. verreife, bie Cache in [un] verbechtig zu machen, fo muß ich felbit nit bir, fonbern fchide meinen lieben und vertramten herrn Gr. Bubna, fo bes Aurften von vielen jahren Intimus. 3br R. Gn. fpargiren foldes, bak er ben Gr. Bubng ju bem Enbt erforbert bett, benfelben zu vernehmen, ob mich der Fürft zu feiner Devotion wegen mechliger Offerten nit folte behandeln tonnen. In Erzehlung biefes Anfchlage haben ihr F. Gn. bertlich barüber gelacht; Dande bem getrewen Gott, bag ich mit mein Tractirung und Sandlung ficherlich und wol bestehe. Ihre fürftl Gn. nehmen E. Ron. Daj. felbst vor ent= foulbiget, daß Gie ben folder Reindtbefchaffenheit die ftarte vertrofte Gulff nit ichiden baben tonnen. Die Friedtlanbifche Bufammentunft wirdt an tag geben, mas man für Bulff auch von ihr Churf. Durchl. befiberirt und suchen wirdt, welches ich ben eigenem Diener auff bas eilendifte E. Ron. Daj. mit allen Umbftanben clar berichten werde. Berfprech E. Ron. Maj. daß Arnheimb gang trem und wolgeneigt zwischen bem Allrsten vnd ihm ein große vertrawliche Lieb; Alles das wird er fürnehmen, was Ew. Daj. erfremlich und zu bero Bolfart gebenhet.

Meinem Allergnat. König bitt ich umb Gottes Willen, den Diener aufs ehift wieder abzufertigen und fich nach dero hocherlauchten Berstande entschließen, mit wie viel Bolde Ew. Kön. Raj. könnten helsen, solche benennen und Ordre ertheilen, wenn sie erfordert, zu erscheinen. Dieses geschieht allein zu Gewinnung der Zeit oc.

Berbleibe E. Kon. Majt. Unterthänigster gehorsambster trewer Diener D. M. Gr. v. Thurn.

Dreeben ben 21. Octbr. 1631.

einschickt. Das geschieht also noch zu Lebzeiten des Grafen Thurn, welcher am 28. Jänner 1640 starb. Bei B. ist es unbekannt, durch wen, wie und wann die Hinterlegung erfolgte. Wenn man nun auch

9

Der Brief von Abam v. Terzta an Thurn enthält die Rachricht, daß des Grafen wohlbekannter Freund [ber Herzog von Friedland] den Brief des Königs erhalten und weil er wegen "podagra in der Hand" nicht selber schreiben könne, so empfehle er durch Terzka den Uiberbringer des Briefs (Rasin) als Bevollmächtigten zu mundlicher Berichtserstatung, dem man unbedingt glauben könne. Bergl. Nro. 3.

3.

Relation bes Selyma Rasin bei Thurn für ben König von Echweben. herr Guestenberger, taist. geheimer Rath, haben mit den beweglichsten und hochs versprechlichsten Worten Ihre F. Gn. persuadiren wollen, das Generalat auff sich zu nehmen. Sie hat sich mit dem entschuldigt, daß er es bei seiner Seel, Eid und Gewissen verschworen und nicht thun könne. Jedoch das wolle er auf sich nehmen, mit Feldmarschall Arnheimb zu tractiren, ob man es zu einem friedlichen Wohlstand könnte bringen. Darauf habe albereit die Vollmacht Ihre Kais. Maj. gegeben. hernach habe er (der Herzog) zu herrn Raschin gesagt, er wolle lieber todt sein, als an seinem Wort und Zusag, so er Ew. Kön. Maj. geben, in dem wenigsten zu manquiren. Ihre F. Gn. sein um Rath ersucht worden, ob Ihre Kais. Maj. sollte werben, denn Sie Ihnen verstrauten, auf die Bewilligung und verobligierte Zahlung des Königs in hispanien zehntausend Volen zu werben. So hat der tais. Rath auch vermeint, man könnte mit deutschem Bolde austommen, welches Ihre F. Gn. ganz und gar widerrathen; der Winter wäre an der Hand, man solle die Untosten sparen, weil man auch die Hossmung hätte, in die friedlichen Tractate zu schreiten: es wäre hernach Zeit genug, in vier oder fünf Monaten.

Ihre Maj. d. Kaiser haben Ihr F. Gn. ein Schreiben gethan, darin Macht gezgeben, die Plätze in Medlenburg aufzugeben und das Bold herauszunehmen. Beil Rostod allbereit v. Feinde befreit, so bleibt noch Bismar und Dömitz; das Bolt traut er ihm, zu Ew. Kön. Maj. Dienste zu bekommen außer dem General Wachtmeister, den v. d. Hoorst (?)

D. Borfehung haben 3. F. G. albereit bergestalt gethan, daß Brag, Buntel, Barbowit, Königsgrat, in Schlefingen Glat und Glogau mit lauter treuen Soldaten besetht, so ans bes herrn Terzta Regiment und seines Bettern.

3hre F. Gn. haben burch scheinbar persuasion & Tieffenbach bahin gewiesen, fich nach Schlefien zu begeben, die Friedenstractation besser zu facilitiren, S. Tieffenbach begehrt Entlassung seiner Dienste.

S. Queftenberg hat Ihre F. G. im Geheimb communicirt, daß d. Raiser von der Retirada allbereit rathschlagen thut, in großer Furcht und Gefahr sei, dessen Intent nach Grät den Weg zu nehmen. Eben auch von Herbogen von Bayern vermeldt, daß er Ihr Kais. Maj. geschrieben, daß er besorglich werde, neue Gaste zu haben, will seine Person zu sichern nachdenten.

Die hauptsächliche Sach zu schließen, will er mit h. Arnheimb u. h. Grafen Bubna umftändlich reden. Die werden es meiner Berson zu referiren wissen und ich es alebann b. Tag und bei Racht an Ew. Kon. Maj. werden gelangen lassen.

Diefe Bandlung möchte fich auf ein 6 ob. 7 Tag verlaufen in Allem.

cinem Kapuziner zutrauen kann, daß er zur Kenntniß geheimer Actensstücke gelangte, da Mitglieder dieses Ordens zu jeuer Zeit nicht selten Diplomaten-Dienste versahen, so läßt es sich doch nicht gut annehmen, daß der Graf Thurn die Concepte zu so geheimen Briefen so schlecht verwahrt haben sollte, daß sie, und zwar noch bei seinen Lebzeiten, in fremde Hände fallen konnten. Es müßte da nur der Zufall gespielt haben.

Ein zweites Bebenken macht sich bezüglich bes Habitus ber beiberseitigen Briese von Thurn rege, und zwar sowohl in Betress ber Orthographie, als bes Styles. Belangend die Orthographie, so können wir freisich nicht für die Genauigkeit des Abdruckes in B. bürgen, da derselbe nach einer bloßen Abschrist des originalen Abschries, welcher uns nicht zugänglich war, genommen wurde. Ist aber der Abdruck in B. genan, dann springt der Unterschied in der Rechtschreibung des Thurn'schen Brieses daselbst von jenem in A. in die Angen. Nicht minder auffällig ist der Unterschied im Styl. Da nun kein Individuum, wenn es sich beim Schreiben gehen läßt, aus den Eigenthilmlichkeiten seiner Schreibweise so leicht heraustritt, so kann man mit voller Sicherheit behanpten, daß, wenn Thurn die Briese in A. selbst concipirt hat, der Brief in B. von ihm nicht entworfen ist, und umgekehrt.

Wie steht es weiter mit der vielgerühmten Uebereinstimmung der Briefe mit der Relation von Sezyma Rasin? Nach Fiedler ist und kann das Schreiben A. nur mährend oder ganz kurz nach der Zusammenkunft Rasins mit Gustav Abolph, den er seiner Aussage zufolge am 9. October bei Schleussingen hinter dem Thüringer Walbe auf dem Zuge nach dem Frankenlande getroffen hatte, also wohl vor Mitte Octobers 1631, geschrieben worden sein. Rasin erzählt aber an dieser Stelle\*) er habe am 9. October bei Schleising den König mit dem Grasen Thurn angetrossen und in dessen Gegenwart

<sup>\*)</sup> Dvoreti, Geite 25.

alles referirt. Thurn war also beim König und vernahm mit diesem zugleich aus bem Munde Rasins bie Botschaft. Damit ift eine schriftliche Melbung dieser Botschaft von Rasin an Thurn und beren Beiterbeförderung im fchriftlichen Bege burch letteren an ben König, wovon der erste Theil des Briefes handelt, nicht wohl vereinbar. Ebenso verhält es sich mit bem zweiten Theile, denn bei berfelben Begegnung verweigert nach Rasin ber König auch die Silfe an Friedland; er will ihm höchstens 1.500 Mann bewilligen, wogegen Thurn sogleich seine Einwendungen mündlich erhebt. Wie fam alfo diefer bazu, über die Berweigerung bem König den lamentabeln zweiten Brief zu schreiben? Uibrigens ift nach diesem Briefe bas Motiv ber Berweigerung Argwohn bes Königs gegen Friedland, während nach Rasins Relation ber König die Silfe nur aus bem Grunde abschlägt, weil er im Reich noch einen ftarken Feind vor sich habe und jezo in's Reich ziehe, daber er ihm so viel Bolk nicht geben fonne.

Was die sub B. enthaltenen Schriftstücke, den Brief Thurns vom 21. October sammt den zwei Beilagen, betrifft, so drehen sie sich zum großen Theil um Dinge, die in der Rasinschen Relation nicht erwähnt sind. In der Hauptsache waltet aber doch eine Differenz ob, indem nach der Relation die Mission Rasins an Thurn darin bestand, Arnim zu bestimmen, mit seinem Bolk nach Böhmen zu ziehen, während nach den Briesen dazumal nichts weiter, als eine Zusammenkunst Wallensteins mit Arnim und Budna, welch' setzerer den Grasen Thurn vertreten sollte, auf Schloß Friedland geplant war, wobei erst das weitere Vorgehen verabredet werden sollte. Keines: wegs unbemerkt darf auch der Widerssinn bleiben, daß in Trcka's Brief Rasin dem Grasen Thurn als Bevollmächtigter des Herzogs empfohlen wird, dem man unbedingt glauben könne, also ein Mann, welcher der Relation zusolge bereits früher zu wiederholten Malen die vertraulichsten Verhandlungen im Austrage des Herzogs und

zugleich als Vertrauensmann der Familie Trcka mit dem Grafen gepflogen hatte und überdieß laut des (Seite 440) erwähnten Erstenntnisses der Friedländischen Consiscationscommission der eigene Auswärter des Grafen Thurn war. Und da sollte Rasin noch ein Empfehlungsschreiben bedurft haben!

Alles in allem zeigt sich statt einer Bestätigung, wie sie Helbig, Fiedler, Hurter und Ranke behaupten, in den Briefen vielmehr eine Disharmonie mit der Rasin'schen Relation, welche nothwendig entsweder zur Berwerfung der letteren oder der Briefe A. und B. führt.

Dag aber beide, Relation und Briefe, falsch sind, haben wir schon oben erwähnt und wollen wir weiters im Folgenden barthun.

Halten wir ihnen vorerst die wirklichen Vorgänge entgegen.\*) Die Verhandlungen mit Arnim werden eröffnet mit dem durch Questenberg übermittelten Auftrag des Kaisers an Friedland, sie anzuknüpsen.

Queftenberg an Ballenstein 8. October 1631.... Ihre Maj. haben mir deswegen anbesohlen, darzu ein Appertur zu machen, Eucr Fürstl. Gnaden zu schreiben, so Sie mit dem von Arnheimb noch in Corresspondenz stunden, ob Sie für sich selbst gleichsam die Anlaß geben wollten, wie daß Ihre kais. Maj., wie der Churfürst ihme mocht einbildt haben, auf sein' Person nit so disgustiret, daß man nit sollt wieder kunnen zurecht kommen . . . .

Wallenstein hielt eine persönliche Zusammenkunft mit Arnim für das Beste und erbat sich daher für denselben einen Paß, welchen Eggenberg mit Schreiben vom 14. October einschickt. Wallenstein ist jedoch mit der Textirung des Passes nicht zufrieden und sendet daher mit Schreiben an Questenberg vom 17. October einen anderen Entwurf ein, in welchem Schreiben die Bemerkung vorkommt:

Und weiln wir auch nicht eigentlich wissen, wo der von Arnimb anjeto anzutreffen und dafür halten, daß im Fall, dem Bericht nach, derselbe mit der churfürstl. Armada gegen den von Tieffenbach auf der Marsche begriffen,

<sup>\*)</sup> Förfter Briefe, Dr. 329, 327, 331-337. Dubit, Balbftein G. 129-161.

berfelbe viel eher in Schlesien, als in Böhmen an einen gewissen Ort zu uns kommen werde, deswegen uns dann nicht zuwider sein follte, uns nacher Sagan zu begeben, und, wo es ermeldtem von Arnimb belieben möchte, uns mit demselben zu abochiren . . . .

Mit Schreiben ddo. Prag, 18. October an Arnim erklärt Wallenstein, eine Copie des bereits ausgefertigten kaiserlichen Passes vom 13. October und den neuen Entwurf beischließend: "da wir dann, sobald uns Er deßfalls seine Meinung eröffnen wird, uns dahin bemühen werden . . . " In seiner Antwort ddo. Görlit, 20./30. October entschuldigt sich Arnim den fürstlichen Trompeter etwas aufgehalten zu haben, da er erst vom Churfürsten die Bewilligung zur Zusammenkunft habe einholen müssen. "Erwarte nur erstlichen, daß von Ihr kay. May. der Paß solchergestalt, wie E. F. G. solchen aufsetzen laßen, vollenzogen und mir zugefertiget, auch daneben ein Ort, wohin ich mich gestellen soll, ernennet werde; alsdann will ich keine Minute säumen . . . . Mittlerweile hatte der Kaiser ddo. Wien, 20. October dem Herzog eröffnet:

Demnach ich in sonderbaren Berrichtungen meinen Hoffriegerath ben v. Questenberg an Gur &. hiemit eilends abzuschicken für guet angesehen, wie Dicselbe von ihme alles vernehmen werden, als gesinne ich hiemit an Sie gnädiglich, ernenntem von Questenberg in allem, so er Derselben von meinetwegen fürbringen wird, völligen Glauben beizumessen.

Ferner waren inzwischen, wie es Wallenstein gewünscht hatte, vom Kaiser mit Erlaß vom 22. October an die Commandanten in Böhmen und Schlesien, Marradas und Tieffenbach, die Vefehle etzgangen, den churfürstl. sächsischen Feldmarschall Hans Geörg v. Arnimb oder dessen Stellvertreter auf Vorzeigung des kaiserlichen Geleitssbriefes frei passiren zu lassen. In Antwort auf das Schreiben Arnims vom 20./30. October zeigt ihm Wallenstein unterm 10. November noch von Prag aus an, daß er ihm mittelst des Tresasschen Fähnrichs Friedrich Ulrich von Bretzi [Pecka] den kaiserlichen Paß überschick, mit dem Ersuchen:

auch benebenst uns Zeit und Ort zu unserm Abochament, so wir ehist gern befürdert sehen möchten — weswegen wir den ermeldten des Herrn Grafen Treta Fähnrich mit dem Herrn nothdürftige Abrede zu nehmen, abgeordnet, welchem Er dießfalls völligen Glauben beimessen wolle — zu erenennen.\*)

Bevor jedoch dieser Brief Arnim erreicht, schreibt letterer ddo.
... 11. November, daß er, weil ihn die ratio belli bis hierher gezogen und er anito in der Nähe, wenn ihm nur Zeit und Stelle genannt werde, alsdann sich dahin bequemen werde. Dieser Brief war von einem Trompeter durch das Pförtchen beim Bruskathor dem Thorwächter hereingereicht und von irgend wem erbrochen worden, weßwegen der Bürgermeister und Rath der Altstadt Prag in einem Schreiben vom 11. November \*\*) sich beim Herzog entschuldigen, welcher zwar über das Eröffnen sein Befremden ausdrückt, im übrigen aber die Sache auf sich beruhen läßt und zugleich ein Schreiben ddo. Pardubit 13. November zur Uebermittlung an Arnim dem Stadtzathe einsendet. Nach einigen weiter zwischen Walleustein und Arnim gewechselten Briefen (ddo. Pardubit 13., Prag 18., Pardubit 20., Brandeis 23., Pardubit 25., Prag 26. November) fand endlich die Zusammenkunft am 29. November zu Kannit statt.

Run trat eine wichtige Wendung ein. Wallenstein hatte zwar ben ihm von Questenberg überbrachten Antrag auf Wiederübernahme

<sup>\*)</sup> Außer obigem Briefconcept theilt Dubit ein zweites vom selben Datum mit, in welchem der Herzog Arnim meldet, daß er ihm hierbei den taiserlichen Paß übersschie. "Anlangend den Ort unserer Zusammentunft," heißt es darin weiter, "seind wir entschloßen, uns in wenig Tagen nacher Friedland zu erheben, aus Ursachen, daß solcher uns beederseits am bequemften sein möcht." Dieses Concept ist nicht datirt und rührt wohl aus einer früheren Zeit her, wo der Herzog laut eines Schreibens an seinen Hauptmann Riessel zu Friedland vom 28. October noch die Absicht hegte, sich zu Friedland mit Arnim zu abochiren. Dudit meint nun, besagtes zweite Concept scheine das wahre Concept des unterm 10. November an Arnim abgegangenen Schreibens zu sein. Das ist aber unrichtig, weil sich in den folgenden Briefen vom 13., 18. und 20. November sowohl Arnim als Ballenstein ausdrücklich auf den Fähnrich berufen. Jenes Concept, auf das nirgends eine Bezugnahme vorkomunt, ist ohne Zweisel gar nie abgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Arnims und des Stadtrathes Schreiben tragen beide das Datum vom 11. Rosvember; ba ober dort burfte mithin eine Irrung in der Datirung unterlaufen fein.

bes Commando unter dem Thronfolger abgelehnt, auf wiederholtes schriftliches Andringen fich jedoch bereit erklart, eine neue Armee aufzustellen. Er betraute baber mit ber Fortführung ber Berhandlungen mit Arnim feinen Schwager Treta, ber fich benn auch, wie wir gleich sehen werden, dieser Miffion unterzog. Er felbst begab sich nach Znaim, von wo aus er unterm 26. December Arnim von ber Bevollmächtigung Trcfas fo wie auch bavon benachrichtigt, bag er unlängst (um ben 11. December) mit Eggenberg baselbst zusammengefommen, und ihm von bem, "fo wir mit bem herrn zu Raunit conferiret, ansführliche Relation gethan." In einem zweiten Schreiben besselben Datums bemerkt er: "Zulest, wenn die meisten Lande werben in Asche liegen, wird man Fried machen muffen, wie uns benn diefe in die vierzehn Jahr continuirte Arieg' Exempel genug vor Augen stellen." Borbem aber ichon hatte er, wie aus feinem Schreiben an den Raifer ddo. Bardubit, 2. December zu erfeben, biefem burch seinen Rämmerer Philipp Friedrich von Brenner über die Unterredung zu Raunit Bericht erstattet. Gleich nach der befinitiven Wiederübernahme des Commando wurde dem Herzog laut Schreibens des Fürstbischofs von Wien vom 19. April 1632 eine förmliche Blenipotenz zu den Tractaten mit Arnim durch den Grafen von Werdenberg überbracht.

Mit diesen nach authentischen Quellen stizzirten Einleitungen zur Unterredung in Kaunitz und zu den späteren Berhandlungen mit Arnim ist das in dem angeblichen Thurn'schen Briefe und dessen Beilagen (B.) darüber Gesagte ganz und gar unvereindar. Nach jenen wird die Angelegenheit ohne die geringste Heimlichkeit betrieben und man sieht die Männer, deren aufrichtige Friedensgesinnung wir bereits oben (Seite 280) kennen gelernt haben, mit Ernst an ihre Aufgabe schreiten. Im Briefe ist alles nur kleinlichstes Känkespiel. Aber auch die äußeren Momente stimmen, soweit sie sich mit einander vergleichen lassen, nämlich bis zum 31. October, von welchem Tage

nach dem alten Kalender Thurns Brief datirt ist, mit einander nicht überein. Denn

- 1. war die Anknüpfung mit Arnim lange, bevor Questenberg das Ansinnen, das Commando wieder zu übernehmen, an Wallenstein überbrachte, bereits erfolgt und zwar auf den eigenen Wunsch des Kaisers, nicht aus Wallensteins Initiative.
- 2. Wallenstein bediente sich weder des Grafen Trcka noch einer anderen Mittelsperson, um die Unterredung mit Arnim zuwege zu bringen, sondern setzte sich mit diesem unmittelbar in Berbindung.
- 3. Friedland wurde in den wirklich abgegangenen Briefen als Zusammenkunftsort gar nicht genannt, sondern es wurde Arnim die Wahl desselben überlassen, die endlich nach mehreren gewechselten Briefen, und zwar erst im letten Momente, auf Kaunit fiel.
- 4. Während nach bem Briefe B. erst in ber Unterredung bie hauptsächlichsten Sachen beschlossen werden sollten, gingen in Wirk- lichkeit die kriegerischen Operationen, die Occupation des nördlichen und nordwestlichen Böhmens und der Landeshauptstadt, ihren Gang fort und wurde die Unterredung als etwas, was damit gar nicht zussammenhänge und Zeit habe, behandelt.

Was die weiteren Mittheilungen in den Briefen B. von dem Abrathen Friedlands neues Bolk zu werben, von der Besetzung der Städte Prag, Bunklau, Pardubik, Königgräk, Glak und Glogau mit Trcka'schen Truppen, von der Persuasion Tieffenbachs, sich nach Schlesien zurückzuziehen, und anderen derlei auf Berdächtigung des Herzogs berechneten Insinuationen betrifft, so sei auf das mehrcitirte, bei weitem noch nicht nach Gebühr ausgenützte Buch von Dudik verwiesen. Aus den darin enthaltenen Documenten, so fragmentarisch sie auch sind, gewinnt man überhaupt ein klares Bild von dem Bershalten des Herzogs während der Periode von seiner Enthebung dis zur Wiedereinsetzung in das Commando und lernt die Berdächtigungen nach ihrem wahren Werthe beurtheilen, daß er die Sachsen nach

Böhmen gerufen, Marradas und Tieffenbach irregeführt, ersteren zur Preisgebung Prags verleitet und im Einverständnisse mit dem Feinde beide an der wirksamen Bertheidigung des Baterlandes gehindert habe, welche Berdächtigungen im votum cujusdam consiliarii erst im Keime auftauchen, dann im Chaos in's Fabelhafte sich entfalten. Nur darf man sich durch die Bemerkungen, womit der Herausgeber seine Quellen begleitet, nicht irre führen lassen, denn er zählt zu jenen Wallensteinforschern, welche überall Berrath wittern.

Zu ben Wibersprüchen ber Schriftstücke, welche uns von den Anträgen Wallensteins an Thurn und Arnim Kenntniß geben, unter einander und mit den Thatsachen gesellen sich aber auch Widersprücke mit den Gesinnungen der betheiligten Personen um dieselbe Zeit, wo jene Anträge gemacht worden sein sollten oder doch noch in der Berhandlung schwebten, so wie die ausdrückliche Verwahrung einer Hauptperson unter ihnen, nachdem die ihr angesonnenen verrätherischen Verhandlungen mit Wallenstein publik geworden waren. An der Glaubwürdigkeit der Nachrichten, aus denen wir diese Gesinnungen kennen lernen, ist nicht zu zweiseln, denn es ist Slawata selbst, welcher sie uns in seinen zu Neuhaus ausbewahrten Papieren übersliefert hat. In der aus der Zeit der sächsischen Occupation Slawata aus Prag erstatteten und der größeren Verbreitung halber in's Itaslienische übertragenen Verichten sinden sich solgende Notizen:

Prag, 2. Jänner 1632 . . . Man fagt, Graf Thurn habe sich entschlossen, nicht abzureisen, wenn auch die Kaiserlichen in die Stadt kamen. Wenn der Kaiser ihm sein Ohr leihen wolle, so werde er ihm gute Winke (avertimenti) ertheilen, damit er wisse, wer seine Treuen und welche Ber-rather sind.

Prag, 13. Jänner 1632 . . . Der Graf Thurn erklärt, baß er von hier nicht abreisen wird, selbst wenn die Raiserlichen einziehen follten. Er sagt, er wolle Gr. Majestät verschiedene Briefe zeigen, mittelst welchen er eingeladen worden sei, hieher zu kommen.

Prag, 20. Janner 1632 . . . Man fagt, ber Herzog von Friedland habe ben Oberft Erika behufs einer Befprechung zu bem fachfischen General

Arnheim geschickt und foll Trefa morgen ben 21. b. zu bem besagten 3wecke in Aussig eintreffen.

Prag, 2. Februar 1632 . . . Am 24. v. M. ift der Oberft Graf Treta hier angekommen mit zwei Kutschen und einigen Dienern zu Pferd. Den folgenden Tag war er bei dem Oberst Hoffirchen zu Tisch und Abends beim Oberst Solms, wo fröhliche Toaste ausgebracht wurden auf das Wohl Sr. Majestät des Kaisers. Der Colonel Hoffirchen erklärte, er sei des Kaisers unterthänigster (devotissimo) Basall, wenn gleich er gegenwärtig im Dienste des Churfürsten von Sachsen stehe, und der Graf Thurn, welcher ebenfalls gekommen war, um den Grafen Treta zu besuchen, sagte: "er hoffe, sein Herr, der König von Schweden, werde mit Sr. Majestät dem Kaiser Frieden schließen und er hoffe, daß er noch im Dienste Sr. Majestät sterben werde (nämlich des Kaisers). Den dritten Tag reiste der Graf Treta nach Aussig ab, um sich dort mit dem General Arnheim zu besprechen.\*) Borsgestern ist er zurückgekommen und speiste Mittags und Abends bei den beiden sächsischen Obersten, wie früher.

Welche Illustration ist in diesen gewiß ungeheuchelten Aeußerungen der Loyalität zu den Darstellungen im votum cujusdam secreti consiliarii, dem Chaos, dem aussührlichen und gründlichen Berichte und zu Sezyma Radins Relation enthalten? Und was für Ideenassociationen waren erforderlich, damit jemand, welchem die so ganz und gar unverfänglichen wirklichen Borgänge bekannt waren, zu den Phantasmagorien gelangen konnte, in welchen diese Borgänge in den erwähnten Darstellungen erscheinen?

Was von der Verwahrung einer Hauptperson gesagt wurde, bezieht sich auf die Entgegnung, welche Graf Thurn dem aussührslichen und gründlichen Berichte in einer eigenen Denkschrift widersahren ließ. Leider wurde diese ungeachtet aller Bemühungen nicht aufgefunden. \*\*) Einen kleinen Ersaß dafür verdanken wir jedoch

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Miffion Trctas theilt Rante im Capitel "Biebereintritt Ballen: fteins" eine authentische Rotig aus dem Archive zu Dresben mit.

<sup>\*\*)</sup> Der Reichsarchivbirector herr Frang von loher in Munchen hatte die besondere Gute, in den bayerischen Archiven die umfassenthen Rachforschungen darnach anzustellen, jedoch ohne Erfolg. Auch in dem Rataloge des t. sächsischen Staatsarchives, welchen herr Professor Morits Fürstenau gefälligst einsah, wurde die Dentschrift nicht entbeckt.

Slawata, da er gegen die Thurn'sche Denkschrift eine, freilich in den auf die Friedländische Angelegenheit bezüglichen Puncten sehr dürftig und oberslächlich, um so aussührlicher dagegen über den den Fenstersturz betreffenden Inhalt gehaltene Gegenschrift verfaßte, in welche einige allgemeine Sätze aus der Thurn'schen Denkschrift aufsgenommen erscheinen. Diese Excerpte sammt deren Uebersetzung in's Böhmische sinden sich, so weit sie auf Wallenstein Bezug haben, noch im Concept zu Neuhaus. Die Gegenschrift ist aber zur Gänze auch in das Slawata'sche Geschichtswerk einbezogen worden, in welchem sie zwei — gerade die einzigen im Druck herausgegebenen — Bände füllt.\*) Wir heben daraus die einschlägigen Sitate aus Thurns Denkschrift sammt der Erwiderung Slawatas, letztere in deutscher Uebersetzung, heraus.

Als ich im Jahre des Herrn 1636 in der Stadt Regensburg bei der Zusammenkunft 3. königlichen M. und Ihrer Durchlauchten der Churfürsten des hl. römischen Reiches war, gerieth eine Schrift in meine Hände, welche Heinrich Matthias Graf von Thurn versast hat. Ob er sie hat drucken lassen oder noch läßt, davon habe ich keine Kenntniß; doch zweisse ich nicht, daß er verschiedenen Personen Copien dieser seiner Schrift mittheilte, da er sich selbst darin berühmt, daß er von dem Hinauswersen der zwei verordeneten Statthalter 3. kais. M. Matthias als Königs von Böhmen ruhmereichen Angedenkens, aus welcher Ursache es stattfand und was nachher weiter daraus folgte, viele Könige, Churfürsten, Fürsten und Potentaten wahrheitsgemäß berichtet habe, welche, zufolge seines Berichtes, es anerkannt haben, daß recht geschehen sei und ihm, dem Grasen von Thurn, ein böses Vorzgehen nicht Schuld gegeben werden könne.

Es ist das kein Bunder; denn wer diese scine Schrift gelesen hat oder lesen wird und sonst von bohmischen Dingen keine gute Bissenschaft und keine anderen gegentheiligen Berichte hat und haben wird, der konnte leicht einem solchen Berichte mehr Glauben beimessen, als es sich gebührt: Da nun mir die Angelegenheiten des Königreichs Böhmen vor anderen wohl-

<sup>\*)</sup> Josef Jireček, Paměti nejvyššího kancleře království českého Viléma hraběte Slavaty. (Dentwürdigkeiten des Oberstanzlers des Königreichs Böhmen Bilhelm Grasen Slawata.) I & II. Prag 1866 & 1868.

bekannt sind und ich sichere, wahrhaftige und gründliche Kunde von alledem besitze, mas sich bei dem Fenstersturze der zwei erwähnten Personen auf dem Prager Schlosse in der böhmischen Kanzlei zutrug, sowie von dem, was voranging und darauf folgte, so hielt ich dafür, das nicht mit Stillschweigen zu übergehen, sondern mit Wahrheit und gutem Grunde offen darzulegen. Ich will daher alles, wie es in der That sich verhielt, der ganzen Welt vor Augen führen. Daraus wird man zu erkennen vermögen, wie in dieser ausgestreuten Schrift ungewisse Dinge dargestellt worden, damit der wahrheitsliebende Leser aus dem bosen Irrthume herausgerissen würde und der Wahrheit Raum gäbe . . .

Der Titel ber Schrift bes H. M. Grafen von Thurn ift folgender:
"Abgenötigte boch rechtmässige undt warhaffte Berantswortung undt Ableinung der Calumnien und Injurien, damit ich hernach benenter in der außgangenen Deduction, welche ein Justification sein soll der Execution, so mit dem Fürsten von Balbstein vorgangen, Ehren rühriger Beiß bin angegriffen worden. Männiglichen, sonderlich dem unpassionirten wahrheitliebenden Leser zuer Nachricht undt Information, dem Columnianten aber zur Scham undt Confusion an Tag gegeben."

Obschon es sich so verhält, wie das deutsche Sprichwort sagt: "Unrecht thut wehe", und obschon man es jenem nicht verübeln kann, welcher seine Unschuld vertheidigt, so muß doch der, welcher seine Unschuld vertheidigen will, dessen gewiß sein, daß er wirklich und wahrhaftig unschuldig ist und ihm nach Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit keine Schuld beigemessen werden kann. Außerdem muß er aber auch so vorgehen, damit er in seiner Berstheidigung Wahres vorbringe und dabei niemand anderem Unrecht thue, sonst würde er schlecht bestehen und seine bosen Thaten nur um so offensbarer werden.

Ob seine, des Grafen von Thurn, so sehr gerühmte Defension an sich selbst so gerecht und wahrheitsgemäß ist, wie es auf dem Titel angegeben wird, kann aus dieser folgenden wahrheitsgetreuen Information von jeglichem Leser ersehen werden. Ich übergehe nun zur Anführung des Textes dieser Schrift. Und damit dem freundlichen Leser das Urtheil in dieser Sache erzleichtert werde, will ich neben seinem, des Grafen von Thurn, Texte selbst sortsahren, und in der Reihenfolge, wie sein Text niedergeschrieben ist, soll auch dieser Bericht und diese Antwort gegeben und vor Augen geführt werden.

I

Der Anfang dieser Schrift lautet also:

Es ift, unpassionirter lieber Lefer, ein Tractat außgangen, welches ein Justification sein soll der mit dem Fürsten von Waldtstein fürgangenen Execution, darinnen der Author sich beforget oder schämet seinen Nahmen zue setzen, begehret sich aber mit der Rah. Mahtt. höchst ansehenlichen Nahmen zu schützen undt zu befrehen. Weillen aber solches tein Bernunftiger glauben kan, so wirdt solch voel gegründtes außschreiben vor keine Bewilligung oder Geheiß, sondern bloß für ein Schmach-kardten gehalten, undt were unwürdig darauff zu antworten.

Die Aufschrift bieses Manifestes, welches er, Graf von Thurn, als Basquill ausgeben will, ist biese: [folgt ber Titel bes ausführlichen und gründlichen Berichtes].

Aus dieser Aufschrift erkennt man, daß alles, was darin enthalten, nicht erdichtet und auch von dem, welcher es niedergeschrieben, nicht einsach verfaßt ist, sondern aus Original-Briefen und Schriften und aus wahrhaften Relationen geschöpft, so wie überhaupt auf sonderbaren 3. M des Kaisers Befehl abgedruckt und herausgegeben wurde. Darum war dieser Autor nicht verspslichtet, seinen Namen beizuseten, noch für diese seine Schrift einzustehen. Nur wenn ihm auf den gnädigsten Befehl 3. Kais. M. das aufgetragen würde, erst dann würde er verpflichtet sein, unterthänig und gehorsam sich dießfalls zu erweisen. Daher nennt Heinrich M. Graf von Thurn in dem Titel dieser seiner Schrift ihn unziemlich und injuriose einen Columnianten, da die überhaupt auf Beschl 3. K. M. gedruckte Schrift von keinem wahrsheitsliebenden Leser als "schmach-chartl" gehalten werden kann, sondern ihr umso mehr Glauben und Ehre zu geben sich ziemt, als sie aus hinlänglichen Quellen geschöpft ist.

 $\mathbf{II}$ 

Nachdem es aber mir, Heinrich Mathes Graff von Thurn, zu lesen fürgebracht, vndt ich befunden, daß dieser Calumniant auch mich darinnen angegriffen, vndt erstlich so Ehr
vergessener Beisse einen Haubt-Rebellen genandt, darnach
mich beschuldiget der Correspondent vndt Donationen, so
ich mit dem Fürsten von Baldtstein als damable Genera-

lissimo solle gehalten, vndt eingenommen haben: als haben mich vmumbgängliche Brsachen bewögt mich darinnen zue verthädigen, sonderlich daß alte Sprichworth Qui tacet consentire videtur. Darnach auch da ich durch Gottes Gnadt ein hohes Alter erreicht mein Datum leicht machen kan, daß mein leben ein kurzes Ziel, vnd ich davon muß, vndt dan zu bessorgen, daß nach meinem Abschiedt aus dieser mühesamben Welt sich aus Forcht niemandt herfür werde brechen, so wohl zu antworten alß ich, dem es selber angehet vnd die beste Wissenschaft hat, thue es auch mit solchen Grundt vndt der Warheit, alß ich mir es getrewe für dem Gericht Gottes vndt der ehrbaren Welt zue verthädigen.

Es ift ein wahrer lateinischer Spruch: Noscere se ipsum est maxima virtus. Wenn der Graf von Thurn sich selbst besser keinen möchte, würde er solche Ruhmrederei und eine solche ungerechte Selbstvertheidigung unterslassen; zumal in seinem so schweren und strenge Bestrasung verdienenden Verzehen und Versündigen gegen die uns allen allergnädigste Obrigseit, und noch dazu mit dem unverschämt keden Beisate und Erdieten, vor dem letzten Gerichte Gottes vertheidigen zu wollen, daß das lautere Wahrheit sei, was er darin niedergeschrieben. Wenn der wahrheitliebende Leser, dieser Schrift gegensüber, meine Information ausmerksam durchsesen wird, so wird er sich darüber ein vernünstiges Urtheil bilden können, wie derselbe Graf von Thurn vor dem jüngsten Gerichte Gottes wird bestehen und in der Wahrheit sich dagegen wird rechtsertigen können, er sei kein Hauptrebell gewesen und habe mit dem Friedländer in seiner Verschwörung nicht correspondirt und sich derselben nicht mitschuldig gemacht.

#### Ш

Bore britte fan ich über daß hert nit bringen, deß in Gott ruehenden Graff Bilhelm Chinekh, so viel mir wissendt, auß Christlichem herten wegen der hehligen Warheit zue gedendhen, daß übrige aber alles laß ich in seinem Werth vndt Bnwerth bleiben, dem Brthel Gottes heimbstellendt.

In diesen Aufschreibungen hat von Thurn nicht bloß sich darauf besschränkt, sich selbst zu entschuldigen, sondern er redet auch einen anderen, nämlich Wilhelm Kinsky, aus. Doch hat er dabei wenigstens Mäßigung beobachtet, indem er hinzusetzt: "so viel mir wissendt." Allein weil er, von Thurn,

bessen nicht kundig war, was demselben Kinsky in diesem auf gnädigsten Befehl 3. Kais. M. herausgegebenen Maniseste Schuld gegeben wird, so konnte er auch diese Bertheibigung bleiben lassen.

#### IV

Wan auch die Heiden gewußt, daß auff dieser Welt nechst einem gueten Gewissen nichts thewerers nach bessers als ein redlicher Nahm im Leben, vndt rhümbliches Gedächtnus in Todt, dahero auch ihr eusseriste Kräffte auch Tugendt vndt heroische Thaten angewendeten: so viel es ja uns zu unser Zeit eben so wohl, wo nit viel mehr gebühren.

Es ist gewiß eine vor Gott und der ganzen Welt hochlöbliche Sache, ein gutes und tugendhaftes Leben zu führen und das von dem hl. Apostel Paulus auf Eingebung des hl. Geistes gegebene Gebot: "Obedite praepositis vestris" treulich und beständig zu befolgen. Und wer das thut, kann freimuthig, mit gutem Gewissen, schriftlich und mündlich, seinen guten Namen vertheidigen. Doch der, welcher sich gegen diese Vorschrift des hl. Paulus schwer versündigt, muß es schon hinnehmen, wenn ihn diese sie] mit der ganzen Welt einen Rebellen nennen und dafür halten.

#### v

Laffet fich bennach fo nit verschmerten, ober fo leichtlich bahingehen (alf wie es wohl mancher vermeinen möchte) baß mich ber vnverschambte Calumniant einen Haupt-Rebellen nennen thuet.

Es ist schon oben bargelegt worden, daß bieses Schriftstück oder Manisest in Betreff des Verrathes des Herzogs von Friedland und seiner Abhärenten nicht von irgend einer Privatperson, sondern auf sonderbaren Befehl 3. Kais M. publicirt wurde. Und ob 3. Kais. M. nicht eine triftige Ursache hatte, ihn wegen seines sehr schweren und verrätherischen Bersgehens gegen 3. Kais. M. einen vornehmen und Hauptrebellen nennen zu lassen, das kann jeder gute Christ und Gott und seine Obrigkeit liebende Mensch mit Recht beurtheilen.

Bertheibigung und Widerlegung, wie sie Slawata hier neben einander stellt, verrathen, daß er sich zu schwach fühlt, gegen Thurns Denkschrift auzukämpfen — die Vertheibigung insofern, als augensscheinlich nur einzelne allgemeine Säte daraus reproduzirt sind, und

bie Widerlegung, als fie fich eben auch lediglich in allgemeinen Redensarten bewegt. Aus den mitgetheilten Bruchftuden von Thurns Denkschrift ift jedoch deutlich zu ersehen, daß er ce bei einer blogen Ablehnung nicht bewenden ließ. Er fagt ja in II .: "als haben mich unumgängliche Urfachen bewögt, mich barinnen zu verthäbigen," und in III.: "Bors britte kan ich über bas Hert uit bringen, deß in Gott ruebenden Graff Bilhelm Chinsky, fo viel mir wiffendt, aus driftlichem Berben wegen ber beiligen Barbeit zue gebenden." Daß Thurn in feiner Bertheibigung auf die Sache einging, wird auch anderweitig beftätigt, benn es ordnete der von der Schuldlofigfeit Wallensteins an bem ihm zugeschriebenen Berrathe überzeugte Kreugherrenordenspriefter Johann Frang Becomsty (geb. 18. September 1658, geft. 26. December 1725), ale er in feinem Sammelwerke \*) ju ber Geschichte vom Sturze Wallensteins fam, ftatt einer eigenen Erzählung berfelben lediglich bie Ginschaltung ber Thurn'schen Dentfdrift mit ben Worten an :

NB. Huc ponatur vindicata innocentia ejusdem Waldsteinii per Turrinum conscripta, habetur in mea Agnesiana bibliothecula, et post illam adjicitur, quod sequitur.

Mit dem Herausgeber Dr. Rezek bedauern auch wir den Berlust dieser Schrift. Judessen ist uns, wenn auch ihr genauer Inhalt versloren gegangen, doch die Hauptsache erhalten geblieben — die Verswahrung des Grafen Thurn gegen die im aussührlichen und gründslichen Berichte wider ihn erhobene Beschuldigung "der Correspondenz undt Donationen, so er mit dem Fürsten von Waldstein als damals Generalissimo solle gehalten und eingenommen haben." An der Wahrheit seiner Worte ist nach der seierlichen Art und Weise, wie er sie betheuert, nicht zu zweiseln. Auf sein hohes Alter, das seinem Leben nur mehr

<sup>\*)</sup> Poselkynd starych příběhůw českých (od roku 1526 1715) sepsal Jan Beckovsky, k vydání upravil Dr. Anton Rezek. Botschaft über die alten Borkommnisse in Böhmen (vom Jahre 1526—1715) von Johann Beckowsky zur Herausgabe vors bereitet von Dr. Anton Rezek. II. Theil, 3. Band. Prag. Seite 218.

ein kurzes Ziel setze, sich berusend, erklärt er, den die Auschuldigung selber augehe und die beste Wissenschaft habe, daß er sich es getraue, sich vor dem Gerichte Gottes und der ehrbaren Welt zu vertheidigen. Wie nimmt sich gegen diese kategorische Erklärung die Widerlegung Slawatas aus. Er windet und krümmt sich, gleich einem "armen Würmelein", wie er sich in dem wohlgemeinten Bedeuken neunt, und sucht den Calumnianten, d. h. sich selber immer wieder durch die kaisersliche Autorität zu decken. Gleichsam nur, ut aliquiel dixisse videatur, spricht er auch von den Wallenstein betreffenden Abschnitten; man merkt es aber, wie er schaut, so schnell als möglich, über diese heikle Partie hinweg zu der Periode von 1618 zu kommen, wo er sich schon sattelsester in dem Strauße gegen Thurn fühlt, weßhalb er auch dieser Periode zwei volle Bände seines Geschichtswerkes widmet.

Nach Sicherstellung der Unwahrheit des im Chaos, im auss
führlichen Berichte und in Rasins Relation von verrätherischen Besiehungen Wallensteins zu den Sachsen und Schweden Erzählten können wir auch die Natur der Documente sub A. und B. mit Zuversicht kennzeichnen. Es sind Tendenzschriften, bestimmt das zu erhärten, dessen in den genannten Berichten Wallenstein, in der Reslation auch Trcka, beschuldigt wird, und damit zugleich die Execution in Eger und, wegen der Betheiligung der Gräfin Trcka, die Consissation der Trckasschen Güter nachträglich zu rechtsertigen.

Darum auch die Wiederholungen von dem Anerbieten des Königs, Wallenstein 12.000 Mann zur Verfügung zu stellen und ihm zum Bice-Ré zu machen, andererseits von der Zusage des Herzogs, sich Schlesiens, Böhmens und Mährens zu versichern, Wien zu besetzen und bis nach Steiermark und Krain vorzubringen,\*) welche Wiedersholungen ganz überflüssig waren, da nach der Relation hierüber Rasin

<sup>\*)</sup> Die Anführung des gleichen Borhabens in dem Briefe Oxenstierna's (S. 286) wird nebst anderen die Auffassung Slawatas verrathenden Stellen daselbst bei der Prüsfung der Echtheit jenes Schreibens wohl zu berücksichtigen sein.

seibst mündlich dem Könige berichtet hatte und die Verhandlungen seit dem Frühjahre in vollem Zuge sich befanden. Der Effect des Briefes würde aber verloren gegangen sein, wenn diese Verhandlungen nicht augeführt worden wären und Thurn gleich an die Weigerung des Königs, die verlangte Hilfe zu schieden, angeknüpst hätte. Die Bemerkung im Schlußsate, der geheime Rath des Königs Steinberger werde lesen, was die Gräfin Trcka, die um alle Geheimnisse wisse und treulich befördere, dabei Gelb und Ketten schiede, schreibt, war für den König ebenfalls, weil nebensächlich, durchaus nicht nothe wendig; wohl aber erscheint sie ganz am Plate, wenn sie auf Leser wirken sollte, in deren Augen die Trcka'sche Güterconsiscation zu rechtsertigen war. Die Documente B. hinwieder sollen die angeblichen verrätherischen Verhandlungen zwischen Wallenstein und Arnim darthun.

Es wirft sich nunmehr die Frage auf, inwiesern die Briefe ihren Zweck zu erfüllen vermochten? Bei jenen in B. ist dieß zweiselhaft, denn sie wurden erst in unserer Zeit aus dem sächsischen Staatsarchive an das Licht gezogen, ohne daß man erfährt, ob sie schon früher irgendwo als Belege gebraucht wurden. Hier hätte also Slawata, von dem wir glauben, daß er sie fabricirte und dann durch irgend einen seiner Correspondenten, als welche er ja auch die diplomatischen Vertreter benützte, in das sächsische Archiv einschunggelte, lediglich einen historischen Zweck verfolgt. Möglich wäre es indessen immerhin, daß er auch da praktische Ziele verfolgt habe, indem er sich vielleicht später wieder von den Actenstücken Abschriften nach Wien kommen ließ, um sie bei Hose zur Beglaubigung seiner Ersbichtungen zu produciren.

Ein anderes Bewandtniß hatte es jedoch mit dem Briefe sub A. Bon diesen weiß man, daß er dem Thronfolger in die Hände kam, durch welchen wohl auch der Kaiser davon in Kenntniß gesetzt werden sollte. Dier führen uns Zeit und Umstände wenigstens auf eine Bermuthung.

Zunächst ist für uns der Kapuziner von Interesse, durch welchen das von Fiedler publicirte Thurn'sche Briefconcept dem König Ferstinand III. übermittelt wurde. Was wir über ihn aus den Annalen des Kapuzinerconventes auf dem Hradschin\*) ersahren, berechtigt uns, ihn für einen durch Lebensklugheit und Lebenswandel ausgezeichneten Mann zu halten. Er ist mithin sicherlich unwissentlich als Zwischensträger eines gefälschten Schriftstücks mißbraucht worden. Fra Gregoria de Fossa, wie er sich schreibt, oder P. Gregorius de Fossa, wie ihn die Annalen nennen, \*\*) wurde am 14. October 1615 zu Prag in den Orden eingekleidet, kam aber später, wann ist nicht

<sup>\*)</sup> Der zu Enbe bes Jahres 1649 in ben Annalen bem P. Gregorius be Foffa (auch be Kaffa) gewibmete Retrolog moge hier vollinhaltlich feinen Blatz finden:

<sup>&</sup>quot;Duorum adhuc fratrum morte totus hic plurimis revolutionibus obnoxius annus finitus est. Primus fuit, qui numerum dierum suorum complevit, P. Gregorius de Fassa, vir magnae prudentiae, religiositatis et devotionis. Hic ex Italia salutem suam quaesiturus, ad nostram venit provinciam, et in illa regularem inter capucinos volens instituere vitam, rev. P. Joannem Venetum, provinciae hujus commissarium, supplex accessit, sibique pannos (?) probationis concedi praeoptans, ad ordinem capucinorum ab eodem rev. P. Joanne Veneto susceptus est, atque ao. 1615 die 14. Octobr. indutus, annos in religione juveniles consumpsit, hic initians religiosus in humilitate, patientia magnaque vitae austeritate, altioribus deinde studiorum cruditus disciplinis, supra ambonam [?] collocatus est apostolicam, factus concionator, in munere praedicationis constitutus, sicut lucerna ardens emicabat, praedicabat cum zelo seraphico et fervore spiritus divinum exequebatur officium. Dum Passavii praedicationi vacaret evangelicae, instituta est devotio et confraternitas in monte sacratissimae virginis Mariae, quae prudentia, sapientia, sedulitate et zelo hujus patris omnia statuta, regulas et constitutiones sortita est, qui proinde in illius erectione conservatione, augmento et incremento indefesse laboravit, in adulta et provecta aetate in majoribus et famosjoribus plerumque conventibus vicarii munus sustinuit, in quo statu magnam in omnibus discretionem, prudentiam et vigilantiam demonstravit. Sanitate deinde laboribus, curis et officiis correpta, Pragensem in Hradschin conventum incolebat, cui multum consiliis suis et obsequiis inservivit et in plurimis negotiis profuit. Cum autem adesse extremus illius videretur dies, pro agone suo se praeparavit diligentissime, omnibusque terrenis rebus contemptis et fastidio habitis sola anhelabat coelestia, ad quae, invalescente morbo, pervenit hoc anno die 13. Decembr. in conventu nostro Hradschinensi emensis in instituto religioso capucinorum 34 annis, atque in dicto conventu honore debito tumulatus est."

<sup>\*\*)</sup> Das Epitheton Fra ober Frater ift nicht bloß bei Laienbrübern gebräuchlich, sonbern auch die patres nannten sich und nennen sich heut zu Tage noch Fratres, da alle Mitglieder eines Klosters sich als Brüber betrachten.

erwähnt, nach Baffau. Erst im Jahre 1636 erscheint er in Brag und zwar als qua vicarius conventus Hradschinensis. bemfelben Jahre (25. Juli 1636) liegt auch eine von ihm gefertigte Beugenausfage vor. Im folgenden Jahre wird nicht früher, als gegen Ende wieder von ihm Erwähnung gethan, jedoch von Baffau aus. Erzherzog Leopold Wilhelm, Bischof von Baffau, hatte nämlich von bem Dechante bes Baffauer Capitels Johann Georg Berberftein eine gründliche Auskunft über bie Andacht und den Bau ber Mariencapelle auf dem bortigen Berge fo wie über beren Beschichte und bie Motive, welche Marquard von Schwendi zu deren Errichtung bestimmt hatten, gewünscht und Berberftein hatte niemand zur Erftattung biefer Austunft für geeigneter erkannt, als ben P. Gregorius be Fossa, "apostolischen Prediger und ber Zeit Prediger-Ordinarins bei St. Paul in Baffau," welcher fich diefer Aufgabe auch in einem Berichte vom 29. December 1637 entledigte. Es ware baber immerbin möglich, daß Slawata ben P. Gregor, welchen er vielleicht von seinem Baffauer Aufenthalte ber kannte, direct oder indirect veraulafte, entweder bei seiner zufälligen Anwesenheit in Brag von da aus das Schreiben mit den beigeschloffenen zwei Bricfen Thurns an ben Rönig Ferdinand III. zu fenden oder gar zu beren Empfangnahme sich expres nach Brag zu begeben.

Im Jahre 1642 wird P. Gregor wieder als in Prag weilend angeführt, indem ihm die Fürstin Polyxena von Lobkowit als Zeichen ihres besonderen Wohlwollens Reliquien von mehreren Heiligen schenkte.

Der Natur der Sache nach sind so geheinnisvolle Borgänge, wie mit dem mehrgedachten Briefe, schwer zu enthüllen. Behauptungen sind baher nicht am Plate; man kann nur vermuthen. Da stellt sich nun ein Berdacht ein, den wir nicht unterbrücken können. Kaiser Ferdinand II. sag im Sterben und wurde vielleicht von Gewissenschissen wegen des über Wallenstein Berhängten gequält. Slawata wollte ihm seine setzen Stunden erleichtern. Der Trost kam aber

zu spät, benn das Schreiben des Fra Gregorio de Fossa an den Thronfolger ist von Prag den 18. Februar datirt; der Kaiser war aber schon am 15. desselben Monates aus dem Leben geschieden.

#### 11.

#### Stubien.

In Dworsty's Schrift findet fich auf Seite 16 in bohmifcher Sprache bie Erzählung eines Erulanten von bem, mas er mahrend feines Anfenthaltes zu Bilfen im Janner 1634 über die Plane Friedlands auf die bohmische Krone und seine Berhandlungen mit Arnim, Orenstierna und Feuquieres erfahren. Es ift ohne Zweifel Radin, der ba fpricht. Der Auffat konnte baber eine Studie ju feiner Relation gewesen sein, für welche fie jedoch bann einigen Modificationen unterworfen wurde. \*) Möglicherweise aber hatte fie vorher noch eine andere Bestimmung zu erfüllen, und zwar die, im Trcfa'schen Proceg ale Beweismaterial zu bienen, denn ber Erzähler will alles aus Trcfa'scher Quelle erfahren haben — von Abam Treta oder von bem (im Jahre 1635, aus welchem die Schrift batirt, ebenfalls bereits verftorbenen) Trefa'schen Regenten Beinrich Strata von Nedabilit. Zudem wird angeführt, daß Arnim 1631 auf Bunfch Abam Trcfa's und seiner Mutter sogleich für alle Bäuser in Brag, wegen welcher die Frau Trcta fich verwendete, und für bie Trcka'schen Güter Salvaquardien ertheilte. Auf Bunsch bes Herzogs hätten auch ber Schreiber und Bubna Arnim nach Kannit begleitet.

Eine zweite Studie, die Dworsky (Seite 29) gleichfalls aus den Slawata'schen Acten mittheilt, bezieht sich auf die Schlacht bei

<sup>\*)</sup> Auch nach ber Relation weilt Rasin im Jänner 1634 zu Bilsen. Es ist baber ein recht sonderbares Zusammentreffen der Umstände, daß er in demselben Monate von der Friedländischen Confiscationscommission als "sehr schädlich und verderblich" verzurtheilt wird.

Lüten. Diefelbe fand ihre Berwerthung in ber Abhandlung, welche ben Titel führt: Fidelis veraque relatio eorum, quae ab anno 1632 sub Holcka contigere.\*) Der Styl letterer Schrift weist auf Slamata bin; bei ber Arbeit hat ihm aber offenbar ein Militär Silfe geleistet, und zwar muthmaglich berfelbe, welcher ihm schon bei ber Bamberger Schrift, bem Botum eines Kriegsrathes und bem welschen scriptum als Mitarbeiter zur Seite stand. Da die Schrift erst nach Holks Tode verfaßt witrbe, so barf sie nicht als gegen benselben gerichtet betrachtet werden. Sie follte vielmehr in bem Wallenstein so ergebenen General Wallenstein selbst treffen und so eine weitere Rechtfertigung ber Egerer Execution schaffen. In ben, wie es scheint, an den crassesten Unwahrheiten leidenden Inhalt vermögen wir bei ber vorwiegend militärischen Natur besselben uns nicht tiefer einzulaffen. Der Geift ber Schrift brudt fich zu Genuge in ben Schlufworten aus: "Benn Gott ber Allerhöchste Solf nicht gerecht geftraft hatte, fo murben alle Entschließungen seines treulosen Sinnes gegen ben Willen ber burch Geift und Berg ausgezeichneten Männer ben verberblichften Ausgang für Ge. geheiligte faiferliche Majeftat genommen haben, fo bag aus feiner Bosheit ein viel schwereres Unheil hatte entstehen können, als Blow und Trcka angerichtet haben."

12.

### Slawata als Poet.

Mit den Berichten, die Slawata schrieb oder nach seiner Einsgebung und unter seiner Redaction von anderen schreiben ließ, dürfte sein Einfluß auf die Geschichte Wallensteins noch keineswegs abgeschlossen seine Berbindungen setzen ihn in die Lage, denselben noch weiter auszudehnen und bei seiner Rührigkeit und Ausdauer wird er das wohl nicht unterlassen haben. Bei dem Berkasser der

<sup>\*)</sup> Aretin, Urfunben Dr. 21.

Annales Ferdinandei, dem Grafen Khevenhüller, war dieß am Ende nicht nothwendig, da dieser als sein College im geheimen Rathgleich ihm ein Interesse an der Rechtsertigung der an Wallenstein vollzogenen Execution haben mochte. Das Theatrum europaeum, ein anderes Hauptwerk für die Geschichte jener Zeit, dürfte seinen Inspirationen ebenfalls nicht entrückt geblieben sein. Auf einen Fall wurde Seite 215 ausmerksam gemacht. Ob auch der Verfasser des Itinerarium zu Slawata in persönlichen Beziehungen stand — aus dessen in Druck erschienenen Schriften hat er sicherlich geschöpft — müssen wir offen lassen.\*) Dagegen führt uns die Bemerkung in der Einleitung zum "aussührlichen und gründlichen Berichte" von den "in offenen Druck gelegten hochverbotenen Famos-Gedichten" auf die Vermuthung, daß Slawatas Ausmerksamkeit dieses treffliche Mittel, die öffentliche Meinung zu bearbeiten, nicht entgangen war.

Bei Durchsicht ber uns vorliegenden zeitgenössischen Gedichte über Wallenstein — eine Anzahl sind im Itinerarium und bei Murr abgedruckt — finden wir in der That nicht wenige, die seinen Geist und seine Anschauungen widerspiegeln und die wir ihm deßhalb zususchseiben kein Bedenken tragen. Man wird vielleicht diese Beshauptung gewagt finden, da es doch von einem Manne, welcher in seinem ganzen Leben sich in Staats-Actionen und Intriguen bewegte

<sup>\*)</sup> Bur Befrüftigung ber Anbeutung auf Seite 411 und 412 muß nachgetragen werben, daß Thomas Carve (recte Carne oder Carew, im Irischen C'Corrain genannt) nicht mit in Eger war, als Wallenstein baselbst seinen Tod fand. Seine Berbindung mit der Familie Butler datirt von jungen Jahren her, seine Stelle als Caplan bei Walther Butler muß er aber schon vor der Schlacht bei Lützen inne gehabt haben; wesnigstens versah er sie später nicht, denn er war seitdem sortwährend auf Reisen. Zeitlich im Januar 1634 kam er nach Eger und will da in demselben Zimmer gespeist haben, in welchem Wallenstein zwei Monate später umkant. Bon dort setzte er seine Reise über Kronach, Fulda, Aschaffenburg, Wertha und Heilbronn nach Stuttgart fort, wo er den Tod seines "Freundes und Batrons" Walther Butler erfuhr. Hierauf entschloß er sich, seine Dienste als Caplan Walther Deverour, dem Nachsolger Butlers im Regimente, zu widmen. (Borrede zu dem: Itinorarium Thomas Carve, Tipperariensis. — Nova editio. Londini 1859. Nach der dieser Ausgabe beigegebenen Bibliographie erschien der erste Theil des Intinorarium zuerst im Jahre 1639).

und aus bessen Jugendzeit nicht einmal von einer Neigung zur Poesie verlautet, nicht gut anzunehmen ist, daß er sich erst in seinem zwei und sechzigsten Lebensjahre der Berskunst zugewendet habe. Erinnern wir uns aber, welch' eine Proteusnatur Slawata war! Wir haben ihn als Hauptmitarbeiter an einem Gesetzswerke — der verneuerten böhmischen Landesordnung — als Verfasser theologischer, diplomatischer, militärischer Deukschriften, als Kosmographen, Pamphletisten und Geschichtschreiber kennen gelernt. An Wit, Spott und Ironie sehlte es ihm eben so wenig, als, wo der Gegenstand darnach war, an schwungvoller und bilderreicher Diction. In den Rapuziner-Relationen, der Wolkensteinsischen Kelation, der exhortatio angeli provincialis, ganz besonders aber im Chaos sieht man bald die eine, bald die andere dieser Gaben sich entsalten.

Wohl das populärste Spottgedicht über Wallenstein ist die Grubschrift: "Hier liegt und fault mit Haut und Bein der große Kriegsfürst Wallenstein" u. s. w. Es pflegt den alten Handschriften von Sezyma Rasins Relation angehängt zu sein und könnte aus diesem Grunde so wie den darin ausgesprochenen Gedanken nach leicht Slawatas Product oder doch von ihm eingegeben sein. Seinem Inhalte nach kaum, wohl aber seinem Motto nach:

### Albertus Wallstein

 $\mathbf{e}\mathbf{x}$ 

praesumptuoso Heroe Herodes.
Intravit ut Vulpes,
Superbiit ut Pavo',
Vixit ut Tygris,
Belliger ut Lepus,
Gratus ut Cuculus,
Mortuus ut Canis,
Proditor Judas.—

bekannt ift das 1634 gedruckte, aber nur in wenigen Exemplaren (eines davon in der k. Hof- und Staatsbibliothek zu München) noch

vorhandene beutsche Gedicht, welches den Titel: "Walstainius Herodes, Judas exauctoratus — der herodische, Ischariodische, ausgemusterte Wallstein" führt. Wie es schon aus der Zahl der Berse ersichtlich ist — es umfaßt deren 611 — geht es sehr in die Breite. Es ist gemein in Form und Inhalt. Nicht deßhalb, aber wegen seines Mangels an Geist und Wit ist es Slawata nicht gut zuzuschreiben, wenn gleich es mit seiner Denkweise vielsach harmonirt. Das Motto dazu hat er jedoch wahrscheinlich gegeben, und darum nöchte dieses elende Machwerk wenigstens für eine von ihm bestellte Arbeit zu halten sein. Auf seine Bestellung ist möglicherweise auch die sehr an das Chaos mahnende Tragödie "Fridlandus" von dem kaiserslichen Historiographen Nicolaus Bernuläus geliefert worden, deren erste Auslage bereits im Jahre 1634 erschien.

Man wundert sich, unter den zahlreichen Spitaphien und Spisgrammen so vicle zu finden, die von Gift und Galle strozen, wo man doch glauben könnte, daß das tragische Geschick, welches Wallenstein betroffen, selbst seine Feinde milder gestimmt habe. Nur ein so unaussöschlicher Haß, wie er in Slawatas Brust vulkanartig tobte, konnte sich noch in so bitteren und selbst gemeinen Ausbrüchen Luft machen. Darum fürchten wir nicht ihm Unrecht zu thun, wenn wir auch diese Classe von Gedichten zumeist auf sein Kerbholz schreiben.\*) Nachdem er einmal zur Versemacherei gekostet und Gefallen daran gefunden hatte, wird er, so wie wir ihn kennen, sobald nicht aufsgehört haben, in dieser Form der Bearbeitung des Wallensteinstosses

Descenderunt in profundum quasi lapis. Ezodi 15.

Quando steti, cecidi, subii per summa profunda, Necmirum, fueram nomine reque lapis!

<sup>\*)</sup> In ben Copialbuchern bes Bifchofs Emanuel Grafen von Balbftein finben fich unter anderen folgenbe Ephitaphien:

Conditur hoe tumulo dux, trux et proditor orbis: Mingat in hunc tumulum, qui lacrymare nequit.

seine wunderbare Productivität zu entfalten. Endlich lenkte ihn die in seiner Lebensstizze und im zehnten Auffatze dieses Capitels erwähnte Streitschrift des Grafen Thurn davon ab und in das Gebiet der eigentlichen Geschichtschreibung hinüber, in welcher er wieder, wenigstens extensiv und mit Rücksicht auf sein vorgerücktes Alter, Colossales leistete. Seine geistige Kraft aber scheint nach der gewaltigen Auspannung in dem Kampse gegen Ballenstein zusammengebrochen zu sein. Man sieht das an der matten, fast kindischen Bertheidigung gegen Thurn. Noch das Werthvollste in seinem Geschichtswerke mögen daher seine Aufzeichnungen aus früheren Jahren und die beigegebenen Actensstücke bilden.

### VIII.

# Parallelen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Nachweis des Ursprunges und Zusammenhanges ber Schriften über eine fo tief in bas Geheimniß gehüllte Angelegenheit, wie bas Slawata'iche Ränkespiel, oft nicht anders als durch die Bermandtichaft in Gedankengang und Ausbrucksweise geliefert werden tann. Bum vollen Berftandnig unserer Aufstellungen ift beghalb bas Rachlefen ber angezogenen Actenftude und Druckschriften unumgänglich nöthig. Es gibt aber in benselben Stellen, welche bie ihnen zu Grunde liegenden Gedanken in fo ahnlicher, nicht felten gleichlautenber Beife jum Ausbruck bringen, bag sie entweder benselben Autor ober doch die Benützung seiner Auffätze Biewohl berlei Stellen bereits bin und wieber in bie verrathen. betreffenden Abhandlungen eingeflochten sind, so mögen sie boch der Uebersicht wegen noch besonders ihren Plat finden. Wenn ber volle Wortlaut weniger häufig wiederfehrt, als man es bei der gemeinsamen Autorschaft und ber gleichen Bestimmung aller bieser Schriften erwarten sollte, so liegt die Urfache theils barin, bak ber Berfaffer nicht nach Borlagen, sondern aus dem Gedächtniffe zu arbeiten und meistens zu bictiren pflegte, theils in bem Umftanbe, bag bie Schriften in verschiedenen Sprachen verfaft find, welche bei dem gleichen Grundgedanken die Analogie in der Form nicht so deutlich hervortreten laffen. Nichtsbeftoweniger befigen bergleichen Stellen häufig eine eben so große Beweiskraft für die Gemeinsamkeit ber Quelle, als wenn sie mit andern wortlich übereinstimmend waren.\*)

### Aus ben Jahren 1624-1625.

... addendo: pluris a se fieri arma manu tenere, quam principatum suum et opes. ... quod ille coram suis confidentibus dicere solebat, in hoc mundo nullam esse dignitatem majorem quam armis praecesse.

Vot. cuj. cons.

Vot. cuj. cons.

Persuasum est imperatori, quod consenserit, ut ipsi principi Waldsteinio pro valore trium vel ad minimum duorum millionum bona vendi concesserit cum promissione ab ipso facta, se partem illius summae in parata pecunia depositurum, parte militem contentaturum, et partem Possessoribus, quibus certa summa ex bonis confiscatis debebatur, soluturum et illis satisfacturum esse .... Magnam enim partem, quam in parata pecunia deponere debuit, distulit solvere usque ad mensem ultimum, ad calladam vel diminutionem pecuniae . . . . Quomodo autem militi stipendium solverit et illis possessoribus satisfecerit, rationibus factis tandem apparebit... Erga S. C. M. circa 3 Milliones, quos promisit ob empta bona dare, unum militi, alterum creditoribus, tertium in parato Caesari, — quantum Imperatori et militibus dederit, S. C. M. et Camerae forte constabit; creditoribus aut parum aut nihil sed paulo ante devalvatam monetam ad Quaesturam Camerae Bohemiae illam monetam intrusit.

<sup>\*)</sup> herr Director Ermer hat sich gutigst ber Mube unterzogen, bie parallelen Stellen zu sammeln und zu ordnen. Ihm verdante ich auch nebst anderer Förberung bie Revision ber Uebersetzungen aus bem Italienischen und jum großen Theile auch aus bem Lateinischen, welche in diesem Buche vorkommen.

Nullas contributiones ex suis dominiis hactenus dedit, allegans, quod ex Contributionibus 'censum ab Imperatore sibi debitum debeat defalcare. Contributiones omnes ex ditionibus suis sibi ipsi applicat sub nomine, quod sibi de debitis summis capitalibus a V. C. M. eo modo interesse persolvat.

Vot. cuj cons.

.. quin coram aliquibus ipsemet fassus est, tam hanc quam alias suas fundationes non tam religionis zelo quam per ragione di stato, id est ob politicas rationes se facere. Et circa fundationes ab ipso factas diversis ordinibus ecclesiasticis solebat dicere, sed id non propter augmentum Religionis vel devotionem sed ob rationem status facere.

Vot. cuj. cons.

### Unvorgreiflicher Discurs.

... vnndt daß die intention villeicht wider die Staden gericht
fete in favorem der Eron Spanien...
werden es die Spanische selbsten vielleicht nit gehrn sechen
vnndt vermuettlich theiner so grossen
hülff begehren, deren she selbsten nit
mächtig seindt...

Ariolati Imperii aucupandi mentem Fridlando jam tum fuisse, cum in Imperio dominaretur, ex eo nunquam negavi... Haec Madriti suspicari vidi, unde et praetensa irruptio contra Batavos in Frisiam Hispanis non arisit. Chaos.

Dat ber Herzog von Früdtlannt souil vn Catholische Obrissten bestellt vnndt selbigen Zum Thail hochen Charge anuersthrautt... vnndt selbiger revier, bas commando übergeben ... Alle bise Obriste vnndt vasst alle dero Resimenter werden an vn Catholischen vnndt solchen ohrten gelaffen, da Spe

.. che quando S. M. tentasse tal cosa, li mancariano modi di far soldati, li quali quasi tutti sono heretici, come anche una gran parte de colonelli, anzi che l'istesso essercito saria d'estrema pernicie à S. M. l'onde il signore generale per non poner tal gelosia nell'Imperio, ha giudicato espe-

gar leichtlich dife vermainte intention (haereticos exstirpandi) hindertreiben vnndt zu solchem Ennde die vnCathoslische Ständt vnndt deren vnnderthannen Zum widerstanndt animirn vnndt sich mit selbigen als Ihres glaubens genossen conjungiren khönnen.

diente confidar gran parte de reggimenti a colonelli Lutherani. Bruder Unterredung.

Et in exercitu haereticos ad summa et generalia militiae officia ultro promovet iisque vel maxime favet... et in aula circa se et qui maxime ad negotia applicantur, haereticos habet.

Vot. cuj. cons.

Die intentiones verstehe ich aber, biß she Ir Bolck also in dem Reich quartiert haben, daß sie die Churfürsten sambt vandt sonders damit in officio hallten, Ihnen daß compelle zaigen vandt selbige zu allem, waß Ihr M. proponiren werden, gleichsamb zwingen khönnden.

... che (S. M.) ha giusto titolo ... di dar in preda gli stati de Nemici al suo essercito et anche di darli in quartiere tutto il restante della Germania... sin tanto, che gl'inimici o chieggiano pace ragionevole o che consumati a fatto sijno impotenti di mover piu l'armi contro il loro Patrone.

Bruder Unterrebung.

## Die Rapuziner=Relationen.

E in parte si puo vedere dall' havere egli eretto un stato bellissimo con accrescimento di rendite quasi reggie, . . . . . di modo, che al presente le entrate del Fridlant in Boemia solo sono maggiori di quelle del Im-

Nach durchgeloffener Verwüstung präsentirt sich anjetzt terra felix, die von dem löbl. und siegreichen Fürsten . . . und Herzogen von Friedland . . . völlig possedirt wird. . . . Also ist sich nicht zu verwundern, daß dieser fürstliche status in so

peratore per esser egli oltre a ciò un grand Economo.

kurzer Zeit so formidabel und blühend sich fundirt. . . Die Gitschinischen Cameralien sein in Wirthschaften als Geldsachen dermaßen mit solchen Ordnungen bestellt, darüber sich zu verwundern . . . . Und ben solcher guter Administration ein unfägliches Geld stündlichen einkommen thuet. Woltensteins Relation.

Si risenti apertamente . . . . che S. M. Cesar. hauesse hauuto ardire d'interrogare altri, se fosse uero, ch'egli hauesse negletto contro la ragione di guerra di dare la bataglia al Gabor.

Mentre S. Maestà Cesarea si dimostraua persuasa, ch'il signore Duca di Fridlant hauesse... trascurato di dar la rotta al Gabor,... esso signore Duca ne concepi gran disgusto. Bruder Unterrebung.

E il Fridlant grandemente colerico... Professa publicamente di non potere domare questa sua colera. Demum advertitur, impetum suum et furiam moderari non posse: . . . Et . . saepius fassus est, . . . licet ipse se obliget, omnes cavere irae excessus, tamen impossibile fore, ut se superare contra naturam suam possit.

1624—1625.

trattiene in freno la pietà, la conscienza timida etc., non dandone il Fridlant alcuno indicio se non simolato, non ostante le molte limosine, ch'egli assai chiaramente mostra di fare per altri fini, che per la semplice pietà.

Et circa fundationes ab ipso factas diversis ordinibus ecclesiasticis solebat dicere: se id non propter augmentum Religionis vel devotionem sed ob rationem status facero. Vot. cuj. cons. Ma in primo egli ha sempre havuto gran desiderio e voglia estrema per armarsi nell'Imperio, sapendo egli molto bene, che le armi sono mezzi efficaci per fini altissimi.

dicere solebat: in hoc mundo
nullam esse dignitatem majorem
quam armis pracesse — bene
sciens, quod apud Romanos illi
Imperatores erant, qui armis praeerant. Vot. cuj. cons.

Oltre all'havere corrotto con danari li Ministri di Cesare per havere un carico con autorità tale ... Non vi è alcuno de'principali Ministri, a chi non habbia dato danari. Refertur, principem a Waldstain per suum patruelem d. Maxmilianum non modicum pecuniae Viennam ablegasse et adhuc plus secum adlaturum esse, idque totum eum in finem, ut in aulicos caesareos partiatur, quorum praesidio in officio supremi urbici Pragensis conservetur.

: si è servito astutissimamente del Confessore dell'Imperatore col haverli primo impetrato u na chiesa, credo di S. Nicolo nella città di Praga dal Cardinale d'Arrach. Et fertur patribus Societatis
Jesu Pragensibus velle domum
professam Pragae fundare... vult
consentiente archiepiscopo
templum S. Nicolai in parva
parte situm ad id applicare.
1624—1625.

E in tutto il Catalogo de'suoi Regimenti non vi sono pur tre, di quali S. M. Ces. si potesse fidare, perche quasi tutti sono heretici o forestieri. Et quia major pars militum est haeretica, tantum et majus fore periculum ab illis, quam ab hoste timendum erat. 1624—1625.

.... di piu è molto sospetta la maniera, con che piu dolcemente tratta li heretici che li innocenti Catolici. .. daß man aber nit allein cunctiert, sondern etlichen vn Catholischen Fürsten vnndt Stännden mehr alß denn Catholischen versich ont, mueß nothwendig diß nit die Haubtintention vnndt Bhrsach sein.

Bnvorgreift. Discurs.

...che con quella (soldatesca) potesse tirare .... a se tutte le forze di S. M. cavan do da suoi stati con incredibile solicitudine il danaro... che con il riposo delli suoi stati et Regni hereditarij potra in breve cavarne tanto soccorso de danari.

Bruder Unterrebung.

Quindi è che il Fridlant ha detto poi, che gli basta l'animo mantenere il suo Essercito 25 anni. ... giudica di poter con maggior faciltà di presente riempir il suo essercito et continuarlo per piu anni.

Bruder Unterrebung.

Et è cosa certissima, che farà tutto quello puotrà per . . . . restare solo armato nell'Imperio. E però egli vuole restare sempre con l'armi in mano. Bamberger Schrift.

Et a bello studio procura di occupare tutti di quartieri con li suoi soldati, accio quelli della Liga o si sciogliano da se o passino a lui. Bum Fahl mann fich aber ohne bes sorgenndte Feindts gefahr der Bundts armee gegen dem Früdtlandt bedienen thundte undt wollte, dörffte sich Fridtslandt Endtlich understehen, daß Boldh von Ihrem Beldtherrn abwendig Zumachen.

Bnvorgreifl. Discurs.

.. quando morisse Cesare, il che puo auuenire o per natura o per arte.... egli si farà accettare dall' Essercito prima e poi da tutta Germania per loro Rè hereditario. ..aspettando quelli accidenti, che porta seco la natura humana. Bamberger Schrift.

Perche non si deve pensare a quelli accidenti, che porta seco la natura humana, et al pericolo di quest' Augustissima Casa....

Beliches scriptum.

Di piu sa il Fridlant, come tutti gli altri Principi dell'Europa restano al presente sofficientemente occupati et impediti nelle cose loro. ba ..... andere außlänndstische potentaten, welche den Feinsben affistiert alß Englandt, Franthsreich, Schweden unndt die Staden thailß einander selbst in dem Haar ligen thailß anderwerth soccupiert seindt.

Bnvorgreifl. Discurs.

Ma perche il piu duro osso da rodere e Baviera e la liga Catolica... spera egli di ridurre a niente quell' Essercito con diversi artificij, ma singolarmente con la stretezza de' quartieri, con tenerlo occupato in fattioni di guerra, in occuparlo ad assediare piazze.... di modo che si consumi affatto. Der Catholischen Churs vnnbt Fürst.n noch habenndte Berfassung suechet man durch absträchung ber quartier vnnbt in andere weeg zu dißolviren Bundt die Catholische Stännbt ad terminum impossibilitatis zu reducieren.

Bnvorgreifl. Discurs.

Pare, che buon rimedio sarebbe anco, che S. M. Ces. per persona fidatissima accordasse con li Conti di Schlick et Mansfelt e qualchi altri confidenti, che non obedissero al Fridlant, quando egli desse commissioni et ordini contrarij a quelli darebbe S. M.

.. necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si Imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet . . . .\*)

An expediat.

## Die Bolfenstein'sche Relation.

Die Unordnung dieser Einquartierung erfolgt nicht wenig, daß ihrer so viel mit überaus großen Kreisen be.. simulque transitus et quartiera militum caeterasque belli injurias a suis locis in V. C. M.

<sup>\*)</sup> Giebe: An expediat.

freiet; dahero der Laft auf obsemelten königl. Herrschaften gleichsam überschwemmet und also unträglichen aggravirt wird..... Durchzug noch weniger Einquartierung werden (auf den Friedländischen Herrschaften) keisnes wegs in geringsten versstattet.

reliquam Regni partem protrudit. Vot. cuj. cons.

... darans dann erfolget, daß Ihr fönigl. Maj. täglichen um uns derschiedliche Städt, der allerschönsten Herrschaften und um so viel tausend angeseßener Untersthanen, so ganze Millionen ausstragen, kommen, sondern auch Ihr königl. Maj. königliche Landtafel überaus geschwächt und also alles von dem edlen Königsreich Böheimb quasi abstrahirt und dem statui Friedlandico adsjungirt wird.

Et quod est considerabile, in dies plura dominia, civitates, oppida pro multis centenis millibus coëmit suoque Fridlandico Principatui incorporat, adjungit, illum hac ratione auget, Regnum vero quotidie minuit

Vot. cuj. cons.

## Bohlgemeintes Bedenfen.

- 1. Daß Gott wegen der gros ßen Sünden über Deutschland eine schwere gerechte Strafe vers hängt.
- ... et laxato freno conscientiae peccata inundaverunt, post abominationes immisit justus Deus afflictiones et bella. Exhort. angeli.
- 2. daß die von Gott verliehene vielfältige Bictorien nicht der Gebühr verfolget und die eroberten gänder und
- ... cum Deus proximis annis repleret victoriis gloriam vestram, traditas vobis haereticorum Provincias

Stifter nur ben Solbaten zum Raub übergeben worden.

voluntati militum exposuistis, Duces vestri praedae inhiarunt. Exhort. angeli.

### An expediat.

Pro parte negativa stant omnes ... utuntur autem his argumentis:

Quod post obitum d. Tillii nullus sufficientior ad officium generalissimi habeatur....

Quod dux Fridlandiae rebus desperatis unicus subvenerit...

Non erat alius, inquiunt, rebus sic perturbatissimis conjurante Imperio, grassante Tillii victore, ... desperante Vienna et quasi orbe terrarum in nostrum interitum conspirante, qui salutem sciret... Chaos.

... quia experientia et actiones ipsius testatum faciunt, illum ad tantum opus non sufficere. Si enim actiones ipsius... examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat et non potius ignorantiae vel malitiae suspicionem praebeat.

...in rebus gerendis si non malitiosus saltem negligens, ad tantum opus inhabilis...
Vot. cuj. cons.

Cum anno hoc 1633 iterum numerosum exercitum comparasset et in Silesia hostem inter montes quinta Junii conclusum haberet et Germaniae veram pacem restituere potuisset, ipse dux praestigiis hostilis ducis Arnheim persuasus ab armis cessaverit et occupatas provincias Saxoni sine ratione restituerit et consilia

... daß alle gute occasiones obzusiegen versaumet und durch unbegründete Friedenshande lungen Ihr kais. M. ansehnlisches Kriegsheer vergeblich versborben, Rosten und Zeit verloren werden, hingegen dem Feind Zeit und Gelegenheit geben wird, sich zu stärken und im wäherenden unsern Stillstand alle Bors

reassumpserit, iisque denuo totam aestatem, sumtus, occasiones et exercitum frustra perdiderit, hosti vero copiam felicitersine resistentia progrediendi dederit. theil bis in die Erblander eingunehmen. Bohlgem. Bebenten.

Finitis demum secundis pactionis hybernis intrat Saxonicus exercitus Silesiam. Cui Fridlandus numero armatorum apparatuque bis major obviavit, nec plane invitum neque doli inscium Arnheimium ita inclusisse dicebatur, ut fame necari potuisset si ferro nolebat, nisi iterata simulatae pacis fraude aestatem et Silesiam ambitioni Fridlandicae consumere etiam visum fuisset.

Chaos.

.... nec non comitem de Turro captivum, caput rebellium sine necessitate dimitteret. Comitem a Thurn nuper captum libenter dimisit.

Vot. cuj. cons.

... quod fama publica constat, ordinum imperii animos a caesare et domo Austriaca ideo prorsus alienatos esse. .... Imperatori deberi absolutum imperium.

.. bağ burch bie hohe Kriegsunordnung alle Reichs stände von Ihr fais. M. alienirt und in Gedanken bes Dominats verführt worden. Bohlgem. Bebenken.

Quod dux Fridlandiae per plenipotentiam acceptam pro libitu de bello et pace disponat et ad neutrum consensum imperatoris multo minus ordinum requirat et ... in

rebus arduis contra ordinationem Deinullum consilium admittat, solis Magis aliquot confidat et astrorum vanam inclinationem Dei creatoris infallibili providentiae praeferat.

weilen der Herzog wider Gottes Ordnung keines Raths pflegen will, keine Warnung gelten läßt.... Bohlgem. Bebenken.

Quod dux Fridlandiae ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis bellum protrahat, pacem fingat, ordines imperii indefensos relinquat et plerosque ad defectionem apertam cogat.

- .. bağ burch bes Herrn Generaliffimi Direktion feinem Stand des Reichs die wohlmöglichste Hülf geleistet wird bahero wie die Gemüther endlich in desperata consilia gezwungen werden. Behenken.
- .. qui bellum sibi commissum turpiter negligit et pacem irrationalem sibi fingit . . . . qui ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis Imperatorem Electores et omnes bonos consumit et perdit . . . . et omnes fideles ad desperationem redigit.

Exhort. ang.

Ex his omnes fideles domus Austriacae concludunt, ducem Friedlandiae avocandum, nisi imperium et regna sua in hostium manus cum aeterna infamia devenire velint. Die neunte Frage resolvirt die höchste Noth und Ihr f. M. faisersliche Reputation, daß wann nicht in furzen Tagen die Erblanden wie das Röm. Reich mit ewiger Schansden in der vier schwedischen Räuber Gewalt fallen soll, der König nothswendig zu Feld ziehen muß.

Bohlgem. Bebenten.

Quod Ferdin<sup>um</sup> III<sup>um</sup> Deus et natura tam excellenti ingenio, tam accepto judicio et corporis viribus armaverat... Quod rex Ferdin. III ab omnibus ordinibus ad officium generalissimi exoptatur. Deus, natura ... et vota bonorum piorumque fidelium subditorum auguria optant, desiderant,
Regiae Majestati tradantur, qui
... optimis virtutibus dotatus ...
a populis acceptatus ad id muneris fuerit. Vot. cuj. Cons.

Quod per hanc resolutionem omnium animi ad solitam confidentiam cum domo Austriaca redibunt et exterorum fractiones deserent.

Quod imperator omnem sinistram suspicionem delebit . . . . .

Quod hostes de subita insperata mutatione trepidabunt...

Die abgewichenen Gemüther werden wieder gewunnen, die Freund bestättigt und dem Feind ein großer Schrecken eingesjaget et forte tum ex multorum cordibus cogitationes revelabuntur.

Wohlgem. Bedenten.

Quod omnes nobiles ultro arma arripient, cum regem suum exercitum ducere videbunt. Da wird zum Nothfall ber Abel mit seinem Könige sich gerne armiren. Bohlgem. Bebenten.

Si imperator velit Imperium conservatum, pacem restitutam, ecclesiam florentem ad Dei gloriam, avocet ducem Friedlandiae... et praeficiat bellis suis exoptatissimum filium Ferdinandum regem

Wollen Ihr f. M. Gott und ber Welt bezeugen, daß Sie zu Conservation der heiligen Kirchen des röm. Reichs und Ihres Hauses au allen menschlichen Mitteln und Vermögen nichts erwinden lassen, so geben Sie Ihrem geliebten Sohn Ferdinando das Generalat. Wohlgem. Bebenken.

... quod sicut duci liberum est resignare, ita et caesari revocare. ... daß wie es dem Herzogen zu Friedland freistehet,
Ihr tais. Maj. seine Dienste
alle stund aufzukündigen, also
Derselben nicht benommen sei,
Ihren Generalissimo mit Gnaben abzudanken.

Bohlgem. Bebenten.

... necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet, regem Ferdinandum pro generalissimo declaret . . . ... daß alle hohe Kriegsofficiere und Obriften zu Ihr k. M. Treue versichert und daß sie dem Herrn Generalissimo keinen Gehors sam mehr leisten follen, avisirt werden möchten; bemnach wäre zu gedencken, wie der Herr Geneslissimus mit kaiserlichen Gnaben avociret und pari passu ein neuer Generaliss. Der Kriegs-Obristen vorgestellt werden möchte.

Bohlgem. Bedenfen.

## Exhortatio angeli provincialis.

... qui in castris vestris haereticorum conciones publicas permittit, qui Deum non consulit, sed Magos et Ariolos undique convocat et ex illorum consilio, astrorum que dispositione bellum et pacem metitur... qui consiliarios non admittit....

... cum Deum non curat
.... Astrologos judiciarios
undique convocat et ex
eorundem consilio astrorumque dispositione bellum et pacem metitur ....
in castris haereticorum conciones permittit .... nullius admittens sana consilia. Vot. cuj. cons.

### Welsches scriptum.

E perche pare, che si possi giudicare un huomo dalla natura et dall'attioni . . . . .

Pero . . . mette in consideratione all'Amico . . . .

Primo la natura del Fridlant, 2. il suo modo di procedere. Rel. cap. I.

Il Fridlant per sua natura . . . è portato a qualsivoglia Impresa grande . . . . .

Resta hora di considerare dalle attioni del Fridlant . . . .

Rel. cap. II.

Si puo anche dire con fondamento di verità, che le sue attioni di all'hora nella guerra fossero caggionate la maggiore parte cosi dalla fortuna et mespertenza de nemici, come dal calore prencipale . . .

Si enim actiones ipsius a duobus proximis annis candide examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat. An expediat.

Nel prencipio della campagna donò il S. Generale all'inimico 8. m. huomini della meglior gente...che si rese a discretione; conseguita felicemente la vittoria di quella Città non è dubbio, che l'Elettore di Sassonia era in nostra mano in pochi giorni et in tempo, che si poteva far fronte al Suedo avanti Norimbergo.

Cum anno 1632 ingentem exercitum . . . collegisset, Saxonem imparatum evertere potuisset, ipse hosti tempus indulgens tardius Pragam aggressus, duodecim millia militum ex Bo hemia Saxoni libere remisi t ... et a bello contra Suecum imparem viribus turpiter abstinuit.

An expediat.

Auanti Norimbergo pensassimo di distruggere l'inimico, ma perdessimo la maggior parte della nostra armata, e mentre doueuamo seguitare, si pensò ad altre imprese impossibili et... quando meno fu pensato, ci trovassimo il Re di Suecia a fronte appresso Naumburg piu forte di noi.

Doppo contro ogni raggione di guerra con uane speranze di fare grandi acquisti in faccia d'un inimico tanto potente, esperimentato e....furono diuise le nostre forze in tre parti ... Otium ad Nürnbergam majori labe excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; quod sicut militari rationi omnino repugnat, ut quis hostem potentem in apertis campis concludat, ita eventus docuit, quod non Suecum sed caesaris exercitum et sumptus inutiliter consumpserit.

Cum eodem anno Suecum a Nüremberga recedentem de ratione belli insequi debuisset . . . . ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.

An expediat.

Nella Battaglia di Lutzen, se la misericordia Divina non faceva miracolo con la morte del Suedo....e nella ritirata si perse assai piu gente che nella Battaglia. Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux plenus terrore fugerit.

An expediat.

... e se fu bene promesso a V. M. che si sarebbe uscito in campagna al prencipio d'Aprile, segui però solamente alla fine di Maggio.

Sopra che disse, di voler uscire in campagna et diede l'ordine per li 24 Aprile.... usci in campagna prima della fine di Maggio.

Bamberger Schrift.

Fra tanto fù mandato il S. Vescouo di Vienna à trattare col S. Generale et ad abboccarsi col Landgrauio Nel mese di marzo fu mandato il Signor Vescovo di Vienna a Praga per trattare col Signor Generale l'accordi Darmstat per la trattatione di pace, dal quale essendo stata dimandata una
tregua pertratare detta pace
mentre non era ancor tempo di
far la guerra, si oppose a questo il Sig. Generale con raggioni molto potenti et promise a V. M. di cacciare l'inimico di Silesia per tutto il
mese de Giugno prossimo.

do della pace ... e per sentire le proposizioni, che doveva ne fare il Lantgravio di Darmstatt . . . e veniva fatta istanza da quel Principe d'una tregua, senza la quale non si poteva ne trattare nè conchiudere la pace. Al che il Sgr. Duca Generale fu totalmente contrario con fondate raggioni . . . promettendo a S. Ma . . di voler finire la guerra per tutto Giugno in Silesia.

Bamberger Schrift.

... e però commandò al Conte Gallasso di fermarsi col suo Essercito, ch'era gia marchiato da Neiss, dove fù il Generale Rendevous sino a Janusberg, dal qual luogo si era rittirato l'Arnheim sin verso Brigha, se bene non erano ancor congiunti col Gallasso gli altri Regimenti, che conduceva seco il S. Generale al numero di 10m huomini.

Il Sgr Gallasso fra tanto fece il suo general rendevous appresso Nissa e marciò alla volta del nemico, che si trovava in Jannusbergh, il quale intendendo l'arrivo delle nostre armi si ritirò verso Briga. Né il Gallasso puoté seguitarlo piu avanti, perche il Sgr Generale li haveva espressamente commandato per aspettarlo con la gente, ch'elli conduceva seco... che poteva essere da 8m huomini.

L'occasioni del battere l'Inimico in Slesia furono molte, esenza nostro risichio, e non fù minore la commodità di distrugerlo con la ne doveva perdere tant' occasioni, ch'ha havuto di disfare il nimico in Silesia, no solo in una battaglia campanale ma con picciole parti dell' fame et peste, se il S. Generale con le diuerse et longhe tregue non l'havesse ressuscitato contro l'opinione et ordini di V. M. e de tutto l'Essercito.

esercito del nimico con tanta sicurezza, vantaggio e commodità; ... ma voleva conseguire il suo fine col negotiato e distruggere il nimico con la fame e con la peste; quest'effetto é stato renduto vano dalle tante tregue fatte, nelle quali, quando il capo delle forze nimiche era estenuato da ogni necessità, egli l'ha rinovati con darli commodità d'allargarsi et ha risuscitato quelli, che predicava per morti di fame.

Bamberger Schrift.

In questo mentre furono anco tenute inutili l'Arme dell'Aldringen et Holka ch'erano piu forte de nemici, et essi facevano continua instanza di poter operare, poiche le tregue concedevano all'inimico quei progressi, che venivano impediti à noi.

Nel qual tempo venivano continuate istanze del Seren<sup>mo</sup> elettor di Baviera, Conte Altringher et Holcha, acciochè il Sgr Generale lasciasse operare a quelli eserciti assicurando, ch' ogn' uno di loro era più forte del nemico ch' haveva a fronte.

Bamberger Schrift.

Ancor che li trattati di pace fossero celati à V. M. l'effetto di essa ha publicato al mondo, quali fossero, ancorche in esse si dimenticasse il S. Generale la Religgione, Bene publico e tutto l'Imperio, l'auttorità Imperiale et sicurezza di tutta la casa d'Austria, offerendo a nemici forsi più

perchè egli non n'ha dato parte doppo che la publicò per conclusa?.... Dai sudetti veri fondamenti.... pare, che si possa concludere, che non s'habbia nè per la guerra nè per la pace operato a quel fine, che s'haveva, no tanto per la causa e bene commune quanto anco per l'interessi prodi quello, che loro haurebbono arditi di dimandare, solo per l'interesse proprio, che ha resa impossibile la pace parcicolare et esclusa l'Universale. prii del generale.... che li nimici conseguivano con essa quello, che possono pretendere doppo cent'anni di guerra... Dunque no la religione no la riputatione no l'interesse della casa d'Austria nè quello dell'altri confederati.... ma solo le grandi pretensioni del Sg. Generale hanno impedito il suo proprio fine.

Bamberger Schrift.

Il pretesto, ch'il S. Generale pigliava di volere trattare solo la pace . . . . era, che gl'inimici non fidavano alla parola della M. V. nè della Corte, e pure il S. Duca Franc. Alberto di Sassonia appresso Hayderstorff . . . disse, ch'il Generale si serviva di quel'argumento persuadendogli di sodisfare alle sue pretensioni con stati nell'Imperio, poich' egli solo poteua mantenere la sicurezza della pace e che non si doueuano fidare della Corte.

E dimandando un fedel servitore di S. M. al duca Francesco Alberto, se si farebbe la pace, egli ripose, haverne speranza, ma che no potevano fidars i della parola di S. M. e tanto meno della corte... che però era buono, che il Generale havesse nelle sue mani la total autorità di fare la pace o la guerra senza consenso, limitazione o presaputa dell'Imperatore.

Bamberger Schrift.

La Commissione di Questenberg suani con la ritirata da Furdt quanto al primo punto, poiche . . . era anco impossibile conseguire li quartieri in Turingia, e quanto all'altro punto Doi punti conteneva la commissione del Questenberg, il primo de quali era la proposta delli Quartieri in Turingia.... circa il secondo punto, che almeno la divisione de'quardella detta Commissione, cioè, ch'almeno con authorità e dispositione di V. M. fossero divisi li quartieri in queste Provincie, in vece di risposta..... tieri seguisse con saputa et autorità di V. M.

Vot. eines taif. Rriegerathe.

L'hauer dato il Questenberg in originale la sua instruttione, communicata doppo alli Vfficiali di Guerra, fu malitia, che ha caggionato tre inconvenienti, come segue:

Il primo, che disputando l'impossibilità de quartieri in Turingia, ha servito per pretesto et subterfugio di non mandare gente contro il Waimar.

- 2. Si è reso odioso il nome et rissolutione di V. M. uerso la soldatesca, parendo che qui si consideri de leuargli il premio delle fattiche, et riposo de quartieri.
- 3. Essendo mancato al commando di V. M. l'essecutione, rimane prostrata la reputatione non solo appresso li stati proprii, ma con li potentati esterni et nemici e particolarmente con li Prencipi Confederati....

Ma l'hauer dato l'Instrutione in originale al S. Generale et esso communicata alli Vfficiali, non solo è contro l'uso, ma ha partorito tre inconvenienti, come segue:

Il primo, che disputando l'impossibilità di pigliare li quartieri in Turingia ha servito per pretesto et subterfuggio di non mandare gente contro il Waimar.

- 2. Essendosi pur troppo publicato all'armata la rissolutione della corte in apparenza...haura caggionato senza dubio odio contro le rissolutioni di V. M. et de suoi Ministri, parendo, che quì si desideri d'impedire il riposo et premio a soldati.
- 3. Essendo mancato al commando di V. M. l'essecutione, ne nascera appresso la soldatesca, stati proprii et Potentati alieni non picciola diminutione dell'auttorità Imperiale.

Vot. eines faif. Rriegsraths.

Il che non fù mai pratticato, quando si sono neglette tante occasioni di vittorie et trattata male la pace. Il conseglio fatto tenere dalli Vfficiali non fù mai usato in altri tempi, quando in Silesia dal primo sin' all'ultimo veniva gridato, che non si perdessero le tante occasioni, che si hanno havuto di rompere et distruggere l'inimico.

Vot. eines faif. Rriegerathe.

Perché non si deve pensare a quelli accidenti, che porta seco la natura humana.? ... aspettando quelli accidenti, che porta seco la natura humana.

Bamberger Schrift.

# Arnime Berbachtigung.

Es wolte auch ber Hertog zue Friedlandt ben Reichs Canter versichern, bas die Eron Schweden teinen geheßigern Feind als an Arnheim hette, und were das Haus Desterreich nicht so hart als Er wiesber Sie verbittert.

Insuper et hoc retulit (Dux Saxoniae Franciscus Julius) confidenter, Electorem Saxoniae sibi dixisse: Caesarea Majestas tantum spei et confidentiae in Fridlandum collocat, cum tamen in orbe infensiorem et majorem hostem ipso non habeat, multoque minus a me quam ipso periculi immineat.

Vot. cuj. cons.

Das Er Sie fcon lengft, man er nur gewolt schmeißen können, Er hette es aber gutwilligf unterlaßen. Er hette fie wol fcmeißen tonnen, aber er fpielete mit ihnen wie die Rat mit der Maus.
Rasins Relation.

Arnimb ginge gewiße bamit vmb, beibe Churfürften Sachsen undt Branbenburg von den Guangelifchen abzu... il Sgr. Generale .... procurò di stringere il trattato di pace con gl'elettori e .... ziehen, da er aber würde fehen, das Er biefes nicht zu werde richten könte, So würde Er gewiße beide Arsmeen Sächs. undt Brandensburgische dem Rehser zuführen oder es ja also ahnstellen, das Er biefelbe ihnen in die Hand spilete.

aggiustò li punti totalmente con Arnhaim e Francesco Alberto sin all'ultimo, haversi dichiarato quel Principe, che quando gl'elettori non approbassero quelle conclusioni, li loro capi verrebbono con la gente al servitio imperiale publicando, d'havere no solo le promesse de'colonelli ma anco la sottoscritione di tutti loro.

# Apologia.

Es ift nunmehr Lands Reiches und Weltfündig, was die regierende Röm. Kapf. M..... Albrechten Fürsten von Friedland..... wie vielfältige hohe, niemal vorhin ershörte Kapserliche Gnaden, Ehr, Guts und Wohlthaten allergnäsbigst conferirt und mitgetheilt.

... es werde euch fampt und fonsbers, ja Männiglichen wol bekannt sein, was maßen wir sowohl zuvor als beh unser Rahf. Regierung vnsserm gewesenen Feldt-Hauptmann, den von Friedland mit allerhand Gutthaten, Gnaden, Freiheiten, Hocheiten und Dignitäten (als nit bald einem Menschen seines Standes gleich geschehen) bes gabt u gezieret haben.

Raif. Batent vom 18. Feber 1634.

Sane prae omnibus potentia et opibus, honoribus et dignitatibus, nulli unquam mortalium tam facile collatis cum auctus esset.

Chaos.

... fo ift boch .... ber ganten Welt bekanndt, und manniglich wiffend, mit was allerhand gut-

thaten, Gnaben, Frenheiten, Hochheit, Digniteten, als nit bald einem Menschen bessen Standts beschen, von Ihrer Kapserl. Mayest er von Friedlandt begabt worden.

Ausf. u. gründl. Bericht.

bas obgenannte Rebellen ... ihren ... Ranser, König und höchsten Gutthäter mit unermäßlicher Butrew belohnen, von Land vnd Leut bringen, mit sampt bem hochlöblichen Hauß Desterzeich funditus ausrotten, also beroselben von Gott vertraute vund übergebene Eron vnd Scepter ihnen selbst zueignen vnd adspropriiren wollen.

was maßen berselbe uns und unfer hochlöbl. Hans von unfern Erbs Rönigreichen, Land und Leuten Eron und Scepter zu treiben und ihme felbst eidbrüchiger weiß zuzueignen vorhabens geswesen.... ja uns und jett gemel btes hochlöbliches Hans gäntlich auszurotten sich versnehmen lassen.

Raif. Patent vom 18. Feber 1634.

Hic, inquam, tot tantorumque beneficiorum immemor eo perfidiae processit, ut Augustissimo Caesari largitori omnium domuique ejus gloriosissimae et Bonis omnibus interitum et necem machinari ausus sit. Chaos.

... und bergeftalt ihre Ranf. Maj. von Land und Leuthen zu verstreiben, Cron und Scepter andbrüchiger weiß ihme felbst zuzueignen und bero ganges hanß gänglich auszurotten.

Ausf. u. grundl. Bericht.

... welcher auch einig und allein Berty und Rieren pruffet und in bas verborgene fiht

Quasi vero cor mendes deum lateret, qui scrutatur renes.

Ehaos.

... maffen fie ihnen bann ichone Gulbene Berg meifterlich vors zumahlen mußten

... und verheißt ihm aureos montes Egerifcher Berlauf.

.. ift bem Obr. Wachmeister Lesti Befehl geschehen, die Burgermeister und Rath der Stadt Sonstags als den 26. zu frue auff das Rathhauß zusammen zuberufsen... dem Friedländer... zu schweren... ober auff verweigern eines und deß andern, den ersten zu spiessen, den andern zu henden und also zu versahren, bis sich die andern accomodirten und Gehorsam leisten.

... wan das nit geschehen, so wehr vff den 26. February der Stattsrath und Bürgerschaft zusamsmen gerufen und wer auß Ihnen nit hette wöllen den Friedtsländer und sachen schwören, von zwei darzu hergebrachten frembden Henkern hingerichtet worden.

Egerifcher Berlauf.

Quando interim Egrensi Senatui postero die frequens in Curia Conventus indicebatur, ut in verba Fridlandi jurarent. Nolentes rotis, palis, gladiis, diversisque aliis Crucibus tam diu fore luituros, donce desint, qui reluctentur. 

© 60006.

entzwischen hat er Friedlandt auch Befelch geben, deß andern Tages hers nach alle Burger zu Eger auff das Rathhauß zu erfordern und selbige mit betrohung Spiessens, Henckens, Prügelns und andern seinen gewöhnlichen anerbieten zu compelliren, wider Ihre Ranserl. Man. ihme zu schwören.

Ausführl. u. griindl. Bericht.

quod (canes) mortui amplius non mordeant. bann ein tobter Sund beiße nit. Rasine Relation.

... senn sie schliessig worden, sich mit einander zu verschweren, heut zwischen 9 and 10 Uhr selbige alle auß dem Mittel zu raumen, darzu ihnen durch Gottes Schickung und Provident wol gedienet, daß auff den Abend sie sich selbsten ... zu Gordan in die verschlossene Burck zu gast gedeten und auch erschienen.

... ift felbige Nacht ... burch ein fonderß Stratagema ein mahlzeit im Schloß angestelt und bazu des Herzogs adhaerenten und vornehmste interessienten beruffen worden, welche durch sonderbare Schickung Gottes erschienen. Egerischer Berlauf.

# Alberti Friedlandi perduellionis chaos.

Novus vero ... Generalissimus interim astra fatigabat, Diis pacem concedebat.

. . . cum Deum non curat . . .
Astrologos judiciarios undique convocat.

Vot. cuj. cons.

Regiaque instar Ducatuum in Bohemia multa Dominia eo solitudinis et inter milites dicterii devenere, ut fames et pauperies dicantur, si ad ea ire destinentur....

Regiaque instar Principatuum Dominia exenteravit magis quam caetera, salvatis, quibus parcere juvabat vel unde vivere cogitabat, dum Rex foret. ... als daß ich daß eble Königreich Böheimb zertheile und gleichsam hals bire: der eine Theil kann terra deserta, der andere terra felix.... genennet werden... der desolirte Theil, der ist unter Ihrer Maj. allergnädigster Disposition... in diesem Theil ist nichts zu sehen, als aller Orten Trojanische Zerstörungen an Gebäuen und antisaethiopische Berswüstungen der Felder...

Die königlichen Herrschaften seind bermaßen ohn allen Respect mit Ginquartierung belegt, als wollte man mit sondern Fleiß die königischen Güter zu Boden werfen und reißen.

Boltenfteine Relation.

Ariolati Imperii aucupandi mentem Fridlando jam tum fuisse, cum in Imperio dominaretur, ex eo nunquam negavi.

.... promissis ditionibus Fridlandicis et Tertzkianis celeritatem executio non tardabit.

Atque sic bonus optimus saepe venditur Imperator.

Unde hosti desideratus hostilis amicus . . . Caesareani Exercitus Generalis, qui furia genioque et astris, non ratione, consilio vel Deo ducitur.

Ut, quam Luzense ex gravi conflictu praeter intentionem ortum Praelium, praeter intentionem dederat plagam mortemque Gustavi . . . . Rem tormentariam, Campumque et Misniam victo relinquendam sibique ad ollas Boëmicas prout pactus fuerat, recedendum esse censuit victor (si volebat) Fridlandus.

Et ha aggiunto (il Personaggio) di più, che il Fridlant non solamente dissegni . . . . di tirannegiare la Germania, ma di rendersene anco assoluto Padrone e farsi Rè di quella.

Rel. capuc. II.

Die Friedländtiche und beg Tertith gutter werben anbern getreuen hauptern herlich anftehen. Egerifcher Berlauf.

perspicis, inquam proditionem illam et qui Clementissimus noster Caesar decipiatur?

Rel de Holcka.

Elegistis vobis Ducem, quem scitis vindicativum, excommunicatum satis furiosum, insanum, qui Deum non consulit sed Magos et Ariolos undique convocat et ex illorum consilio astrorumque dispositione bellum et pacem metitur... et pro suo genio independenter omnia disponit.

Exhort. angeli.

Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux plenus terrore fugerit, milites ex hostium provinciis eduxerit et in haereditariis regnis Austriae hyemare voluerit.

An expediat.

Hujus quoque Artis . . . . velum coram mundo et Caesare inventum putabatur sanguis in circulo Pragensi sparsus vel carcer duntaxat . . . . Praefectorum, quasi in Luzensi proelio causa fugae fuissent nec debitum officium praestitissent. Non dico, injuria ... sed exquisite ad famam et artem id factum esse, uti . . . . Coronello et nonnemini alteri in theatro moribundis arguentibus hoc suo sanguine cooperiri Fridlandi errores eo facilius creditum est.

Deinde . . . ab ipso (Holcka) intellexi, se equestris militiae officiales punire velle, qui praeter animi sui sententiam mature satis non venerant, quo commodius mediantibus illis malitiam suam, dolumque . . . obtegere possit.

Rel. de Holcka.

... quod, dum Suecus instructis aciebus Fridlandum Misniam petentem quasi victor prosequeretur victum, a quo is tamen penes Norimbergam deletus vel ad internecionem statim delendus nuper Viennae jactabatur, Robora sua diviserit, Pappenheimium versus Halas, aliasque legiones alio miserit, ipse adventante Sueco nec vigilaverit nec aciem instruxerit neque quid singulis agendum ... rite imperaverit Fridlandus.

Otium ad Nürnbergam majori labe apud Caesarem excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; . . . . Cum eodem anno Suecum a Nürnberga recedentem de ratione belli insequi debuisset, ipse dulcem Pragam sibi sedem elegerit, ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.

An expediat.

Fridlandus artem persecutus renuebat acceptare, quod per fiduciarios ambiebat . . . . Fridlandus interea forte certus,

Sono di più pieni di sospetti li artificij, che usa. Mantiene opinione nella Corte Cesarea, ch'egli essercita questo carico per forza. eo se plura esse habiturum, quo diutius et simulatius negaverit acceptare, quem Generalatum Generalissimum absolutissimumque ope jam experta ambiebat. E sotto mano si mantiene in possesso con mille arti.

Rel. Cap. I.

E per venire al secondo tempo del suo governo, restara servita V. M. riddursi a memoria le dure conditioni et grandi promesse, che uuolse hauere quel Prencipe affectando il riffiuto del gouerno dell'Armi, mentre egli non desiderava altra cosa ch'il conseguirlo . . . .

Beliches scriptum.

Supererat, quod etiam ambiebat, ut a Rege Hungariae et Boëmiae, quem suspectum oderat, rogaretur. Ha una grandissima auersione d'animo col figlio dell'-Imperatore Rè d'Ongaria. Rel. Capuc. I.

Cui (exercitui Saxonico) Fridlandus numero armatorum apparatuque bis major obviavit nec plane invitum neque doli inscium Arnheimium ita inclusisse dicebatur, ut fame necari potuisset, si ferro nolebat . . . .

Et quia adverterunt fraudem non obscure adverti, hanc denuo nebulam excogitarunt . . . . Comes Matthaeus a Thurn cum Tubaldo Suedarum copiarum Duce apud Steinam relinquuntur, quae (ex concerto) Arnheimico Fridlando praeda forent pariturae utrisque sub utriusque signis, ut sic Caesari suspicanti iterum

Es hette Urnheim zu verschiedenen mahlen die Schwedische trouppen in ber Schlefien aus Borfat fo gefehr: lichen logiret, bas Er Gie icon lengft, wan Er nur gewolt, ichmeißen fonnen; Er hette es aber gutwilligt vnter= lagen. Bei vorgangener occafion in ber Schlefien hette Er nicht vorbei gekont, Beil fie Ihme alfo in Benden geftellet, fonbern Er hette es bomahln thun mugen, damit Er dem Renfer teine Umbragio vnbt bofere verbacht auf fich laben möchte. Diefes glud, fo er in ber Schlefien gehabt, hette Ihme fo viel gelegenheit an die Sandt gegeben, Infonderheit ba Er Franckfurt undt Landtsberg

fucus imponeretur. .... Atque ut orta suspicio omnino suffocaretur', cesserunt non solum (ex pacto) aliqua Silesiae oppida, caeteraque contra publicatum ex secreto pacto ab hoste retenta sunt . . . . . sich bemechtigt, das Stettin, Straels fund vndt andere örter in seinen Händen, den Er hette daselbsten gute correspondent vndt die gewiße kundsichaft gehabt das keine starcke Besatzung damalen darin; Er hette es aber guetwilligk vnterlaßen.

Arnime Berbachtigung.

Eo tamen nihilominus arrogantiae processit, ut eundem Caesareum Commissarium . . . . Henricum Schlik . . in frusta dissecarijubere voluisse jurarit, si per unum adhuc diem in castris mansisset.

Praeterea.... intellexi dum a M. V. C. Comes Schlick praeterita aestate in Silesiam missus fuerit, eundem Ducem (Fridlandiae) dixisse.... doleo vero, quod eundem Comitem ante discessum occidi et necari non curaverim.

Neque enim majorem respectum exhibuit Maximiliano Comiti a Trautmanstorf... cui pacis concludendae causa... nihil, in quo momentum esset, communicavit. E truovandosi il Sgr. Conte di Trauttmanstorff assente dal Sgr. Generale, no s'è saputo altro che quello, ch'egli ha stimato bene di avvisare al detto Sgr. C. di Trauttmanstorff.

Bamberger Schrift.

Isolano Comiti levis armaturae Equitum Generali persuadere conatus est: Palfium loco suo paulatim fore substituendum. Nuntiasse se Caesari per Questenbergerum, nec se Generalissimum esse velle, nisi Isolanus Generalis maneat.

Mit bem Ifolano braucht er bieses ftücklein: Er schreibt an Ihr Kay. May. und bittet, sie wollen den Brasen Balffi 3000 Bngarn de novo werben laßen, welches Ihre Kay. May. alsobalden effektuiren. Druff läßt der Fridtländer den Isolan fordern und ... vorhalten, wie hoch er ihn estimirt und ihnnder der Balffi herssuhr gezogen und ihundt dahin

gebracht werbe, bag man ben Ifolano gang opprimire und bem Balffi bie Croaten unbergeben wollte. Egerifcher Berlauf.

Dedit olim (nunquam accepta) consilia ipse de Monarchia captanda, quae sibi imperata fuisse calumniatus est. wie dann gar nit Zu Zweissen, daß etsicher ministrorum vnndt zwar österreichischer vnnderthannen ... intention gehe noch weitters, vnndt zwar dahin, daß daß Römische Reich bei dem Hauß Desterreich certo modo erblichen stabilirt, der Desterreichische dominatus introduciert ... werde.

Bnuorgreiff. Discurs.

Idem sibi, quod Civibus ominabantur, nisi Cacsaris fidem ejurarent; neque se Deo rationem fore reddituros, si eam Civium ulterius statim ituram laniaenam ... permittant. Deo feruntur... ad mactandum perduelles resolvuntur.

Non aliam esse Holckae mentem, quam ut nos tamquam victimas innocuas hosti mactandos traderet. Ne autem hoc ipsum eveniat, opere pretium, inquit, foret, si proditorem illum a nonnullis ex militibus nostris mactandum prius, quam ipsius proditionis effectus foris erumperet, curare deberemus.

Rel. de Holcka.

...arbitrium Mundi assumere ausus est.

E portato il Fridlant naturalmente ad un supremo dominio. Rel. cap. I.

...ut suspensos teneret vel in vota secum traheret, quos stultissimus hominum Regnis et Principatibus beare volebat. Bohemiae Dynastarum ditiones et comitatus, Principatus et regna alibi assiUnd hat da wieder angefangen große Sachen wider Ihre kapferl. Majft. zu reden, und wie er in Boheimb den Jesuiten, Smetschansty, Slavata, Schlick und andern, wie auch in andern kaiserlichen Landen die Güter

gnavit: Adamo Erdmanno Tertzkio Moraviae Marchionatum, Glogoviae et Sagani Ducatus Comiti Matthiae Gallassio, Comitatum Görzensem Comiti Rudolpho Colloredo, Comiti Piccolomineo Glazensem Comitatum cum magni Bohemiae Cancellarii Comitis Slavatae vastis ditionibus, aliaque assignavit aliis.

nehmen und unter die Officierer austheilen wollen, damit sie ihm mehrers affektionirt sein möchten.

Rasins Relation.

Pacis tractandae locum nominari sibi petenti Saxoniae Electori electionem permisit Imperator, in Aula vellet Viennae aut Pragae coram Generalissimo. Quando Fridlandus non solum praeter Caesaris mentem Succorum Duces etiam ad hanc tractationem advocavit, sed apud Electorem elaboravit, ne in Aula Jesuitis nimis dedita sed Pragae tractaret secum. Se enim arma in manu habere, quibus Pacem cogat, de qua ipse et Imperii Principes gavisuri sint.

E demandando un fedel servitore di S. M. al Duca Francesco Alberto se si farebbe la pace, egli rispose, haverne speranza ma che no potevano fidarsi della parola di S. M. e tanto meno della Corte ...essendo il tutto guidato da Padri gesuiti.... che pero era buono, che il Generale havesse nelle sue mani la total autorità di fare la pace o la guerra senza consenso, limitazione o presaputa dell'Imperatore.... Soggiunse Francesco Aberto, che no si poteva negare questi concetti, perche li haveva inteso quel giorno dalla bocca del medesimo Generale.

Bamberger Schrift.

Ad promovendum vero intentum ibat Suecus in Imperium, Tillium plane deleturus.

... Der König foll alsbalbt ins Reich ziehen und den Tilly verfolgen, daß er fich nit wieder recolligire. Rasins Relation. ...omnes Caesareanos Capitaneos fidem ejurasse: Fridlando adhaerere, nec inter tot Colonellos inveniri virum suo domino fidelem. der Fürst habe schon alle Offizierer an sich gezogen daß sie ihm versprachen und sich versichrieben, bei ihm zu leben und zu sterben. Rasins Relation.

Imperio Germanico, Austriacis praesertim Provinciis gentique Augustissimae flagellum natus. Veramente il Fridlant è un flagello di Dio, e vero flagello. Rel. capuc. I.

### Des Grafen von Brefowit Ausfage.

Diefer (Friedland) wirdt uns alle unfere Freiheiten wiedergeben, bie wir zuvormahls gehabt haben, bie Emigranten auch wieder ins Landt kommen lagen. Ostentabat aliis Impostor Religionis libertatem restitutionem Exulum, Divitias, Honores, Principatus, Regnisuccessiones. Shaos.

Tregta aber vermelbt: Die Sachen ift alfo guett angeftellt und verfehen, daß es nit fehlen tann.

Quin malorum pessimus Kinskius amico aliquando dubia moventi respondere non est veritus: eo rem deductam esse ut fallere nequaquam possit.

Chaos.

# Sezyma Rasins Relation.

Anno 1630 habe ich von bem Herrn Graff Abam Ertmann Trezka von Regenspurck auß umb dieselbe Zeit, als der Herzog zu Friedslandt resignirt gehabt, ein schreiben bekommen . . . und weiln ich den Grafen von Thurn wol können thete, so sollte ich zu ihm reißen und ihme von ferne zu verstehen geben, daß wann der König in Schweden

Elaboraverat jam pridem post exauctorationem statim suam per proscriptum Matthacum olim Comitem a Thurn Perlini commorantem cum Rege Sueco et Brandenburgiae Electore, cum Duce Saxoniae per Arnheimium confidentiam. Petiit autem ab illis 5000 Equitum 10000 peditum sufficientem

mit dem Friedländer tractiren ließe, er muffe, daß er ihn auf sein Seiten bringen wurde... er konnte dem König viel gute Dienst thun... Welches ich dann auf sein Bitt angenommen ... und den Grafen von Thurn zu Perlin angetrofen ....

Ihme Fürsten aber sollte ber Rönig.... 10 ober 12 taufenb Mann in Behmen schicken und ben Grafen von Thurn mit, ber könne sein General=Leut=nant.... aber die Artaleren müßte er bei sich haben.... babei noch serner weitläusig erzählt, wie er Behem, Mähren und Desterreich einnehmen werde... daß der König Ihme würde alle assistenzt thun, damit er König in Behem würde.

rem tormentariam cum experto Praesecto et Comitem a Thurn pro suo Vice-Legato .... Regnoque Bohemiae Moraviae et Austriae facile potiturum sese pollicitus est.... Arrisit propositum Sueco. Imo ad Regiam se libenter adjuturum dignitatem affirmavit. Chaos.

Demnach aber .... er Friedlandt an dem Churfürftl. Collegial= tag zu Regensburg 1630 bes Be= neralate entlaffen, hat er alfo bald . . . . mit dem proffribirten alten Beinrich Mathefen, ber fich Grafen von Thurn genennet, Mündt- und Schriftlich nacher Berlin correspondirt ... daß diefe feine deg Generale schmähliche Abdantung bem Ronig von Schwcben nur jum beften gereiche, indeme er durch biefe Occasion demfelben feine Dienft . . . erweisen fonnte .... wann ber Ronig 3hme wollte 15000 Mann als 10000 ju Jug, und 5000 ju Rog neben einer anfehnlichen Artil= lerie ond ben von Thurn gum Beneral-Leutenandt zu geben, fo wollte er . . . bamit Boheimb und Mähren einnehmen.

Als nun von bem Rönig ... noch bieß bagu versprochen gewesen, wann er ihne gar zu einem Rönig machen fönnbte, bag er ber

König an aller seiner möglich= keit nichts wollte erwinden lassen. Aussuhrl. u. grundl. Bericht.

Der (Graf von Thurn) hat mich jum General Arnheimb . . . gefchickt mit bem, mas der Fürft entbieten lagen, nemlich, bag er in Beheimb giehen folle . . . habe aber wol vermertt, bag ber Friedlander icon ihm mas gefdrieben haben muffe. Darauf ift ber Arnheimb in Behmen gezogen .... aber nit millens gehabt, meiter gegen Brag gu geben. Go haben aber ber Fürft und ber Graf Abam Tregta ohne Unterlaß gefchickt, wir follten grabten auf Brag ju gieben. Gie wollten ihre Ropf jum Bfand geben, bie faiferlichen murben unfer alba nit erwarten .... baf fie bereit von Brag aussreifen theten. Da hat fich ber Arnheimb erft mit ber Armada gegen Brag gewenbet, Unbt feindt Une, ale wir gegen Brag fommen, die Brager alssbaldt ent= gegenkommen und haben bie Brager Stabt aufgegeben.

...literas Ducis Fridlandiae extare, quas tunc Arnheimio scripsit, ut solum veniat Pragam, se locumtenentibus et Commissario Marradas tantum metum incussurum, ut miles V. M. abeat et ipse inoffenso pede ingrediatur.

Vot. cuj. cons.

Actum est tandem arteque persuasum... ut in Bohemiam irruperit hostilis amicus artis Socius. Praga cesserit Fridlandus et Comitem Don Balthasarem Marradam... cum praesidiaris Regni Proceribus urbisque magna parte... secum traxerit... actum ita erat cum Arnheimio, cui in pugillaribus scripsit et Pragam versus sollicitavit... Sed Arnheimius decima quinta die Novembris 1631. Pragam ingressus est. Chaos.

Als aber Arnheimb .... gegen Böheimb .... fich gewendet, hat Ihne Friedlandt selbsten auf einem Schreibtaffelblatt nacher Prag, dahin er fonsten wol nicht kommen were, beruffen vnd also versichert, daß er der Statt ohne Berlust einiges Mannes solte mächtig werden, wie solches nachmalen auch beschehen.

Ausführl. u. gründl. Bericht.

Den 30. November ift ber General Arnheimb, Herr von Bubna und ich nacher Kauniz, dann der Fürst solches begert: Wir sollten mit einander dahin kommen. Der Fürst . . . hat etliche stunden mit dem Arnsheimb geredet, was es gewesen, kann ich nit wissen . . . so müßte er das Generalat auf sich nehmen.

... instituere in Kaunic veteri Tertzkiana arce colloquium Fridlandus et Arnheimius. Quatuor duntaxat horis ambo soli egere, cautiusque visum est, Generalatum summa cum potestate Fridlando recuperare.

Chaos.

Nach biefem hat er auff bem Terzkischen Schloß Kawnik ...
ein zusammenkunft unter dem Schein vom Frieden mit dem Arnsheimb zu handlen angestelt. Als aber Arnheimb... in die 4 stund allein mit ihme geredt, hat er denselben... bahin persuadirt, daß er Friedland auf alle weiß dahin trachten solle, damit ihme die Kapserliche Armada wider untergeben werde.

Ausführl. u. gründl. Bericht.

Fidelis veraque relatio eorum, quae ab anno 1632 sub Holcka contigere.

Anno 1632 nos ad Lutzensem conflictum venimus .... prodiimus in campum invasuri hostem, qui manibus hinc inde accensos gestans palearum fasciculos .... fugam saluti consulebat; nobis vero ... ad committendum proelium nos accingentibus, intervenit praefectus campi Holcka in haec

In der Schlacht vor Lügen Anno 1632 als der Feind sich schon in die Flucht begeben und mit Streufackeln in den Händen tragend zuruch gelaufen, so haben die Rahserische Soldaten dem Feind angefangen nachzusetzen ..... welches der Holkha gesiehen und von stunden befohlen: Sie sollten sich zuruch begeben

subito verba prorumpens: halt! halt!....Generalissimus consilium inire decrevit. .... mit fürwanden: ber Friedland wölle Kriegerath halten.
Studie zur Lütner Schlacht.

Ideoque me una cum mille hominibus . . . aliisque nonnullis equestribus catervis... praecedere jussit. Ego vero non inde procul inventas duas equestres hostis turmas prostravi; . . . . eique (Holckae) duo vexilla a nobis ex hoste comparata offerri curavimus, adjecimusque, reliqua sex procul dubio in nostras manus deventura; ad haec vero indignabundus respondit, me Bappenhemicos induere mores non debere, jussitque, ut ego ibi ne pedem ulterius progrediens morarer.

Da aber bie an ben Granzen liegende Reytteren ben Feind 2 compagnien Reitter erlegt und die
2 Cornet einer dem Holcha
überliefert, hat er Holcha gefragt
wer solches befohlen und darneben
hat er dem Habtha (?) auf Rhundschaft gebracht, daß der Feind mit 6
Compagnien vorhanden, welchen
er gar leichtlich erlegen kann,
... er aber niemalen wollen zulassen.
Studie zur Lügner Schlacht.

#### IX.

# Resumé.

Wenn wir auf Slawatas erstaunliche Thätigkeit in ber hohen und niederen Intrique mahrend der letten zehn Lebensjahre Ballenfteins zurudbliden und in Anschlag bringen, wie er babei, fich ftets im hintergrunde haltend, andere vorzuschieben pflegte, so stellt fich bie Bermuthung von felbst ein, er muffe vordem schon viel tiefer in bas politische Leben eingegriffen haben, als es bis jest angenommen wird. Insbesondere fühlt man sich versucht, ihm den Baffaner Ginfall und bie geheimen Ginwirfungen, welche ben Fenfterfturg zur Folge hatten, zur Laft zu legen. Dag er auch ben Blan zur großen Güterconfiscation entworfen, hat Gindely bereits nachgewiesen. Er erscheint also recht eigentlich als ber Damon bes breifigjährigen Krieges, benn ift jene Boraussetzung richtig, so hat er zu beffen Ausbruche ben Anlag gegeben, gleichwie später die Neugestaltung des deutschen Reiches, wie sie aus ber Erschütterung ber alten Ordnung unter einer ftarken Sand wohl hatte bervorgeben können, durch ihn vereitelt wurde und ber burch seine beständigen Rante herbeigeführte Sturg bes vornehmsten Tragers ber Friedensidee Urfache mar, daß ber Friede um vierzehn Jahre hinausgeschoben murbe - zum Schaben bes Ansehens und der Macht des Kaisers und zum Unheil der von bem Rriege heimgesuchten Lande. Aber auch die Art und Beise von Slawatas Borgeben hat etwas Damonisches an fich. Bahrend

ber auf fich, sein Beer und die Sterne vertrauende Bergog nur feinen hohen Zielen lebt, mit beren Erreichung auch alle Anfeinbungen zu Schanden werben follen, läft er fich nicht bie geringste Gelegenheit entschlüpfen, wo er ihm schaden kann. Nichts ift ihm ju klein ober ju groß, nichts ju gemein ober ju ebel, bas er nicht biefem 3mede bienftbar zu machen beftrebt ift. Mit einer Spurfraft ohne Gleichen erfpaht er jede Bloge und Schwäche bes Gegners und mit beispiellosem Raffinement weckt und nährt er alle schlechten Leibenschaften und feindlichen Rräfte. Und sobald er den rechten Augenblick gekommen glaubt, werden biefe entfeffelt und wie von Mächten der Unterwelt unsichtbar, vielleicht auch zum Theil unbewußt, im Rampfe geleitet, ber balb von biefer, balb von jener Seite her unternommen wird. Endlich verwandelt er die Scene, indem er die Atmosphäre mit den Gerüchten des Berrathes, des Raubes, des Mordes und der Mordbrenuerei schwängert, wodurch alle geblendet und betäubt werben.

Lassen wir, ehe wir uns auf immer von dem Lügengeiste abwenden, noch einmal die Hauptmomente seines Waltens an unserem Blick vorübergleiten.

Es sind persönliche Gründe, von welchen Slawatas Auftreten gegen Wallenstein bestimmt wird. Ein tiefer Haß bricht überall hervor. Woraus derselbe aber entsprang, ist nicht zu entnehmen; vielleicht aus Rachsucht für eine frühere Beleidigung oder aus Neid und Sisersucht; auf das letztere möchte man aus dem öfteren Hinweisen auf Wallensteins Reichthum und glänzende Stellung schließen. Aus religiösen und politischen Motiven entsprang der Haß gewiß nicht, da die Verfolgungswuth Slawatas bereits im Jahre 1624, also zu einer Zeit schon, wo Wallenstein erst Commandirender zu Prag war, sich äußert und in unverminderter Heftigkeit auftritt, wo auch nicht die leiseste Differenz mit dem kaiserlichen Hose in religiösen oder politischen Fragen bestand. Im Gegentheile bindet Slas

wata selber mit Gegnern ber kaiserlichen Politik an, um Wallenstein zu schaben und er würde nach einem vulgären Spruche kein Bedenken getragen haben, sich dem Teusel zu verschreiben, wenn sein Ziel nicht anders zu erreichen war. Seine Verfolgungswuth ist eine so anhale tende und blinde, daß die Möglichkeit einer ihr zu Grunde liegenden Monomanie keineswegs ausgeschlossen bleibt. Insolange eine solche jedoch nicht sichergestellt ist, muß man ihn als zurechnungsfähig anssehen und sein Versahren vom sittlichen und rechtlichen Standpuncte auf das strengste verurtheilen.

In der Wahl seiner Mittel sett er fich über alle Rücksichten hinweg, die Moral und amtliche Stellung auferlegen. Er schleicht fich in bas Bertrauen bes Arglofen ein, und was ihm biefer von feinen Absichten und Blänen vertraulich eröffnet, verräth er, entstellt oder übertrieben, denjenigen, die es betraf und beren Gegnerschaft bemfelben gefährlich werden konnte. Er ftachelt ihn zu Sandlungen auf, um ihn bann wegen berfelben anzuklagen. Er macht fich bes Migbranches der Amtsgewalt schuldig, indem er, als bloger Landesbeamter von Böhmen in seinem Wirkungetreise auf innere Angelegen heiten beschränkt, ohne Auftrag und Wissen seines Monarchen und ber berufenen Minifter mit ausmärtigen Botentaten und beren Bertretern in Staatsangelegenheiten geheime Berbindungen anknüpft und ihnen die innersten Borgange am faiferlichen Sofe mittheilt. macht sich des Hochverrathes schuldig, indem er burch eben biese Berbindungen die kaiserliche Politik zu durchkreugen und zu vereiteln versucht und sie auch wirklich vereitelt. Er beschuldigt feine Amtscollegen bei den fremden Böfen unehrenhafter und unerlaubter Bandlungen und vergift fich fo weit, felbst die Raiferin in den Pfuhl feiner Berbächtigungen hineinzuziehen.

Beim Verdächtigen und Verleumden kommt Slawata seine genaue Bekanntschaft mit Wallenstein außerordentlich zu Statten. Sagt er doch selbst, er habe mit ihm lange Umgang gepflogen und

fein Naturell so zu sagen anatomisirt. Doch nicht blog die Denkweise und ben Charafter, sondern auch die Eigenthümlichkeiten besfelben in Umgang und Rebe fennt er genau, mas ihn in ben Stand fest, seinen Schilberungen meisterlich ben Anftrich bes Glaubhaften Hat er schon von jungen Jahren her sich die Beoban verleihen. achtung bes ihm Berhaften jur Aufgabe geset, fo wird fie jum Syftem, feit Ballenftein feine große militärische und politische Rolle Er umgibt ihn nun mit einem Net von Spionen und liegt felbst beständig auf der Lauer. Er wittert formlich heraus, was berselbe in dieser oder jener Situation im Sinne führen konnte. Natürlich ift es immer bas Schlechtefte, mas er ihm zumuthet. Und bas gibt er bann als beffen Absicht ober als bereits geschehen aus. Dabei verfällt er auf so fabelhafte Erdichtungen, daß man fich wundern mußte, wie fie Glauben finden konnten, wenn er es nicht zugleich verftanden hatte, burch eine ebenfo fchlaue als gewagte Sophistit und burch aus bem Leben gegriffene Mengerlichkeiten gu verblüffen. In feiner Berechnung weiß er übrigens bie von ihm ausgesonnenen Anschläge Friedlands gerade immer bort anzubringen, wo fie am empfindlichsten berühren mußten und wo auch bas thatfraftigste Eingreifen in seinem Sinne zu gewärtigen war. Auf biese Art verhette er Friedland bei aller Welt, beim Raifer und beim Thronfolger, bei ben hohen Burbentragern, bei ber Geiftlichkeit, beim Abel, beim Militär, im In- und Auslande, bei Freund und Feind.

Am ersten wendet sich Slawata, nachdem ein früherer Bersuch beim Kaiser sehlgeschlagen, an Bapern, dessen Regenten er eine unsanslöschliche Feindschaft gegen Wallenstein einzuslößen versteht. Die erste Frucht derselben ist der Tag von Regensburg. Sie wirkt aber in der ganzen Folgezeit fort und übt noch auf die Mordnacht in Eget ihren Sinsluß aus — das verhängnisvolle Wort einer "gesschwinden kaiserlichen, heroischen und höchst nothwendigen Resolution" wurde von Maximilian ansgesprochen —; doch bildete Bayern in

ber letten Krisis nicht mehr die einzige treibende, vielleicht auch nicht die Ausschlag gebende Kraft. Allem Auscheine nach war die Führung jetzt au Spanien übergangen. Dasselbe hatte sich auf dem Regensburger Convent noch abwehrend zu der Entsetzung des Herzogs verhalten, weil sein leitender Staatsmann für die Auschauungen der von Slawata längst umstrickten spanischen Botschafter in Wien über den Herzog von Friedland damals noch unzugänglich geblieben. In den letzen Monaten jedoch erhielten diese Auschauungen die Oberhand.\*) Erst mit dem Eintreten Bayerns und Spaniens in die Opposition gegen Wallenstein gewinnt diese die Bedeutung eines Kampses um Principien. Es ringt nunmehr das Gesammtinteresse mit dem Particularinteresse, der Geist einer neuen Zeit mit der alten.

Während Slawata Bayern mit den dessen Führung folgenden katholischen Fürsten Deutschlands und Spanien sich zu Bundesgenossen gegen Wallenstein machte, unterließ er es nicht, im Inlande selbst die Opposition gegen ihn je länger je mehr in Fluß zu bringen.

Wie er ben Thronfolger in's Interesse zu ziehen suchte, ist aus mehreren Denkschriften ersichtlich. Es ist aber mit Grund vorauszussen, daß er auch alles gethan, was in seinen Kräften stand, um andere Persönlichkeiten von Rang und Einfluß am Kaiserhose für seine Ideen zu gewinnen und sie gegen Wallenstein aufzureizen, gleichswie er diejenigen, welche sich seinen Versuchungen nicht zugänglich zeigten, in Mißeredit zu bringen trachtete.

Mit einem Raffinement, wie er es in allem bekundet, versteht er es auch ganze Classen in Anfregung zu versetzen, — alle Güterkäuser durch die Aussprengung von Wallensteins Vorhaben, den Emigranten ihre Güter zu restituiren, den besitzenden Abel mit seinen Unterthanen und den Städten durch die Agitation wegen der Winterquartiere und

<sup>\*)</sup> Rante erwähnt 3. B. in dem Capitel: Spanische Politik der Zeit, eines Schreibens des Grafen Daate vom 27. November 1633, das im Wesentlichen auf der Bamberger Schrift zu beruhen scheint.

ber sonstigen Militärlasten, die er geschickt Wallenstein allein zur Last zu legen weiß, die Geistlichkeit durch dessen Ketzerbegünstigung und antikatholischen Tendenzen beim Friedensschluß und die Issuiten insbesondere durch die ihm imputirte Absicht, sie aus dem Reiche zu baunen.

Gang besonders legt er es barauf an, die Armee, diese Basis der Machtstellung Friedlands, ihm unter den Füßen wegzuziehen. Bon ihm ging die Anregung aus, mehrere ber vornehmften Officiere bes Beeres durch große Berfprechungen ihrem Führer beimlich abspenftig zu machen, und er entwarf ben Blan ber militärischen Borkehrungen zu beffen Beseitigung vom Obercommando, welchen Blan er bann burch feine Organe, die Schliks, Biccolominis, Caretto's, Walmerodes u. f. w. zur Ausführung brachte. Der Gebanke, ben jum Gelingen fo mefentlichen Bebel ber Confiscation ber Giter bes Bergogs und seiner Unhänger zur Belohnung ber mitthätigen Militärs in Anwendung zu bringen, ist ebenfalls seinem Kopfe entsprungen und hat wahrscheinlich nicht wenig bazu beigetragen, daß zum äußersten geschritten wurde, weil die Confiscation nur beim Tode der Opfer möglich war, da fie sich, wenn fie am Leben geblieben wären, ohne Zweifel hinlänglich vertheidigt hatten.

Zu seiner Beeinflussung ber leitenden Kreise und der ganzen öffentlichen Meinung trägt seine außerordentlich ausgebreitete Corresspondenz sowohl mit Privatpersonen als mit Persönlichkeiten in amtslicher oder diplomatischer Stellung im Ins und Auslande nicht wenig bei, da sie ihn in verschiedenen Beziehungen zum bestunterrichteten Manne macht, was ihm auch bei seinen Nachrichten über Wallenstein zu Gute kommt.

Eine ausnehmende Geschicklichkeit bewies Slawata darin, Gerüchte über Wallenstein in Umlauf zu bringen, sei es um damit seinen anderweitigen Ausstreuungen eine Bestätigung zu verschaffen, oder um überhaupt ungünstige Meinungen über ihn hervorzurusen und zu verbreiten. Namentlich mögen ihm die Gerüchte in den schwülen Tagen kurz vor der Katastrophe über den beabsichtigten Jug Wallensteins nach Wien und das Anzünden der Stadt, über seine Königskrönung zu Prag, über die Ausrottung der kaiserlichen Familie ihre Entstehung verdanken, wenn sie auch theilweise durch Piccolomini an Ort und Stelle kamen. Fähig war er dessen, das beweist unter anderem das Uebermaß von Einbildung oder Lüge, welches im perduellionis chaos angehäuft ist.

Bei schriftlicher ober mündlicher Fortpflanzung seiner Aussstreuungen blieb es jedoch nicht immer. Er kannte die Macht der Presse. In Fragen daher, wo er es für gut sand, weitere Kreise aufzuregen, griff er zu Flugblättern ober inspirirte die periodisch erscheinenden Schriften über die Zeitereignisse.

Es ift fein Bunder, wenn die Ausstreuungen Slamatas über Ballenfteins Reigung zum Abfall vom Raifer, über feine Bratensionen, seine jesuitenfeindlichen Tendenzen u. bal. auch zu den Reinden brangen. Satten felbe doch auch mahrend bes Rrieges ihre Berbinbungen in Wien, wodurch sie über das, was dort vorging oder er= gahlt und geglaubt murbe, unterrichtet murben. Slamata maren übrigens die Wege nicht fremd, um, wenn es ihm zweckbienlich schien, feine Berdachtigungen unmittelbar in's feindliche Lager zu leiten, und es tam ihm auch nicht barauf an, zu biefem Behufe Briefe zu fingiren. Wenn daher in den neu aufgeschloffenen archivalischen Quellen mitunter Andeutungen über diese und ähnliche Absichten Ballenfteins fich finden, fo folgt baraus noch nicht, daß die Personen aus dem feindlichen Lager, von benen fie herrühren, aus eigener Erfahrung zu ihrer Renutniß Sie können fehr leicht ein Nachhall ber gefliffentlich gelangt find. erzeugten Gerüchte ober auch von in schriftlichen ober gebruckten Flugblättern enthaltenen Mittheilungen fein, und find es mohl auch.

In Slawata haben wir mithin den Autor der Berschwörung Ballensteins, den intellectuellen Urheber seines Sturzes und den leis

tenden Geift bei dem Inswertsetzen der Magregelu zu erblicken, welche benfelben herbeiführten.

Um das Maß des Verhängnisses voll zu machen, wird Slawata noch der Richter und Geschichtschreiber der Gemorbeten.

Richter insofern, als er die nach dem Tode Wallensteins und seiner Anhänger zur Rechtsertigung der That oder behufs der Bersmögensconfiscation anhängig gemachten Processe leitet, indem er ohne richterliche Autorität selbst die Ausübung des Richteramtes usurpirt oder doch sich einen solchen Einfluß auf die von anderen nominell ausgeübte richterliche Wirksamkeit sichert, daß in der That nur das geschieht und beschlossen wird, was er will. In ungeminderter Hefstigkeit wüthet der Groll nach dem Tode noch fort und Unwahrheit und Gleisnerei mit ausgesuchtester Rabulistik müssen auch in den richterlichen Functionen als Wittel dienen, um die verzehrende Leisbenschaft in seiner Brust zu stillen.

Die Rolle als Historiker Wallensteins hat Slawata mit ben in der "Geschichtschreibung" aufgezählten Flugschriften und Berichten, welche der Geschichte von Wallensteins Berrath in der ganzen Folgezeit mehr oder weniger zur Grundlage dienten, und auch mit seiner Beeinflußung der großen Geschichtswerke der Zeit, so wie mit der Versemacherei noch keineswegs erschöpft. Sein Einfluß wirkt noch immerfort in den Acten, welche neu aus den Archiven hervorgezogen werden.

Vornehmlich waren es die bayerischen und spanischen Gesandten, welche von ihm mittelbar oder unmittelbar ihre Informationen empfingen. Ihre Berichte sind daher mit Behutsamkeit aufzunehmen und, soweit sie auf Slawata'schen Ursprung hinweisen, in Bezug auf die Schuldfrage als historische Quellen zu verwerfen. Sie können nur als Belege für die Umtriebe der Gegner dienen.

Andere Diplomaten birect zu beeinflußen hatte Slawata zwar ein geringeres Interesse, weil er nicht auf ihre Mitwirkung zum

Sturze Wallensteins hoffen konnte. Indessen mögen auch biese ihre Nachrichten häusig aus den von ihm in Umlauf gebrachten Gerüchten geschöpft haben. Vorsicht ist mithin auch bei der Benützung ihrer Berichte geboten.

Einzelne Fälle legen übrigens die Vermuthung nahe, daß Slawata, wie er wahrscheinlich aus den Wiener Archiven — auf München und Raudnitz vergaß er oder hielt es hier nicht für nothwendig seine Denkschriften uach der Hand entfernte, damit man seinem Getriebe nicht auf die Spur käme,\*) auch in fremde Archive seine Fälscherhand streckte, sei es, daß er echte Schriftstücke entlehnte und verunstaltet wieder zurückstellte, oder überhaupt gefälschte Acten in bieselben einschmuggelte.

Es wird daher jegliches Schriftstild, was von verrätherischen Absichten Wallensteins handelt — die Correspondenz Orenstiernas mit Bernhard von Weimar und Kinstys mit Feuquières nicht ausgenommen — erst eine genaue kritische Prüfung bestehen müffen, ehe es als Beweis dafür geltend gemacht werden kann.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift es auf diefelbe Ursache zuruckzuführen, wenn bis jett von ber Correspondenz Eggenbergs mit Ballenftein so wenig an den Tag gekommen ift.

<sup>\*\*)</sup> Fur die Nothwendigkeit, die Berichte Feuquidres einer genanen Brufung ju unterziehen, gibt ber vom 1. Darg 1634 (Förster, Ballenfteine Broceg, Seite 210) einen Beleg. In bemielben wird gefagt, Reuquieres habe fo eben burch einen Expressen bes Grafen Rinety erfahren, daß gegenwärtig ber Bergog von Friedland entichloffen fei, fich ju ertfaren. Die Schwierigfeit vom vergangenen Jahre, bag biefer nicht aller Officiere versichert gewesen, fei jett gehoben, ba ber Bergog von jedem Officier insbesondere ben Schwur empfangen habe, unter feinem Ramen gegen jeden zu dienen, was er von allen habe unterzeichnen laffen, namentlich von Gallas [betanntlich fein Unterzeichner ber Bilfner Reverfe]; Biccolomini hatte basfelbe gethan. "Da bieg alles nicht ohne befannt zu werden hatte geschehen konnen, maren bie bem Raifer getreuen Officiere [welche maren bas, wenn man fich auf die Treue ber Gallas und Biccolomini verließ?] zu ihm nach Bien geeilt und hatten ibm bie Rrone von Bohmen gebracht, worauf ber Derzog, ale er bavon gebort, gefagt: ihm genuge, bag fie bas Ronigreich nicht forttragen tonnten; auch habe er Gelb und Ebelfteine genug, um fich eine andere Rrone machen laffen ju tonnen. Der Bote Rinstys habe ferner ausgefagt: Der Bergog werbe, fobalb ber Bertrag mit Frankreich abgefcloffen fei, fich am folgenden Tage jum Ronige von Bohmen ausrufen laffen, welche Rachricht er bem Raifer felbft iberbringen und ihm, wohin er anch flieben moge, und wenn es bis jur Solle mare, folgen werbe u. f. m." Diefe Rachrichten follen, wie ber

In dem Berhältnisse, als die Schuld, Wallenstein gestürzt zu haben, auf Slawata und seine bessen mehr oder weniger bewuste Helsershelser sich concentrirt, werden andere entlastet. In erster Reihe gilt dieß von Kaiser Ferdinand II., doch nur in Bezug auf dolus, nicht auf culpa, da er bei gewöhnlicher Ausmerksamkeit das Spiel hätte durchblicken müssen. Auch die Gesellschaft Iesu dürfte freizusprechen sein, da ihr mit Unrecht das geheime Känkespiel zugeschrieben wurde, bessen Urheber und leitende Kraft Slawata war.

Gesanbte aus Franksurt am 1. März schreibt, ihm eben zugekommen sein, b. i. wohl am 1. März ober Tags vorher am 28. Februar. Sie müßten bemnach, da sie durch einen "Expressen" überbracht wurden, ungefähr zwischen dem 20. und 24. Februar, d. i. in den letzten Tagen des Pilsner Ausenthaltes oder auf dem Bege von Pilsen nach Eger abgegangen sein. Run vergegenwärtige man sich, in welcher Situation und in welcher Stimmung sich damals Ballenstein mit seinen wenigen Getreuen befand. In dem V. Capitel "Zur Entwicklung" sind einige Andeutungen darüber gegeben. Ist es anzunehmen, daß Ballenstein in dieser Lage sich so geäussert habe? Nimmermehr. Freilich berichtet das nur Kinsty, beziehungsweise sein Bote. Sollte aber Kinsty auf eigene Faust sich das herausgenommen haben? Auch das ist nicht glaublich. Es wäre doch geradezu lächerlich gewesen, dem Bertreter des französsischen hoses in einem Momente, wo man sich, was nicht lange verborgen bleiben konnte, in der Lage eines Hissesuchen besand, von einer Heeresmacht zu sprechen, an deren Spite die Aneignung der böhmischen Krone und die Bertreibung des Kaisers wie ein Kinderspiel hingestellt wird. Man kann daher getrost die ganze Mittheilung als apoltryph verwersen.

Wie ift fie aber in die gesandtschaftliche Depefche gefommen? Es bietet fich bafür eine boppelte Möglichkeit. Entweder ift eine Myflification ober eine Ralfchung por fich gegangen. Ersteres, indem fich irgend jemand bei bem Marquis de Feuquières falichlich als Abgefandter Rinotus ausgab. Gine Falldung tonnte nur in ber Beife unterlaufen fein, daß nach ber Sand fingirte Depefchen in bas betreffende Archiv eingeschmuggelt worben maren. Daß bie auf die Correspondeng Rineth = Feuquieres bezuglichen Depefchen jugleich in ben Demoiren Reuquieres ericheinen, wurde einer folchen Annahme nicht entgegenstehen, ba biefe Demoiren nicht bas Bert Feuquieres, fondern eine nach: tragliche Compilation aus feinen Depefchen find, Die erft über hundert Jahre nach feinem Tobe im Drud ausgegeben wurde. Wenn aber bie Autorität Feuquieres ben Wemoiren nicht zur Deckung dient, so haben diefelben nur insoweit Anspruch auf Glaubwürdigkeit, als folde die Quellen befiten, welchen fie entlehnt find. Da nun beren Glaubwurdigfeit burch den einen von une zufällig herausgegriffenen Sall bebeutend erschuttert wird, fo muß nothwendigerweise die Sicherstellung ihrer Echtheit vorausgehen, bevor sie weiter in Betracht gezogen werben fonnen. Gin zweites Beifpiel bafur, bag nicht jebes in ben französichen Archiven befindliche Actenstud als untrüglich angesehen werben darf, liefert ber in ber nationalbibliothet ju Baris unter ben handschriftlichen Mémoires du Regne du Roi Louis XIII. de l'an 1634 bewahrte angebliche Brief Rinethe an ben Carbinal Richelieu (?) (Förster, Ws. Proces, S. 201, theilmeife auch oben, S. 306 abgebruck). Daß Wallenstein biesem Manne lange sein Vertrauen schenken konnte, spricht eben so wenig wie seine Freundschaft zu Piccolomini, bem ältesten gegen ihn Verschworenen aus der Armee, für seine Menschenkenntniß. Ueberhaupt ist es auffällig, daß er von dem, was sich gegen ihn vorbereitete, so wenig unterrichtet war und auch die Indicien, welche ihn bei einiger Wachsamkeit hätten auf die Spur davon leiten müssen, so ganz übersah. Arnim soll, als er die Egerer Blutthat vernahm, nach Rasin sich verwundert haben, "daß der Friedländer, der ein so witziger, hochverständiger Mensch gewesen, die Sachen so narrisch angriffen." Man sühlt sich versucht, in diesen Ausruf einzustimmen, nur in einem anderen Sinne, als ihn Rasin, beziehungsweise der, zu dessen Schuldlosigkeit ein nicht geringer Beweis sür Wallensteins Schuldlosigkeit.

Auch diefer Brief erregt, abgefeben von bem Mangel eines orbentlichen Datums und bes Originals, wegen ber tendentibfen Textirung feines Indorfates Berbacht.

Allein felbft bei vollster Beruhigung über die Echtheit aller Berichte Reuquieres und Briefe Rinetys mare ihre Glaubwurdigfeit ben Zweifeln nicht entrudt, benn fie fteben in ju fcreiendem Biderfpruche mit anderen feststebenden Thatfachen (V, 3), und die Feinde Ballensteins bedienen fich zu auffallend des vermeintlichen Rinety : Feuquièresichen handels für ihre Zwede. Go fpricht ber Berfaffer bes welfchen scriptum in echt benuncigtorifcher Beife davon und beruft fich auf bas offe ntliche Gerebe barüber (Seite 237), und Caretto will in feinem Berichte vom 28. Februar 1634 an ben Raifer (Förfter, Dr. 483) von einer "Charta bianca, fo ber Ballftein vom König in Frantreich gehabt haben folle", wiffen, mahrend andererfeite in ber authentischen Correspondenz Ballensteins nicht bie geringfte Spur von burch Rinsty mit Frankreich gepflogenen Berhandlungen ju entbeden ift, Gallas noch am 1. Februar 1634 (Geite 304) folde Biccolomini gegenüber, ber ibm vielleicht bavon Erwähnung gethan, furzweg in Abrede ftellt und bas Bandichreiben bes Raifers an Rinsty vom 21. December 1633 (Beilagen, Rr. 7) in ben gnabigften Ausbruden abgefaßt ift. Möglicherweise liegt baber bem Rinely-Feuquièresichen Sandel ebenfalls eine Dachination ber Reinbe Ballenfteins, und zwar bie grofartigfte von allen, zu Grunde. Am Enbe wird man fogar mit ber Doglichfeit ju rechnen haben, daß ber mit Feuquières correspondirende Rinsty eine myftische Berfon gewesen fei.

Daß es auch mit den Briefen Orenstiernas an Beruhard von Beimar aus der Mitte September 1633 nicht ganz klar aussieht, wurde auf Seite 294 schüchtern berührt. Jett ift barüber unsere Ansicht schon eine viel entschiedenere. Jedenfalls ift ba und bort Anlaß zur Untersuchung in hulle und Fulle gegeben.

# Shlugwort.

Schon im Eingange wurde auf die Wichtigkeit des psychologischen Beweismaterials im Wallensteinprocesse hingewiesen und wurde auch einiges hervorgehoben, was längst hätte mahnen sollen, mit der Ansschuldigung des Berrathes vorsichtig zu sein. Ans neu aufgeschlossenen Quellen haben sich weitere Momente dieser Art ergeben, die zum Schlusse noch angeführt seien:

- 1. Unter ben von Hallwich publicirten Urkunden bringt Nr. 172 Wallensteins Testament, der Ueberschrift "Extract der fürstlichen reforsmirten Dispositionen über die Herzogthümer Friedland, Sagan und Großglogan" nach eigentlich einen Anszug daraus. Es ist vom 25. Februar 1633, also vom Jahrestag vor der Ermordung, datirt. Der zehnte Punct desselben lautet: "In specie aber verbinden Sie im Zehenden Ihre successores zu standhafter Treue gegen der hohen Obrigkeit, ziehen Ihr eigen Exempel an, wie Sie Gott deßswegen gesegnet und erhoben, dargegen wie es anderen Untreuen so übel gegangen sei." Einer Anslegung bedarf diese Bestimmung nicht; nur das möchte daraus hervorzuheben sein, daß dem Herzog das Loos des Winterkönigs und der am böhmischen Aufstande Betheiligten nicht aus dem Gedächtnisse entschwunden war.
- 2. Nach der Affaire von Steinau, und zwar gleich am Tage darnach (12. October 1634), schreibt der Herzog an Max von Balbstein und in simili an den Obersten St. Julian: "Allbieweisen

wir nun bei so gestalten Sachen vermeinen, von Ih. Maj. eine Gnad wohl verdient zu haben, als wird Er solches an gehörigen Orten anzubringen und es dahin zu richten Ihm auf alle Weise ansgelegen sein lassen, damit uns die Tranksteuer, was von Wein und Bier im Sagan'schen und Glogauischen Fürstenthum gegeben wird, von höchstgebachter Ih. Maj. abgetreten und darüber das geshörige diploma zu unserer Versicherung alsbald ausgesertigt, zusvorhero aber uns dessen Abschrift, damit wir uns darinnen ersehen können, zugeschickt werde" (Hallwich Nr. 768). Beredter als die weitläusigste Deduction, spricht dieses Anliegen gegen alle Usurpationssgedanken, denn wenn er die Krone selbst sich zueignen wollte, hätte er nicht nöthig gehabt, sich um die Ueberlussung der Tranksteuer in zwei zu dieser Krone gehörigen kleinen Fürstenthümern zu bewerben.

3. Bas an Correspondenzen aus der Zeit nach bem 12. Jänner 1634, dem Tage bes Ballenstein fo fehr verargten Bilfner Berbundniffes, vorliegt, bavon beutet nichts auf irgend welche Auschläge, die er auf Grund jenes Berbundniffes auszuführen vorgehabt hatte. Es find nur die gewöhnlichen Berfügungen, welche die gehörige Unterbringung und Dislocation einer fo großen Armee mit sich brachte, die Einwendungen gegen die Ansprüche des immer nur um fich beforgten Churfürsten von Bayern, die Bortehrungen zur Biederaufnahme ber Friedensverhandlungen und manche Brivatangelegenheiten von minderem Belang, \*) bie wir barin entbeden. Wie gang anders hatte ber Bergog auftreten muffen, wenn bem gebachten Bundniffe hochverrätherische Tenbenzen zu Grunde gelegen gewesen waren! Bürde er wohl in einem solchen Falle, wo er natürlich auf ben Widerstand sowohl einzelner kaiserlicher Truppentheile, als der bagerifchen und fpanischen Armeen gefaßt sein mußte, die seinem Oberbefehle unterftehenden Truppen auf so weit entlegene Gegenden bis an ben Oberrhein, nach Brandenburg und an die Wefer dislocirt

<sup>\*)</sup> Beilagen, Rr. 8.

haben? Würbe er es auch in der Entblößung von allen Geldmitteln so weit haben kommen lassen, daß zufolge seines Schreibens vom 17. Februar an Questenberg (Nr. 1060) nicht einmal so viel Geld in der Kriegscassa war, um einen Courier bezahlen zu können.\*) Erst, wie er der Gefahr inne wird — das ist aber nur wenige Tage vor seinem Ende — sliegen die Depeschen und die Boten. Wo es noch möglich, werden Regimenter heranzuziehen gesucht und dem Landeshauptmann von Friedland alles vorräthige Geld an einen sicheren Ort zu schieden, den Landeshauptlenten und Amtsverwesern von Friedland, Sagan und Glogan, die Administration der Fürstenthümer dem Vetter Maximilian von Waldstein zu übergeben, besohlen (Hallwich, Nr. 1079—1088).

4. Wallenstein war kein Heuchler. Es sollten baher wohl auch seine zahlreichen, in ganz unbefangenen Briefen vorkommenden Bernsungen auf Er. Majestät Dienst, auf das gemeine Besen, auf das bonum publicum u. dgl. m. als ein Beweis für seine loyalen Gesinnungen augesehen werden. Will man aber das nicht zugeben, so werse man den Blick in das Innere seines Hauses, wie es kurz nach seinem Tode sich darstellt.\*\*) Allenthalben begegnet man da den Bildnissen des Kaisers und der Kaiserin und anderer Mitglieder der kaiserlichen Familie und des spanischen Königshauses. Man darf daraus wohl solgern, daß ihm die Kaiserhoheit stets gegenwärtig blieb.

So unscheinbar biese so wie die in der Einleitung angeführten Thatsachen an sich seien, so zeugen sie doch dafür, daß dem Herzog der Gedanke ferne lag, sich vom Kaiser abzuwenden; vielleicht nicht minder, als daß er, worauf schon gleichzeitige Schriften ausmerksam

<sup>\*)</sup> Eine gleiche Aeußerung wird auch vom Prinzen Eugen erzählt. Ueberhaupt bürften sich durch die Bergleichung dessen, was in dem vom t. t. Reichstriegsministerium über diesen Feldheren herausgegebenen großen Werfe von seinen Beziehungen zu dem Hoftriegsrathe gesagt ist, mit jenen Ballensteins zu demselben manche intereffante Resultate gewinnen saffen.

<sup>\*\*)</sup> Beilagen, Dr. 12.

machten, es unterliek, por dem Jahre 1630, wie man ihn benuncirte, die Kaiserwürde zu usurpiren, obwohl er dazumal wohl die Macht bazu gehabt hätte, oder im Jahre 1633 nach ber böhmischen Königsfrone zu greifen, woran ihn die gegen ben Raifer verbündeten Mächte, Schweben und Frankreich, nicht gehindert haben wurden, die nichts lieber als das gesehen hatten. Für die eingefleischten Gegner freilich ift alles bas nichts, mahrend fie felbst an jeden Strohhalm fich klammern. So muß ihn die Rachsucht für feine Absetzung zum Treubruch verleitet haben, obwohl in unverfälschten Nachrichten keine Spur von Rachgier enthalten ift. Go weifen fie immer auch auf ben Ehrgeiz und die Länderfucht Friedlands hin. Run läßt es fich leider nicht leugnen, er geborte nicht zu jenen antifen Charafteren, die nach siegreich beendigtem Feldzuge das Schwert mit dem Pfluge vertauschten. Er wollte gwar seinen Raifer groß machen, selbst aber ftete auch etwas bavon haben. Gerabe aber in biefem Streben nach einer Recompense, wie der zeitgemäße Ausbruck lautet, liegt nach meiner Ansicht ber sicherste Beweis, daß es ihm um Böheres nicht ju thun mar, denn bas Mindere ichlieft bas Bobere aus. Sein Sinn ging allerdings boch hinaus, boch nicht auf mehr, als was rechtlich erreichbar und zu behanpten möglich schien.

Es ift wahr, wo es sich um die Urtheilsschöpfung in einer Schulbfrage handelt, befindet sich der Historiker, wenn ihm nicht die Procesacten von dem zeitlichen Tribunal überliefert wurden, in einer ungünstigeren Lage als der Strafrichter, weil ihm der Beweis durch lebende Zeugen abgeht, die wegen ihrer Aussagen nöthigenfalls zur Berantwortung gezogen werden können. Trotzem muß die Frage von Wallensteins Schuld ihrer Lösung zugeführt werden. Schon die geschichtliche Wahrheit würde dieß erfordern, selbst wenn die eminent wichtige weitere Frage nicht damit verknüpft wäre, ob so hohe Ideen, wie das deutsche Reich neu zu begründen und, als dieß vereitelt war, wenigstens den Frieden auf billigen Grundlagen mit Abwehr fremder

Einmischung vom Reich ju Stande ju bringen, von einem Berschwörer ober einem Patrioten ausgegangen. Wenn di Frage in letterem Sinne gelöft wird, welch' herrliche Aufgabe bann, eine Geschichte Ballensteins zu fcreiben! Aber auch wie schwierig! Mit ber kritischen Brüfung bes Anklagematerials — auch unter Festhaltung ber Unterscheidung, ob es vor der Katastrophe schon gegeben war, oder erst nachträglich an's Licht kam - wird viel, aber bei weitem noch nicht alles gethan sein. Das Leben Ballenfteins greift überhaupt zu tief in die Geschichte seiner Zeit ein und ift auch sonst zu reich und mannigfaltig, ale bag ein Einziger mit Erfolg zugleich Forscher und Schilderer besselben sein könnte. Da es aber bes Berlockenben fo viel bietet, fo murbe dieg nicht beachtet und ohne genugende Borbereitung eine neue Geschichte Wallensteins nach ber anberen ge-Dazu tam noch, bag bis in die jungfte Beit die reine fchrieben. Quellenpublication bald in Bezug auf Kritit, bald in Bezug auf Bollständigkeit viel zu wünschen übrig ließ. Insbesonbere murbe auf bie Provenienz und die autographische Seite ber Schriftstücke viel zu wenig Rücksicht genommen, worauf so viel ankommt, wenn es sich um die Aufdedung geheimer Intriquen handelt. Go erscheint benn bei aller Reichhaltigkeit der Ballensteinliteratur der Zeitpunct noch immer ferne, wo ce einem Geschichtschreiber von mahrhaftem Berufe gluden fann, den immeufen Stoff nach allen Seiten zu durchbringen und zu beleben. Doch läft fich ber Zeitpunct beschleunigen, wenn bie Forschung por ber Band fich bescheibet, ftatt ein mangelhaftes Bange gu liefern, eine ober die andere Seite ihrer Erörterung zu unterziehen, diese aber bann möglichst bis zur Erschöpfung zu bearbeiten. Bas in dieser Beife geleiftet wird, lebt fort in allen fünftigen Geschichtswerken, während bas zu viel Umfassen leicht ber Oberflächlichkeit und bamit ber Bergeffenheit verfällt.

Welcher Dienst würde der Geschichte Wallensteins 3. B. nur durch eine gründliche, von einem gewiegten Fachmanne verfaßte Ab-

bandlung über beffen Strategie geleistet? Selbst bie Schulbfrage würde burch fie eine wesentliche Klärung erfahren, ba auch feine Rriegführung - man lefe nur die Bamberger Schrift, das welfche scriptum, den baverischen Discours über des Friedlands ungleiche Ordonangen, bas Chaos und ben ausführlichen und gründlichen Bericht - nicht felten ale Ausfluß ber Berratherei gebeutet wirb. Der Laie verfolgt heute die Wallenstein'sche Kriegführung mit wechselnden Empfindungen. Balb erfaßt ihn unwillfürlich Bewunderung, wenn er fieht, wie nach vorher unkennbarem Plane lange voraus für jebe Eventualität die geeigneten Dispositionen getroffen sind, wie im Momente der Entscheidung mit raschem Blide alle Silfsmittel ausammengefaßt und nicht felten in neuen und fühnen Combinationen gur Birtung gebracht werben, wie ftets nur ber Erfolg, nicht eitle Bravonr das leitende Brincip ist und der Erfolg wieder nur höheren politischen Zweden zu bienen hat. Er glaubt zuweilen barin ichon etwas von dem Getriebe ber beutschen Rriegführung aus unferen Tagen mahrzunehmen. Bald wieder erscheint es ihm unbegreiflich, warum da und dort die Gelegenheit, einen bedeutenden Schlag auszuführen, vorbeigelaffen wurde. Der fundige Militar hingegen wird, fofern er nur die politischen Biele Friedlands und die gegebenen Berhältniffe genau ftubirt hat, unschwer herausfinden, ob feine Borfehrungen aus der jeweiligen Situation ober aus anderweitigen Rudfichten entsprungen und ob dieselben richtig ober verfehlt gewesen sind. Er wird z. B. festzustellen wiffen, ob Ballenftein Miggriffe beging, als er es unterließ, Bethlen Gabor in Ungarn anzugreifen, die Sachsen im Binter aus Prag zu vertreiben und Guftav Abolph bei Rürnberg zu überfallen ober ob er gut gethan, daß er nach ber im Grunde unentschiedenen Schlacht bei Lüten fo eilig ben Rückzug nach Böhmen antrat und bas Jahr barauf in Schlefien so lange mußig blieb. Er durfte aber auch in Erfahrung bringen, daß Balleuftein feineswegs ber unbeschränkte Felbherr mar, für welchen er

galt und noch immer gilt, sondern vielleicht in seinen Verfügungen sich mehr Einstreuungen und Durchkreuzungen von Seite des Hofes, Bayerns und Spaniens gefallen lassen mußte, als es heute bei einem gewöhnlichen commandirenden General üblich ist.

Eine gediegene Darftellung ber Strategie Ballenfteins mußte fich allerdings wieder auf eine umfaffende Renntnig feiner Beeresorganisation und Hecresverwaltung stüten. Dafür reicht aber, wie mir bünken will, das bisher darüber Beröffentlichte, trot einzelner verdienstlicher Leiftungen, lange nicht aus. hier wird also erft eine ausgiebige Ducllenforschung vorausgeben muffen. Diese würde sich Nicht allein, daß eine genaue Darlegung ber aber gewiß lohnen. Ausruftung und Berpflegung bes Beeres, bes Sanitatsmefens, bes Rangleiwesens, ber Feldpost u. bgl. m., so wie andererseits die Regelung ber Contributionen Seitens ber occupirten Landschaften, mas alles durch ihn mancherlei Umftaltung erfuhr, eine mahrhafte Bereicherung ber Rriegsgeschichte ware, sonbern ce wurden baraus auch manche intereffante Streiflichter auf Handel und Gewerbe in jener Beit fallen.

In weiterer Consequenz kämen auch seine Finanzoperationen zu erörtern, wovon wir gleichfalls bis jest nur eine dürftige Kenntniß besitzen. Das wenige aber, was davon bekannt ist, weckt die Neusgierde nach vollskändigeren Aufschlüssen. Dieses Gebiet begreift zudem eine andere Seite von Belang in sich; denn da bei dem unregelsmäßigen Eingehen der Geldleistungen von Seite des eigenen Staates und der Subsidien von fremden Staaten Ballenstein selbst oft die Ausbringung der nöthigen Mittel oblag, so erwuchsen daraus Forsberungen an den Staat, deren Begleichung am Ende sich nicht abweisen ließ. Man hat nun diesen Umstand mit als ein wesentsliches Motiv seines Sturzes geltend machen wollen. Nach dem, was mir darüber aufgestoßen, mißt man aber demselben eine größere Besteutung bei, als er verdient. Bon den Compensationen für die

Kriegskoften ist nur in sehr verdächtigen Schriften, und auch da nur selten und nebenher, die Rede. Wallenstein hatte es zumeist auf Land abgesehen, und er ließ sich mit solchem — das wußte man oben sehr gut — immer leicht abfinden. Da er nun als Ersat für Mecklensburg irgend ein anderes entsprechendes deutsches Fürstenthum in's Auge gefaßt hatte, so würde wohl seine Absindung keine so großen Schwierigkeiten gemacht haben. Eine genauere Forschung über seine Finanzwirthschaft dürfte wenigstens annähernd heransstellen, wie groß seine Forderungen an den Staat, die von mancher Seite als so ungeheuer dargestellt werden, wirklich waren.\*)

Wegen der Reflexe, welche der gegen die überlebenden angeblichen Mitschuldigen Wallensteins angestrengte Proces auf den eigenen Rechtsfall desselben wirft, würde auch dieser Proces eine selbstständige Behandlung verdienen. Ja an sich wäre es ein äußerst dankbarer Borwurf für einen mit den Strafgesetzen jener Zeit vertrauten Rechtshistoriker, da wohl nur selten die Sophistik und Rabulisterei so auf die Spitze getrieben wurde, wie hier. Freilich könnte das bei der Unzulänglichkeit der bisherigen Publicationen mit Gründlichkeit nicht ohne vorherige Einsicht der Procesacten im Original geschehen.

Mit der Schuldfrage steht das Vorgehen Wallensteins bei der Berwaltung und beziehungsweise Gründung seiner Fürstenthümer höchstens insofern in Beziehung, als es die Annahme absolut ausschließt, daß ein Mann von so ausgesprochen praktischem Verstande und von solcher Umsicht, wie er sich hier im Großen und im Kleinen kundgibt, mit den chimärischen Hoffnungen der römischen Kaiserkrone oder der böhmischen Königskrone sich getragen haben könnte. Da indessen hier auf die Nothwendigkeit der Specialforschung für eine künftige Geschichte Wallensteins hingewiesen wird, so durfte auch dieser

<sup>\*)</sup> Bemerkt fei, daß fich in der bohm. Candtafel eine Anzahl auf feinen Banquier Bans de Bitte bezuglicher Urfunden findet.

Bereich, in welchem sein Schaffen und Wirken von Freund und Feind gleich bewundernd gewürdigt wird, nicht übergangen werden. So vieles aber darüber bereits bekannt ist, so scheint des aus den Archiven noch zu hebenden Nichtbekannten bennoch mehr zu sein.

Sehr wünschenswerth sind wohl auch biographische Notizen über bie wichtigeren Bersonen, welche in die Tragödie handelnd mit eingegriffen haben, weil sie zur Aufdeckung der dabei wirksamen geheimen Kräfte und persönlichen Triebsedern manches beitragen dürften.

Worauf enblich nicht blok bei der Specialforschung, sondern bei ber Forschung über Ballenftein im allgemeinen ein fehr großes Bewicht zu legen, das ift die Herstellung eines treuen Charafterbilbes. Leider beherrschten unmittelbar nach seinem Sturze die Begner fast ausschlieflich die Literatur und die Breffe und hatten so freien Spielraum, es fo häflich und bunkel ale möglich auszumalen. Ihre Schilderungen murden nachber twoisch und blieben es bis in die Gegenwart hinein, ba bie wenigen unbefangenen zeitgenöffifchen Schriftsteller, welche sich zu seinen Gunften aussprachen, diek boch nur mit allerhand Borbehalten thaten, weil fie unter bem Eindruck feines Endes die Reder führten, beffen Geheimnif fie nicht zu luften ver-Beute jedoch, wo die Archive dem erusten Forscher offen stehen und ein reiches Actenmaterial bereits erschlossen, anderes noch zu gewärtigen ift, bietet sich die Möglichkeit, aus feiner eigenen Correspondenz und aus den nicht tendenziösen schriftlichen Aufzeichnungen britter Personen über ihn zu einer richtigen Anschauung von seinem Charafter zu gelangen. Auch fein Thun und Laffen bleibt nach wie vor dafür eine sichere Quelle. Wenn wir übrigens wünschen, daß bie Geschichtschreibung auch nach bieser Seite bin fich einmal von ber eingebürgerten Tradition losmache, so kommt es uns nicht in ben Sinn, ein burchans fleckenloses Bild von ihm zu verlangen. Es ift une gang gut befannt, daß bas Große und Eble in seinem Wefen burch manchen Schatten getrübt wird. Jenes nach Gebühr anerfennend, darf die Geschichte diesen nicht wegwischen. Namentlich aus jener früheren Periode, in welcher Wallenstein, durch inneren Thatendrang getrieben, zu einer demselben Raum gebenden Stellung sich emporzuarbeiten suchte, wird sein Handeln zu prüfen sein, jedoch stets mit Rücksicht auf die auf's tiefste erschütterten staatlichen Berhältenisse und auf den Charakter der Spoche, welcher in noch weit höherem Grade, als der unserer Zeit, materialistich zu nennen sein dürste. Nach dieser Richtung werden also die Art und Weise seiner Besitzerwerdungen, insbesondere, ob und in wie weit er dabei aus der Münzverschlechterung Nutzen gezogen, dieses jedoch mit genauer Darsstellung der letzteren selbst, so wie endlich seine Stellung zu der Smitisty'schen Erbschaft, lauter Angelegenheiten, wegen welcher heftige Borwürse gegen ihn geschleudert wurden, eingehender Forschung zu unterziehen sein.

Solche und andere ähnliche Specialschriften, verbunden mit einer forgfameren Feststellung der änferen Lebensmomente, als sie bis izt in ben Geschichtswerken gang und gabe war, so wie mit Quellenforschung und Quellenkritif, werben ber pragmatischen Zusammenfaffung des historisch und psychologisch so überaus merkwürdigen Lebens wirffam die Wege bahnen. Wenn die bisherigen Geschichtswerke über Ballenstein zur Sohe ihrer Aufgabe nicht hinanreichen, fo ift bas eben bem Mangel an ben nöthigen Borarbeiten beizumeffen. Ein Ranke und Gfrorer maren fouft ber Aufgabe ichon Berr ge-Ift boch die Geschichte Wallensteins von Raufe in mehr ale einer Binficht ein Meisterwerk. In feiner Feinfühligkeit hat er barin viele werthvolle Gefichtspuncte und Beziehnngen bloggelegt, die bis dahin allen verborgen geblieben. Man lege es mir aber nicht als Anmakung aus, wenn ich, ein Laie, mich unterfange, bem Lobe bes Altmeisters ber beutschen Geschichtswiffenschaft auch eine Ginschräufung beizufügen. Rach bem Gindruck, welchen fein Buch auf mich gemacht, fann ich nicht anders fagen, als er ift in bem Streben nach Objectivität viel zu weit gegangen und baut seine Erwägungen und Schluffolgerungen häufig auf Prämiffen, welche bei näherer Untersuchung hatten verworfen werben muffen. Er lägt zwar bem Charafter feines Belben Gerechtigkeit widerfahren - von ihm ift ber Ausspruch: "Unter ben Emporkommlingen, bie bas Glud verfuchten, war Wallenstein einer ber folibesten und bebächtigsten" und er weiß auch bessen hohe Ideen in's Licht zu stellen; bessen= ungeachtet läft er noch immer bie Berfcmorungegeschichte nebenber laufen. Das heißt boch Gegenfage, fo unvereinbar als Feuer und Baffer, zu hiftorischen Erscheinungen zusammen zu kunfteln. Darin liegt auch bie Schwäche feines Bertes. Bahrend Rante gwischen Unflägern und Bertheibigern eine Mittelstellung einnimmt, schlägt sich Gfrörer offen zu den letteren. In Ermanglung eines burch die Rritik erprobten Quellenfundamentes fällt zwar auch er noch hie und ba ein ungerechtes Urtheil über ben Berzog. In ber Hauptfache fommt er doch zu dem Resultate, daß ein Mann von den Intentionen Ballensteins fein Berschwörer gewesen sein könne. Anschanung gipfelt in dem Sate: "Mögen fünftige Forschungen in den Archiven noch so viel Material über die letten Zeiten des kaiferlichen Felbhauptmann's an's Tageslicht förbern, ich ftehe nicht an, jum voraus zu behaupten, daß ich einen Beweis feiner Schulb für unmöglich halte. . . . . . Man bore auf, diefen großen Mann in die Claffe gemeiner Berbrecher zu erniedrigen und durch Berleumdungen gegen das Haupt den wohlverdienten Ruhm jenes Beeres anzutaften, bas - bie Guelfen mögen einwenden was fie wollen - für Raifer und Reich und für die gute Sache focht!"

In den acht und zwanzig Jahren, seit Gfrörer diese Worte geschrieben, sind in Deutschland die größten Veränderungen vor sich gegangen. Welcher Stoff zu Vergleichungen mit den Vestrebungen Wallensteins würde sich darin nicht finden lassen! Ich will nur einen Punct berühren und kann auch dieß nicht thun, ohne eine Verwahrung

vorauszuschicken. Es ift gar fo leicht, wenn man fich in einen Gegenftand von ungemeinem Intereffe vertieft, in Ueberschwänglichkeit zu verfallen. Das ift mir febr wohl gegenwärtig; aber auf die Gefahr hin, ber Ueberschwänglichkeit geziehen zu werden, kann ich nicht umbin. meiner Meinung unverhohlen Ausbrud zu geben. Ich halte Ballenftein für einen ber genialften Manner, welche je im Staatsleben fich hervorgethan haben. Er war, von feinem Geschicke Staaten zu gründen und von feiner landesherrlichen Begabung überhaupt ju geschweigen, ein Staatsmann gleich großartig in ber Conception, als praktisch in der Wahl der Mittel; er war in vieler hinsicht ein ausgezeichneter Beeresorganifator und zugleich ein Feldherr von weitem Blid und neuen Gedanken. Go erscheint er mir benn gleichsam als die vorzeitige Incarnation jener Rraft, welche, in drei Berfonlichkeiten in die Erscheinung getreten, 240 Jahre nach ihm mit Bilfe bes Boltes in Waffen bas neue beutsche Raiserthum, nur mit einer anderen Spite, aufrichtete. \*) Es mag fein, daß eine ober die andere ber erwähnten Eigenschaften zuweilen bem harmonischen Eingreifen aller Eintrag that. In der Noth wirkten fie ichon zusammen und nach menschlichem Ermeffen wurde er vor dem Jahre 1630 bas Biel, welches er sich gesteckt, die Raiserhoheit im deutschen Reiche wieder herzustellen, erreicht haben. Un den Berhältniffen mare fein Plan faum gescheitert, ba diefer eben aus ben Berhältniffen herausgewachsen

<sup>\*)</sup> Es steht mir nicht zu, eine Parallele zwischen Wallenstein und bem großen Staatsmanne unserer Zeit zu ziehen. Analogien würden sich schon finden lassen. Rur das sei bemerkt, daß auch Wallenstein in gestügelten Worten sehr glücklich war. Was mir an solchen vorgesommen, soll hier eingeschaltet werden. "Große Stücke heben sich schwer."
— "Die Städte thun tein gut, wenn sie nicht einen Zaum [Citadelle] im Maul haben."
— "Zween Hahnen auf einem Mist taugen nicht zusammen." (Korenz). — "Wer nicht will, daß ein Bogel sliege, muß ihm die Schwungsebern ausreißen." (Aretin). — "Ehrzgeiz ist die Leuchte, die allen großen Handlungen vorausgeht." (Roepell.) — "Soldaten bedürfen keine Räthe von Hössingen; die Concerte ihrer Geschütze richten sich nicht nach dem Tact des Musiters." (Hurter). — "Eine Weide, wenn sie nicht mit der Wurzel ausgerissen wird, bekleibt bald und läßt wieder ausschießen." (Rasin). — "Wie glücklich sind die großen Kirchenmänner, daß sie die Kaballa gefunden, Fleisch und Geist, die sonst einander bestreiten, zu vereinigen!" (Ranse.)

und auf diese berechnet war. Es stand ihm nur kein Monarch zur Seite, der schützend über ihn die Hand gehalten hätte. Aus dem Gelingen im Jahre 1870 und aus dem Mißlingen im Jahre 1630 ersieht man deutlich, welch' hohen Werth die Weisheit und Festigkeit des Regenten für ein Staatswesen besitzt und was das Fehlen dieser Tugenden zu verschulden vermag.

Was dahin ift, darf beklagt werden, aber es läßt sich nicht zurückrufen. Wohl aber foll man es fich in das Gedachtnig zurückrufen, wer bafür einst gestritten und gelitten, und an seinem Ramen foll man nicht ewig den Unglimpf laffen, womit ihn Luge und Bosheit behaftet hat. Wie es nun der Geschichte obliegt, der Rachwelt zum Trofte, in bem Geschehenen ber Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen, fo hat fie auch die Jahrhunderte alte Streitfrage, welche fich an den Namen Ballenftein knüpft, durch ihren Spruch Ihr lege ich baber biese meine Bertheibigungsschrift vor. zu lösen. Ich thue es mit der froben Zuversicht, aus ihrem Gerichte, welches man auch das Weltgericht nennt, werde Wallenstein als der getreueste Paladin bes Raifers hervorgeben. Bas ber Seherblid großer Beifter längst errathen, wird bann glangend bestätiget werben. 3mar unser Schiller hängt noch, von den trüben Quellen, aus denen er feine Geschichte geschöpft und auf beren Grund er feine Dichtung aufgebaut, beirrt, an ber herkommlichen Auffaffung. Dennoch abut er schon, es könnte alles auch anders gewesen sein, indem er seine Geschichte mit ben Worten fchlieft: "Endlich muß man gur Steuer ber Gerechtigfeit gefteben, bag es nicht gang treue Febern find, die uns die Geschichte dieses angerordentlichen Mannes überliefert haben, daß die Verrätherei des Herzogs und fein Entwurf auf die böhmische Rrone fich auf feine streng bewiesene Thatsache, blog auf mahrscheinliche Vermuthungen gründen. Noch hat sich bas Document nicht gefunden, das une die Triebfebern feines Sandelns mit historischer Buverläffigkeit aufdectte und unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ist keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Duelle könnte gestossen sein." — Boileau, der tiese Kenner des menschlichen Herzens und seiner Schwachheiten, welcher noch Zeitzgenossen von Wallenstein erzählen gehört haben kann, urtheilt hinzgegen entschieden: Personne, sagt er bei Erwähnung von Sarrazins Schrift, n'a moins ressemblé & Catilina que Valstein, qui était fort honnête homme & qui, après avoir servi sidèlement l'empereur, périt par les artisces de quelques ennemis, qui sirent croire à l'empereur, dont il gouvernait l'esprit, que Valstein avait voulu se faire roi de Bohème, ce qu'on n'a jamais pu prouver. — Boileau sich anschließend thut Voltaire, selbst Chrenretter eines schulds Gerichteten, einsach den Ausspruch: Valstein n'a conspiré jamais.

# Beilagen.

1.

Raifer Rubolph II. an Erzherzog Albert.

### Rubolff.

Durchleuchtiger Hochgeborner freundtlicher geliebter Bruder Bnd Fürst. Bns hatt der Wohlgeborne Bnser lieber getreuer Albrecht Wenzl Eusebius Bon Wallenstein auff Herzmanicz und Herzmaßenss Unterthenigst ersucht und gebetten, Nachdem er vergangene Jahr aneinander sich im Kriegsweßen gegen denen Türcken sowohl gegen denen auffgestandenen Hungern und Sibenbürgern blauchen laßen, Undt nochmahls entschloßen, Das Glück anderstwo auch Zunersuchen, Insonderheit aber ein anmuttung trage sich in E. L. Dienst Zu begeben, Wir geruhten darinnen mit gnaden zu bewilligen Undt Ihme durch eine ersprießliche Commendation an E. L. befürderlich zu erscheinen.

Bann vns des obbenantts Von Ballenstein Dapffers redlichs Berhaltt uns genugsam bekantt Indeme Er alberaitt mehr als einmahl Hauptmanschafften bedient, auch dehn Benelch eines Obristen ober ein Regiment deutscher Knecht (dazue Er von Stenden Buserer Eron Behaim deputirt gewest) Bann der Arieg lenger wehren sollen, aingetretten hett, vnd wir demnach seinem verneren rühmlichen Borhaben alle Hülff zu erzaigen billich wohl gewogen Hierumb so hatt Er nitt allein das gebettene gnedigste erlaubnus von Uns erlangt Sondern neben dem Bir in kainen Zweiffel seczen, Euer L. werde obangezaigte des von Ballenstain gutherzige oblation (deßen geschlecht gegen Uns vnd Buserem Hauß Ofterreich in stetter vnverbrüchlicher Trew Iderzeitt verbliben vnd noch beharrett) für sich selbst lieb vnd annemlich seinen So gesynnen Wir hiemitt freundt vnd Brüderlich, E. Wölle auch Bns zu Ehren vnd gefallen Ihne in Dero Ariegsbienst

auffnemen Bnb dabei solche befürdernus erweißen, das Er difer Buserer, den seinigen Bnd Ihme zu Bortern gnaden ertailten Intercession fruchtbarlich genießte Das begeren Wir Bmb E. L. in ander weg mitt Brüderlichen Hulben und allem gutten, Damitt Wir Ihr wohl bengethan, Zu erkennen. Geben auff vnserm Schloß zu Prandeiß den Sechsten Tag Januarii Anno 1607

An Erzherzog Albertum.

A tergo

Copia

Kanf Borfchrifft an Erzherzogen Albertum, Herrn Albrecht Bengl Eufebio von Balnftein zu Kriegsdienften zu befürdern.

Mro. 72

2.

Mus ben Jahren 1624-1625.\*)

T.

In primis accepit princeps a Lichtenstain decretum ab imperatore, ut, si visum ipsi fuerit et rem sic postulare judicaverit, principem a Waldstein, tunc unius peditum regiminis et duorum millium equitum supremum urbis quoque Pragensis, renunciaret. Dilata vero decreti promulgatione, ut princeps a Waldstein principem a Lichtenstain ad id promulgandum promptius inclinaret, dono eidem sexaginta florenorum millia dedit; quamque vero id in moneta, quam longam vocant, factum sit, tamen princeps a Lichtenstain fundos pro ea ut bona coëmit

II.

Deinde, quod dominus Michna principi a Waldstein hanc in rem auxilio fuerit, cooperatus est princeps, ut idem d. Michna ab imperatore in antiquorum baronum numero reponeretur.

III.

Praeterea princeps a Waldstain tanti officium hoc supremi urbici facit, ut asserat, malle se summi vigiliarum praefecti officio quam illo abire, addendo, pluris a se fieri, arma manu tenere quam principatum suum et opes.

IV.

Ad haec cum imperator mense Decembri anno 1624 certos dd. commissarios Pragam expedivisset, intelligens agi, ut praesidium Pra-

<sup>\*)</sup> Original in Neuhaus.

gense exauctoraretur esseque principis a Lichtenstain consilium, ablegavit ad eundem dominum Michnam refricaturum, quo ipsum dono ad sui promotionem munerasset, et se semper principem tuitum esse et conservasse, ne se vicissim ille negligeret certus fore, ubi ii, qui nunc in sui eversionem conspirant, se (principem a Waldstein) everterint, idem illi (principi a Lichtenstain) facturos. His princeps a Lichtenstain respondit, si voluisset, relicturum se fuisse suum regimentum (legionem vocant) Pragae majori suo cum lucro, quam dono ab illo acceperit; se vero etiam libenter eum in rebus convenientibus et decentibus defendisse, in tam gravibus vero disordinationibus salva conscientia defendere non posse. Et cum haec dd. commissariis non modica cum commotione referret, addidit, principem a Waldstain caesari fideliter non servivisse, quosdam articulos referendo, qui infra reperientur.

#### V.

Tandem princeps a Waldstain in eo supremi urbici militiae praefecti officio tempore summi discriminis anno elapso, postquam Gabor cum Hungaris et Turcis in Moraviam irrupisset, partem bonam ipsius urbis praesidii in sua bona mitti curavit et alius militis tantundem, cui camera solvere debebat, periculum exaggerando conduci jusserat, forte ne ablatio partis praesidii animadverteretur.

#### VI.

Longo tempore usque ad primam Januarii anni 1624 singulus mensis pro quatuor septimanis computabatur et etiam solvebatur, et semper primo die illarum quatuor septimanarum pecunia in principio solvebatur et hoc pacto per annum loco duodecim mensium tredecim menses illi solvebantur; ipse vero singulis quatuor septimanis pro octo diebus militibus stipendium retinebat et tardius, quam accipiebat, solvebat. Unde per annum integrum quatuor mensium solutionem in suum proprium lucrum convertebat, et fertur, jam a prima Januarii ejus anni decem dies in singulos menses militibus auferre et ita eadem illi utilitas manet.

#### VII.

Cum menstruum stipendium militibus solveretur, quilibet miles ex quolibet floreno duos cruciferos illi debebat donare.

#### VIII.

Omnis illa pecunia, quae in hoc praesidium inutiliter immo cum summo [damno] est effusa, poterat conservari; illos autem sumptus fuisse non necessarios et inutiles. Vel hinc potest colligi et judicari: Cum hostis ultimo Moraviam invasisset, scripserat princeps Gödingo Pragam, ut tantum arx, Parva pars et Visherad illo praesidio muniretur et hoc pacto Antiqua, Nova urbs et Hradshin praedae et potestati hostium expositae fuissent; et quia major pars militum est haeretica, tantum et majus fere periculum ab illis quam ab hoste timendum erat, immo multi militum palam jactitabant, se hostium impetui non restituros.

#### IX.

Multi civium, ne illis milites in aedes locentur, timentes, ne omnibus mobilibus spoliarentur, solvunt singulis septimanis aliquot taleros; et illi milites Praga mittuntur ad pagos et illic morantur, cives autem, qui pro redimenda insolentia et vexatione illam pecuniam numerant, conqueri immo hiscere non audent, quia minatur iis, si querelam deponent, plurimos milites se in ipsorum domibus positurum.

#### X.

Dum magna pars militum per pagos sub praetextu salvae guardiae est dispersa, nihilominus, tamquam Pragae esset et suas excubias perageret, integre illis solvitur.

#### XI.

Fertur, vexilla praesidii nunquam fuisse integra, nihilominus integrum menstruum stipendium ipsi numerari debebatur.

#### XII.

Multis suis famulis et ministris et, ut fertur, fere omnibus, quorum opera in suis aedibus utitur, stipendium militum currit.

#### XIII.

Milites, qui fuerunt murarii, ad fabricam aedium suarum adhibebat, et quia illis stipendium militum solvebatur, eo minorem mercedem ex proprio marsupio illis numerari curabat.

#### XIV.

Nimis saepe multi praesidiarii in urbe noctu domos invaserunt plurimas et illas magni pretii expilarunt et spoliarunt, immo de die multos utriusque sexus homines impune in urbe spoliabant et depraedabantur, et utrumque horum, etiam dum praesentes Pragae dd. commissarii essent mense praeterito Decembri, faciebant.

#### XV.

Propter latrocinia, praedas, rapinas et exactiones militum aliquot centena aedium — fere sexcentae — desolata et vacua remansere, quin fere omnes cives in extremam mendicitatem et paupertatem redacti fuere.

#### XVI.

Pro suo praesidio superfluum acervum et copiam lignorum sibi ex imperatoris horto dari curavit, quae ligna magno pretio constiterunt. Insuper Pragenses trium civitatum singulis septimanis sexaginta rates propriis equis ipsi vehere et contribuere fuerunt coacti, et ligna illa pro suo arbitrio divisit et multa satis chara pecunia vendi curavit.

#### XVII.

Pro suo, ut vocant, "stab" superfluam avenam sibi conferri et convehi curavit, qua non indigebat, ex qua sexaginta suos equos et omnes alios, qui ad ipsius aedificium materialia convehebant, sustentabat.

#### XVIII.

Cum quinque vexilla accepta pecunia debuisset dimittere, tantum ea reformavit et nihilominus pecuniam integram pro dimissione acceperat.

#### XIX.

Cum quodam tempore quidam Judaeus furtum commisisset, decem millibus florenorum omnes Judaeos multavit et illam pecuniam PP. Socieatis Jesu donavit pro quadam fundatione, cum tamen illa mulcta in fiscum referri et deponi debuisset. Non ideo hic tangitur, quasi male collocata illa pecunia fuerit, sed quod fundatio talis non ipsius, sed fisci nomine fieri debebat.

#### XX.

Quemdam imperatoris famulum, qui pulverem tormentarium conficere et parare solebat, qui annos jam 70 nactus erat, cum nullam jurisdictionem in illum haberet et jura ipsa talis aetatis hominem torqueri prohibeant, postposito omni juris et humanitatis et justitiae

respectu, foede chorda, ut vocant, cruciari et torqueri jussit, ex qua vi et doloris magnitudine miser animam exhalavit.

#### XXI.

Domos viginti tres egregias in Parva parte, ubi est quartir imperatoris pro aulicis, coëmit et illas cum diminutione perpetua numeri civium, contributionum, census annui debiti et sublatione comoditatis quartir pro aula imperatoris et externorum funditus everti et demoliri curavit, ut eo comodius suam inutilem structuram extendere et dilatare posset.

Multos invitos vendere sibi ipsorum aedes curavit, immo constat absque contractu sola arbitraria quorundam, quos ad id destinavit, taxa pecunia annumerata ed quidem levioris monetae, reclamantibus aedium dominis, priusquam migrare possent et sua alio transferre, aedes destrui coeptas adeoque, quod legibus regni, ne cuipiàm ex civica domo liberam facere absque peculiari regis consensu liceat, cautum est, quanto minus demoliri, — cum praeterita aestate imperatorem Pragam venturum diceretur, ne impediretur, eo velocius dirui jussit.

#### XXII.

Cum ipsi significatum fuisset, Hebraeos multum calcinae pro ipsorum aedificiis coëmere et ideo defuturam pro aedificiis ipsius, de repente 200 sclopetarios in Judaeorum civitate collocari jussit, qui cum se nimio potu obruissent, coeperunt Judaeos spoliare, ex quo parum abfuit, quin tumultus in tota civitate exortus fuisset, ita ut ipsemet coactus fuerit, ad Judaeos advolare et illam rapinam et tumultum gliscentem occisione et vulneratione aliquot militum coërcere et avertere. Et hanc calcinae venditionem non Judaeis solum, sed etiam Christianis et ecclesiasticis interminata venditori suspendii poena appositis etiam excubiis inhibebat.

#### XXIII.

Rusticos, qui ad liberum mercatum frumentum praesertim Pragam vehebant, cogebat ante portas sibi vilius quemlibet strichonem, quam potuissent in mercatu, vendere; et licet in suis bonis abundabat, tamen sine dubio hoc propterea fecit, ut suum carius vendere et tanto melius monopolium exercere posset; per hoc autem inhabitantes civitatem nullam poterant avenam habere et penuriam magnam passi sunt.

#### XXIV.

Tergiversatur, quamquam crebro monitus fuerit, ab aliquot mensibus ratione contributionum non solutarum rationes conferre, cum tamen a subditis omnes contributiones exegerit.

#### XXV.

Ille causa fuit, quod Holsteinius contra imperatoris inhibitionem conductus et illi mille equites conscribere permissum fuerit, qui, ut luce clarius est, magnam et meliorem partem regni depraedati sunt et devastarunt. Immo constat modis omnibus, quibus potuit, impedivisse, ne exauctoraretur. Et cum promisisset imperatori Viennae certam pecuniae summam pro dimissione militum Holsteinii mutuo daturum, imperator ipsius promissis innixus cum Holsteinio de solutione convenire et ipsum dimittere jussit; ipse vero tergiversando illam pecuniam numerare distulit. Unde propter dilationem solutionis innumera damna ab milite cum extrema oppressione incolarum secuta sunt et emanarunt.

#### XXVI.

Ante aliquot menses jussu imperatoris debuit duas compagnias (ut vocant) equitum dimittere; in hanc horam usque retinet eas cum magno damno et despectu imperatoris; singulis enim septimanis ad 1800 fl. excepta avena, feno et stramine in illas exponuntur.

#### XXVII.

Contra voluntatem Lichtensteinii acquisivit imperium in militiam in Boëmia degentem, ut vocant "commando della milicia", et tamen petulantiam et praedas, rapinas et violentiam illorum, non uti debuit et pro officio tenebatur, poenae severitate et disciplinae coërcuit et punivit. Ex qua conniventia et malitiosa dissimulatione major pars regni et incolarum in summam paupertatem et miseriam redacta est et enervata, ut ipsis omnia (si hostis aliquis ingrueret, — quod deus avertat —) media defensiva et offensiva desint, ut neque se neque imperatorem ab inimicorum impetu tueri et longo tempore sufficientes contributiones imperatori dare possint.

#### XXVIII.

Persuasum est imperatori, quod consenserit, ut ipsi principi Waldsteinio pro valore trium vel ad minimum duorum millionum bona vendi concesserit cum promissione ab ipso facta, se partem illius summae in parata pecunia depositurum, parte militem contentaturum et partem possessoribus, quibus certa summa ex bonis confiscatis debebatur, soluturum et illis satisfacturum esse. Ex qua partida multa damna emerserunt. Magnam enim partem, quam in parata pecunia deponere debuit, distulit solvere usque ad mensem ultimum ad calladam vel diminutionem pecuniae et illis diebus ante calladam, acceptis taleris et ducatis ab Hebraeis mutuo, quibus quidem non nisi in specie obligavit se ad solvendum cum fenore solito, imperatori tamen in illo pretio, quo tum currebant, in aerarium imperatoris praefecto aerarii numerari curavit, quam pecuniam statim sequenti mense imperator debebat illi pro praesidiario illius milite, ita ut exempli gratia ipse deponens decem millia ducatorum numeravit in solutionem bonorum ad minimum pro centum sexaginta millibus, et illa ipsa decem ducatorum millia recipiens pro solutione sui militis non nisi pro pretio viginti trium millium florenorum cum aliquot centenis florenis (quia tunc ducatus non nisi per duos florenos et 20 cruciferos computatus est).

Quomodo autem militi stipendium solverit et illis possessoribus satisfecerit, rationibus factis tandem apparebit. Praeter haec magnum lucrum ex illa magna partida ipse acquisivit et aliquot centenorum millium imperatori damnum intulit. Dum enim nemo cum illo de bonis licitari auderet, viliori multo pretio, quam si licitari integrum fuisset, illa bona acquisivit, immo et multos, quos fovebat, hoc modo sine licitatione ad emtionem bonorum cum damno imperatoris juvit. Quam vero juste taxatores bona ab ipso empta aestimarint, an corrupti ab ipso partim pecunia partim metu pro libitu ipsius taxarint et tam in mobilibus quam in immobilibus plurima in taxam non posuerint, cum aliquando revisio istarum venditionum ab imperatore constituetur, apparebit.

#### XXIX.

Sub praetextu, ut ipsi bona tamquam catholico venderentur et hoc modo haeretici incolae exstirparentur, obtinuit quod voluit. Cum tamen postea haereticis baronibus et nobilibus magnam partem bonorum suorum in feuda contulerit, immo post calladam pecuniae cuidam haereticae personae partem bonorum vendidit, et tantum bonae pecuniae ex illa venditione coëgit, quantum illi duo millioues in mala pecunia efficiebant.

#### XXX.

Durante adhuc illa vili moneta ab rusticis pecunias annuas, quas "zinsz" vocant, in bona moneta exigebat, ita ut pro una sexagena misnensi, id est 70 kr. (in regno Boëmiae consueto computandi modo) ad minimum octo florenos istius monetae illi pro zinsz solvebant, ita ut licet illa bona ab imperatore empta pro vili moneta soluta fuerint, tamen ipse fructum ex bonis bonae monetae excipiebat.

#### XXXI.

Cum bona sua immunia a militari quartir haberet, a subditis tamen contributionem in solidum pro ea tutela accipiebat et sui juris eam faciebat.

#### XXXII.

Hoc etiam tempore singuli rustici debent illi singulis mensibus unum florenum et pro qualibet gallina unum imperialem vel ad minimum unum florenum annuatim solvere. Hinc singulis mensibus ad minimum 30.000 florenorum ex suis bonis redituum habet, qua ratione et aliis infinitis oneribus suos subditos in tantam paupertatem redigit, ita ut progressu temporis (ut jam de facto sit) plerique suas domos desertas alio migrantes relinquant et qui remanebunt, contributiones imponendas imperatori pendere aegre possint; et legibus consuetudineque Boëmiae valde cautum est, ne quis incolarum a suis rusticis plures, quam a rege una cum ordinibus regni per comitia impositum sit, exigat.

#### XXXIII.

Aliqua bona cum braxatoriis libere subditis relictis emit, quae braxatoria in taxa non fuere computata nec ipsi vendita; ipse vero statim braxatoria subditis ademit et majorem pecuniam ex illis collegit, quam pro toto dominio deposuerat.

#### XXXIV.

Nullas contributiones ex suis dominiis hactenus dedit allegans, quod ex contributionibus censum ab imperatore sibi debitum debeat

defalcare; cum autem camerae Boëmiae constaret, contributiones excedere censum, requisiverunt eum, ut rem componeret apud steuram; promisit se facturum, sed non fecit.

#### XXXV.

Cum contributionem frumentariam ex subditis ad bernam debuisset dare, illud frumentum imperatori praeterito anno 7 imperialibus strichonem vendidit et adhuc non deposuit, cum isto anno tantum strich 3½ sexag. vendatur. Quantum damnum in imperatorem inde redundat, clare apparet.

#### XXXVI.

Lichtenstainium, imperatoris locumtenentem, et alios officiales imperatoris magnae et inferioris conditionis contumeliosis et minacibus verbis afficit et praefecto aerarii imperatoris et secretario militiae baculos minatus est, neque ullam obedientiam nomine imperatoris locumtenenti praestare vult, ita ut se locumtenens resolverit, quod aut ipsi aut alteri hinc demum cedendum sit.

#### XXXVII.

Refertur, principem a Waldstain per suum patruelem d. Maxmilianum non modicum pecuniae Viennam ablegasse et adhuc plus secum allaturum esse idque totum eum in finem, ut in aulicos caesareos partiatur, quorum praesidio in officio supremi urbici Pragensis conservetur. Et habetur pro certo, illum velle imperatori offerre ex residuo, quod adhuc debet solvere, pro principio aedificandae citadellae Pragae viginti millia florenorum et hoc ad hunc finem, ut possit in illo officio retineri, cum sciat, non posse per multos annos illam citadellam perfici, ipse vero interea frueretur commodis officii illius, cum pro tempore magis necessarium et multo utilius esset, ut illam residuam partem sui debiti ad illum finem collocaret, ad quem a Sua Majestate destinatur, id est ad exauctorandum tam nocivum militem Holstainianum. Et fertur, P. P. Societatis Jesu Pragensibus velle domum professam Pragae fundare, quibus quidem eam in rem meditabatur novam suam fabricam dare, sed quod videat ab illis ut inutilem eorum usibus non acceptandam, vult consentiente archiepiscopo templum S. Nicolai in Parva parte situm ad id applicare. Cum vero diebus praeteritis dd. commissarii Pragae fundationem Gitzinensis collegii P. P. Societatis Jesu ratam facerent, ajebat princeps Patres sibi in aula caesaris servituros, quin velle se Viennae res suas per confessarium proponere et ad exitum ducere, quin coram aliquibus ipsemet fassus est, tam hanc quam alias suas fundationes non tam religionis zelo quam per "ragione di stato," id est ob politicas rationes se facere.

#### XXXVIII.

Parta gloriosa ad Pragam victoria, quamvis conflictui non interfuit, magnum tamen fructum illius victoriae cepit et ex regiis quibusdam civitatibus multum praedae tulit, quin et bona compluria imperatoris fisco accidua sibi vendicavit et bene aliquo tempore abusus est. Cum vero deinde anno 1623 Sua Majestas Ratisbona Pragam appulisset, metuens sibi, ubi res palam fieret, respondendum de his sibi fore, fructuum a se perceptorum consignationem dedit postulans sibi ea, quibus fruitus fuisset, indulgeri. Quam ob rem, cum ei vicissim insinuaretur, aliquo se caesari obsequio obstringeret, pollicitus est, se duodecim, quas vocant, compagnias equitum suis stipendiis ad Suae Majestatis obsequia aliturum. Quamquam non secus res accepta fuerit, quam quod duodecim illas compagnias anno integro esset habiturus, tamen cum deinde expostularetur cum eo, affirmabat mentem promissi non ultra eum annum fuisse, quod a Majo ultimam usque Decembris novem [?] menses tantum confecit idque durante vili illa moneta. Interim equites illi maxima temporis illius parte (tribus ultimis mensibus exceptis, quibus in Moraviam abierunt) optima quartir in regno Boèmiae occupabant, ita ut praeter id, quod ex contributione sui quartir pendi illis debuit, ipse non habuerit necesse multum eis tribuere. Sua vero bona hoc praetextu ab omni milite immunia habuit, a subditis vero multo etiam plus pecuniae, quam militibus pendat, accipit. Imperator vero, quod arbitraretur, ab illo equitibus illis pro toto anno solvendum, non prius de exauctoratione illorum eum admoneri jussit quam Majo mense anni 1624, duodecim nempe mensibus excursis; quia vero opinione sua falsus est imperator, cogitur a prima Januarii usque ad exauctorationem bona illis moneta stipendia persolvere. Quamvis autem in concessione illa 300.000 flor. promiserit, se 100.000 fl. ad contentandas illas duodecim compagnias concessurum, tamen postea pro illis 100.000 fl. bona sua in Moravia

vult imperatori resignare. Equites autem illi, non bona sed pecunias volentes, magno cum caesaris et Moraviae damno inexauctorati hucusque manent.

#### XXXIX.

Fuit etiam ipse primus auctor, ut equitibus tres partes in pecunia solverentur, quod magna cum pernicie subditorum imperatoriorum actum est; equites enim illius integre pecuniam accipiebant et nihilominus, ubi hospitabantur, de victu illis prospiciendum erat.

#### XL.

Est et illud, quod in Moravia ab Olomucensibus exegisse feratur, suspendium magistratibus, ni facerent, interminando, duodecim millia florenorum pro frumento, quod rebellionis tempore a rebellibus ex bonis illius in urbem convectum fuerat, licet ei constaret, illud rursus in castra imperatoria maxima ex parte fuisse ablatum.

#### XLI.

Demum advertitur impetum suum et furiam moderari non posse. Quamvis praeteritis diebus, cum commissarii caesarei Pragae essent, conatus sit superare et moderationem praeferre, non tamen imperare sibi potuit. Cum enim monitu dd. commissariorum princeps a Lichtenstain sua cum conscriptione d. comitis a Martinicz et d. Michnae decretum eidem transmisisset, ut et ipse quemadmodum ceteri regni domini incolae duorum imperialium contributionem annumeraret, quo Holstainiani equites exauctorari possent, cum praesertim eam pecuniam a subditis suis acceperit, non solum id non praestitit, sed etiam decretum cum indignatione et ira discerpsit. Et domino Michnae saepius fassus est, se bona conscientia consulere non posse, ut ipse princeps Waldstainius in illo officio supremi militiae praefecti Pragae manere debeat, nam licet ipse se obliget omnes cavere irae excessus, tamen impossibile fore, ut se superare contra naturam suam possit.

#### XLII.

Bona et dominia, quae (ut supra relatum est) coëmerat aut acquisierat et tabulis regni ad Suae Caesareae Majestatis relationem inscripta fuerant, expungi ex tabulis curavit; qua intentione, non est difficile conjicere, nempe ut incolarum regni Boëmiae juribus non stet et ne multis viduis, pupillis et incolis eiusdem regni, qui juris

aliquid in illa bona juste praetendunt, respondere cogatur et satisfacere, et sic laudabilem consuetudinem jurium regni Boëmiae evertat miserosque illos suo jure privet, adeoque infallibiliter novum aliquod jus et judicium sibi formare et statuere satagit.

Homini ambitioso, luxurioso, adultero, pigro, valetudinario, munera diligenti et retributiones sequenti atque avaro justitiae administratio sine laesione conscientiae et dei offensione non debet committi.

3.

Bertrauliches Schreiben über die Bruder Unterredung.

### Copia

eines vertraulichen Schreibens wegen beffen, fo anno zc. 1626 zu Bruck zwischen bem Fürften von Eggenberg und herzog zu Friedland fürgengen. ")

Des herrn forgfältigen, wohlmeinenden Discurs über der mir communicirten Marration, mas den 25. Novembris des abgewichenen 1626. Jahres zu Brud zwischen unserm Berren Generaln, bem Bergog zu Friedland, und Fürften von Eggenberg zc. vorgangen und unterredet fein folle, habe ich mit Fleiß erwogen; vielmehr weil ich gespuret, daß ber Berr Schwager hierüber eine Reflexion gemacht, als dag ich meines Theils darunter den wenigsten Grund spuren konnen, sondern halte alles für ein pur lauter calvinisch Gedicht, unsern General, zuvorderft aber die fais. Maj. bei dem Reich in bofen Berbacht zu bringen, ale bergleichen Ding hiebevorn auch von den Böhmen erdichtet worden. Und ift zwar nicht ohne, daß der argliftige Fabulant mit den Umftanden der zu Bruck vorgegangenen Sandlung zwischen beiden Fürften den Unverständigen leichtlich eine Rase breben konnte, vornehmlich, weil die ftarte Berbung darauf erfolget. Daß aber jemand, was zwischen ihnen beiden in höchfter Geheim gehandelt, penetriren können, solches wolle ber Berr Schwager gewiß bafür halten, bag es nichts fei, weil mir alle biejenigen bekannt, benen folche ber General feine Beheimnig vertrauet,

<sup>\*)</sup> Im königl. sächst. Staatsarchiv 9215, Buch 77, Fol. 276 bezeichnet als "Abschrift eines vertraulichen Schreibens eines laif. Hauptmanns über die am 25. November 1626 zu Brud zwischen dem Fürsten von Eggenberg und dem Herzog von Friedland gepflogene Berhandlung." Eine Abschrift davon befindet sich im t. böhm. Landesarchiv, die von Herrn Professor Gindely gutigst für diese meine Arbeit mitgetheilt wurde.

welche aber von foldem Discurs nichts erforschen konnen, außer daß fie aus ber auten Accolliens zwischen beiben Fürsten und daß der General das Commando continuiret, fo viel fchliegen konnen, dag der herr General feine consilia, warum er ben Mannsfeld, Bethlehemb und die Turken bamaln nicht angriffen, gnugsam justificiret. Dag aber die rationes diese gemesen fein, so der Fabulant hierbei erdichtet, folches ist bei mir ja gar unglaublich, fintemalen biefelben einem fo hochverftanbigen General (welcher burch feinen Balor, Big und Geschicklichkeit es fo weit gebracht, daß es ihme zu unsern Beiten wohl feiner nachthun wird, in beffen Gebanken auch nichts Gemeines fommt, fondern nur die höchften politischen und militarischen Bebeimnigen aus vieler langen Meditation, so andern verborgen fein) ohne Zweifel niemale in Sinn tommen, viel weniger, daß bergleichen ichlechte Boffen von bem Fürsten von Eggenberg zc. ale ber rom. faiferl. Daj. ein' erftem geheimsten Rath adprobirt worden sein sollen, mit welchem da eins einer andern Hauptleute vortommen murbe, ich es anders nicht verstehen ober aufnehmen konnte, ale gedachte er mit mir bee Beinzele zu fpielen.

Dennach bann ber Fabulant gesetzt, daß die kais. Maj. auf zwei Dinge vornehmlich in ihren consiliis sehen müßen, als nämlich auf die Menge der Feinde, die sie haben, und dann den Mangel des Geldes, so man an seinen Ort gestellet sein läßet, darauf dann weiter diesen [?] gebauet, daß die kais. Maj. sich drei Dinge müßen zum scopo vorschlagen, als: die Dessension ihrer Länder, Bezwingung des Feindes zu einem billigen Frieden und Abdankung des Kriegsvolkes (welches sich auch noch etlichermaßen läßt hören), kömmt er uf solche ungereimte Mittel, aus welchen gar das Gegensspiel zu vermuthen. Dann

Erstlich beliviret [beriviret?] er, es sei hierzu tein ander Mittel, als sedem belli in die Mitte des Reichs zu transscriren. Nun haben ja Ihr kais. Maj. ihre Königreiche und Länder im h. Reich. Sie selbst sein des Reichs Stand als die Erzherzogen zu Desterreich und Herzogen zu Burgund, ein Schützer und Mehrer des Reichs als röm. kais. M. Wie kann nun das eine Ragion sein, der Feinde wenig zu machen, wenn man das röm. Reich an seinem Herzen, an seinen vornehmsten Gliedern offendiret?

2. Wie können Ihr Maj. hierdurch ihr Land versichern, wann sie diejenigen verberben und ruiniren laßen, deren Hulf und Assistens sie zu Recuperirung derselben so ansehnlich genoßen? Wie will man den Feind zum Frieden bringen durch Ruinirung der Freunde, Offendirung der Neutralisten? Der Herr Schwager wolle sich ja folche Thorheiten von unserm General nicht laßen persuadiren. Daß man dem Feind nachsetzte, wo derselbe anzutreffen, solches hat seine Ragion und ersodert es die Nothdurft; sedem belli aber anderswo zu setzen und darzu das centrum imperii zu erwählen, ist ja dem vorgesetzten Ziel allerdings zuwider.

Weiter fabulirt dieser Poet, daß nicht allein sedes belli mitten in das Reich zu transferiren, sondern mit einem so starten und mächtigen Heer, welches ganz Europa ein Schrecken sei, zu belegen; jedoch soll solches Heer in keinerlei Wege sich in einige vermuthliche Gefahr setzen, entweder geschlagen zu werden oder Städte zu belagern, als alleine auf den Fall einer großen Gefahr.

Mich verdreußt des Fabulanten Discurs anhero zu repetiren, weil berselbe dahin angesehen, unserm General seine höchste Reputation abzusschneiden, als hätte derselbe nicht das Corragi, mit einem exercitu, so ganz Europa soll machen erzittern, bei gegebener Gelegenheit mit einem viel geseingern Feind ein Kampsen zu thun, Land und Städte einzunehmen. Dann

Er ft lich en worzu soll man eines so großen exercitus, warum muß ganz Europa erzittern, wann man da liegen soll, nichts ausrichten oder wenn man den Feind wohl mit einem geringeren kann Widerstand thun? Mich gemahnet der Fabulant mit dieser seiner Armatur als [einer] derzenigen Narren, welche man ullhier zu Wien auf S. Georgentag mit einer schweren Rüstung, Spieß, großem Degen und schweren, eisernen Ketten auf den Kahlensberg schiedet, einen jungen Affen auszunehmen, da die Armatur wohl gegen einen geringen [grimmigen?] Löwen genugsam wäre. Eine große Wehre, deren der Mann nicht mächtig, schmeißt ihren eigenen Herrn.

Darum ein altes beutsches Sprichwort: Man solle sich nicht überwehren und überweibern. Allzu große und gegen der Feinde Macht nicht proportionirte exercitus haben jederzeit den Kriegsfürsten mehr Schaden gesbracht, als den Feinden. Xerres mit 2,397.000 Mann, welcher vermeinte, die Griechen gleichsam zu einer Morgensuppen zu verschlingen, wurde erstens von 300 Spartanern aufgehalten, nachmaln innerhalb wenig Monaten also zu Boden gerichtet, daß er nehrlich mit einem kleinen Schifflein darvonstommen. Gleichen Ausgang hatte der gewaltige Zug der Franzosen in das Königreich Neapolis. Und bennoch friegten dieselben in des Feindes Land, und nicht, wie es dieser Fabulant haben will, in den Grenzen ihrer eigenen Königreich und Länder, welches auch, wie es der Erfahrung gemäß ist, also

in der Natur — und mögen hierzu vielhundert Exempel angezogen werden — seine gegründete Ursachen hat, dann dergleichen große exercitus, so bei allen Benachbarten große gelosia, nur neue Berbundtnißen und dannenhero mehr Feinde erwecken.

- 2. Bei den Schwächern machen sie nur eine angenommene und simulirte Freundschaft, daraus dann, wann sich die Fortuna ein wenig revolviret, schädliche desectiones und proditiones folgen.
- 3. So seind bei großen exercitibus große Unordnungen und ein schweres Regiment, denn alle natürliche Sachen ihr eigen Ziel haben. Und, wie die Gelehrten davon discuriren, mag eine Seele eines Zwergen nicht informiren einen Leib eines großen ungeheuern Riesen, also mag ein Kriegsgeneral schwerlich einen gar zu großen exercitum, vornehmlich wann dersselbe undiscipliniret ist, recht commandiren, daß er nicht selber darüber zu Grunde gehe und ihme das Gebau endlich wie dem Simson über den Kopfsalle, daher sast unzählige exempla in alten und neuen Historien deren Feld Dbr. und gar Kön. Kah. 2c., welche von ihrem eigenen Kriegsvolf erwurget.
- 4. Es gehören auch zu solchen großen exercitibus große Proviantgeld, munitiones etc., welches alles Sachen sein, so in einem Land nicht
  unendlich, sondern mit der Zeit erschöpft werden. Mangelt es nun an
  einem dieser Dinge, so liegt es alles zu Boden und solgen gefährliche meutinationes der Soldatesca, als die Exempel in den Niederlanden unter den
  Spaniern genugsam mit sich gebracht; noch viel mehr aber, wenn solche
  exercitus nicht auf ordentliche Bezahlung, sondern gleichsam auf den Raub
  geworsen, dann, wo da nicht stets neue Provinzen erobert und Beuten über
  Beuten gemacht werden, ist das Spiel aus und sucht man endlich die Zahlung
  bei den Häuptern selbst. Will man es nun bei den Freunden suchen und
  durch starke contributiones herauspressen, so solget daraus endlich eine desperatio und allgemeiner Aufstand. Nun soll man aber dieses Fabulanten
  Discurs nach sein stille sigen und bei Leiben nichts wagen, da man Köpfe
  dran setzen muß.

Wer wollte nun bafürhalten, baß bieses ein Discurs eines Generals und nicht vielmehr eines groben, der Welt und Kriegssachen unersahrenen Schulfuchsen sei, welcher vermeinet, es ware alles an der Größe und Menge gelegen, und daß man Haasen zu fangen lieber ungarische Ochsen als Winde [Hunde] brauchen soll, item daß [man] Kriege könne führen mit Stillsitzen

und Bauernschinden, weil der Haas etwa gehört, daß weit davon gut vor bem Schuß sei?

Noch mehr gibt aber der Fabulant seinen Unverstand an Tag, in benen zweien quaestionibus zu resolviren, welche der Fürst von Eggenberg 2c. dem Herzog von Friedland soll proponirt haben:

1. Warum Ihr kais. Maj. bei diesem Krieg für ihr Haus, solches zu erweitern oder etwas aquiriren, ihr gar keine Gedanken machen soll? Worsauf er dann diese ungereimte Antwort gibt, daß es uf solchen Fall an Mitteln, Soldaten zu bekommen, mangeln würde, weil dieselben fast alle unkatholisch als auch ein großer Theil der Obristen, daß auch, solchen Argswohn zu vermeiden, er bewegt sei, einen guten Theil der Regimenter lutherischen Oberisten zu vertrauen.

Mun fehe man um Gotteswillen diefes Fabulanten Spitfindigfeit! Gleichsam, ale wenn es vore erfte vonnöthen fei, daß ein General einem jedwederen an die Nafen fleiben muße, mas fein Borhaben fei, ob er etwas aquiriren wollte ober nicht. Es hat, Gottlob! bem Baus von Defterreich zc. noch niemaln gegen den Erbfeind beswegen an Rriegsvoll ermangelt, auch von ben Unfatholischen. Da basselbe begehret, fich gegen ben Türken zu avanciren, so ift es ein' phantaftische Urfach, daß die augsburgische Confessionsverwandten nicht lieber sehen follten, daß die Rriegsmacht gegen ben Erbfeind gewendet und das Reich bes Lafts enthebt, als daß fie felbft neben ben Katholischen consumirt werden sollen. Wollte es aber ber Fabulant etwa gegen Danemart beuten ober gegen bie ungehorfame Reichsftanbe - benn bie augsburgifche Confesionsvermandten nicht gerne feben möchten, bak bas Saus Desterreich gegen bieselbige zu mächtig werbe ober etwas von ihrem Land aquirire - warum lagen fie fich bann beftellen? Dber hat man etwan in ihren Beftallungen ausgenommen, man werbe, mann's die Occafion alfo mit fich bringen wurde, ihnen nicht zusegen oder ihre Lander einnehmen, fondern mitten im Reich sigen bleiben und die gehorfame Stande, weil dieselbe fein gebuldig die haar bargeben, wohl beropffen und die Beutel fpiden? Wer hat jemals fo gefriegt, wann ihm fein Feind (ale bieffalls ber Konig in Danemark) zu einem Krieg rechtmäßige Urfach gibt, fich mit Rebellen und Türken conjungirt, in feine eigene Ronigreich und lander einfallt, wie gar die Bauern gegen ihre Obrigfeit instigirt, bag berfelbe gegen einen folden Feind allein befenfive fich follte verhalten und fein und feiner Freund und Belfer eigen Land confumiren? Es murbe ja ein narrifcher Balg fein,

welcher fabe, daß ihm fein Begenpart einer [immer?] mit gefährlichem Stechen und hauen aufe leben fette, er aber entgegen nur mit der Flache pariren wollte, benn er mit diefer Weise bald zu furz fommen wurde. Und thut der Fabulant fo viel Taufend ehrlicher faiferl. Soldaten, augsburgifcher Confesioneverwandten, unrecht, daß fie der faif. Maj. zu Sandhabung der Juftigien und ihrer Autoritäten ac. nicht gerne bienen follten, mann fie demjenigen nachseten, mas dieffalls das Rriegerecht mit sich bringt. suche es darauf, daß das Rönigreich Danemark erobert werde, und sehe zu, ob nicht Confesionisten ebenso frech, ale die Ratholischen, jur Bente fein werben. Denn was anlanget, die Macht bes hauses von Defterreich vielen große gelosia macht und daher folche nicht gerne promoviren, fein wohl mehr unter der fatholischen Religion, ale augeburgischen Confegioneverwandten. Deswegen mangelt es aber nicht an Soldaten, welche diese politica nicht ausehen, sondern dem Rath zu Benedig und den unirten Niederlanden zu Gravenhagen befehlen, daß wenn ber Berr General, der Bergog zu Friedland, teine andere Urfach gehabt (wie diefer Fabulant in feinem saturnischen Hirn feine andere finden fann) augsburgische Confesionsverwandten zu Obriften zu promoviren, diese mohl gar weit gesucht mare.

Auf die andere Frage des Fürsten von Eggenberg 2c., welche ber Fabulant fich felbst fetet, nämlich, mas der Bergog von Friedland vor Fundament und Mittel habe, eine fo große Kriegsmacht ohne Geld zu continuiren, macht er noch feltfamere, ju Erwedung mehrern gefährlichen Difftrauen angefehene Nämlich, daß die faif. Maj., so lange fie die Reichs-constitutiones und Satungen nicht überschritten, einen rechtschaffenen Titul und Gewalt haben (ale auch die Feinde selbst bekennen mußen) die Länder der Reinde ihrem Rriegsvolf zum Raub auszustellen und noch barzu den Ueberreft von Deutschland zum Quartier einzuräumen, welches bann fei auftatt ber Bezahlung. Und dieweil er, herr General zc., auf folch' Fundament bas vorige Jahr mehr als 70.000 Mann unterhalten und damit gang Deutschland in Gewalt der kais. Armada gebracht, werde ihm viel leichter sein, nunmehr den exercitum zu ftarten und folches auf viel Jahr continuiren, bis die Keinde entweder einen billigen Krieden suchen oder dermaken confumirt werden, daß sie die Baffen gegen ihren herrn weiter nicht führen Ift also mit einem Wort das Fundament, den exercitum zu erhalten, depraedatio des rom. Reichs und zwar continue uf viel Jahr hinaus.

Der finis aber, die Feinde des Kaisers zum Frieden zu zwingen oder zu consumiren. So viel nun zwar den finem anlangt, ift die Frage erstlich, wann es der Feind auch also im Sinn hätte (wie dieser Fabulant seinem General insimuliret), retirirte sich etwa in eine Insul, saße darinnen stille, wagete nichts und suchte demnach keinen Frieden, wie sollte ihm alsbann des Fabulanten General zukommen? Denn [ba] er nicht will, daß man ihme in sein Land sallen oder offendiren soll, die Suspicion zu verhüthen, daß man ja nicht gedenke, dem Haus Desterreich etwas zu aquiriren, so will er auch nicht, daß man was wagen sollte, man hätte dann das Spiel in der Hand.

Biel weniger würde er zu einem Krieg zur See rathen, weil ber König in Dänemart zu Wasser start ift, mit welchem sich auch ohne Zweifel auf solchen Fall Schweben würden conjungiren, die Hollander benebenst ihres großen Interesse halber, weil sie burch diese Septemtrionalische Navigation ihre alimenta suchen müßen, nicht still sitzen können.

Welcher Theil würde nun bei solcher Beschaffenheit den andern wohl am meisten consumiren und müde machen? Oder was möchte dem König in Dänemark wohl Erwünschters vorkommen, als solcher insaniae zuzusehen, daß wir mit so viel tausend Mann, uns selbsten consumendo, ihnen wollten consumiren? Also erzählet man von einem Thoren und einfältigen Menschen, welcher, als er etwa gehöret, man könne die Städte und Festungen aus-hungern und aber sich an seinen Herren gerne gerechnet [gerächet?] hätte, gedachte er auch dieses Mittel gegen denselben vorzunehmen, legte sich in den Schloßgraben, hungerte tapfer, bis er darüber fast endlich gar Hungers gestorben wäre. Dieses möchte auf des Fabulanten seinen phantastischen Rathschlag erfolgen, denn aus diesem Cunctiren und Consumiren solgende Effecten zu gewarten:

Erstlich en allerhand Argwohn und Mißtrauen gegen die kais. Maj., als wäre etwa was anderes barhinter, 'als den König in Dänemark und seinen Anhang zu dämpfen, welcher Argwohn denn leichtlich bei denjenigen Platz sindet, so von vielen Jahren hero nur mit dergleichen mißtraulichen Concepten von der calvinischen Sect eingenommen. Nun hat hieroben dieser samulosischer [fabulosischer] Discurrent selbst dergleichen Suspicion für schädlich gehalten und deswegen, daß man nichts von dem Feinde zu gewinnen prätendiren sollte, vorgeschlagen. Ob aber durch Angreifung des Feinds und bessen endlicher Dämpf- und Bezwingung oder durch sein Still-

sitzen und Consumirung ber gehorsamen Stände (weil er kein' Unterscheib macht, sondern seine Quartierung und contributiones auf das ganze Reich extendiren, auch aus seinem prasupposito, ein solch' Kriegsheer zu halten, so ganz Europa ein Schrecken sein soll, anders nicht sein kann) ist leichtlich einem jedwedern Berständigen zu urtheilen.

Bum andern ift aus solchem Borschlag der beharrlichen Kriegsbeschwerung, als hieroben weiter ausgefuhret, entweder eine schädliche Meutination unter der Soldatesca, wann nichts mehr zu rauben und zu contribuiren vorhanden, als denn die meisten Provinzen schon ziemlich erschöpft, oder
ex desparatione ein allgemeiner Aufstand der Unterthanen oder auch wohl
gar der obern Stände und Städte (weilen, wann sie nur wollen, gleich einen
Religion- und Libertät-Krieg heraus machen könnten, da man auch unsers
Kriegsvolks, so meistentheils unkatholisch, nichts versichert ist) zu besorgen.

Zum dritten würde Ihr Maj. durch solche beharrliche gravamina sich wenig Lieb und Affection bei den Chur- und Fürsten, deren sie dennoch für sich und ihre Nachkommen vonnöthen haben, zuwegen bringen, sondern Ursach geben, daß das Kaiserthum gänzlich von ihrem Haus in ein anderes transferiret werde, welches, da es beschehen sollte, ihre Erb-Königreich und Länder leichtlich zu Absall gereizet würden oder doch mit Noth sich erhalten könnten.

Es ift aber ber Berr General Bergog von Friedland viel ju vernunftig, daß er gegen den Furften von Eggenberg dergleichen rationes follte gebrauchet haben, ale hatte er bas rom. Reich, wie der Fabulant vermeldet, also in das Bockshorn [jagen wollen?], dag man alles thun muge, mas er Dann welcher auf foldem Grund tein Fundament feste, wurde fich gewiß endlich betrogen finden. Es haben zwar die Unionisten die deutsche Reputation ziemlich geschmälert, bann die Sache "wehre" nicht gut, hingegen aber die Legiften [Ligiften] bei guter Sache diefelbe um fo viel mehr erhoben. Bollte man der Libertat zu nahe gehen, Gehorfame und Ungehorfame über einen Ramm icheeren und des Fabulanten Discurs gut heißen, durfte man fich vergleichen und vor einen Mann fteben. Roch mehr aber gibt fich ber Fabulant blok, indem er vermeinet, er wolle nicht allein auf viel Jahr für einen so genugsamen exercitum genusame contributiones herauspregen, sonbern noch barüber in turger Zeit eine folche Gelbsumma erobern, so nicht ein geringer nervus gegen ausländische Botentaten alsbann einen Rrieg anzufachen fein murbe.

Aus welchem benn zu sehen, wie gar berselbe an allen Orten die Rechnung ohne den Wirth machet, des Kriegs aber und der Polizei sich unsersahren erzeiget. Und hätte er in seinem Discurs nicht besser geschrieben, als daß er noch unterschiedliche Mittel wisse, offensive und defensive, wider Siebenbürgen und den Türken den Krieg zu führen, welche vielleicht ingemein nicht dermaßen penetrirt sein möchten, hätte er die vorigen auch bei sich bleiben lassen und nicht so weit sich bloßgegeben, hätte man ihn ex pelle leonina für einen General gehalten.

In der Conclusion fommt er endlich ad rem, nämlich bee Bergogen von Friedland Defenfion, warum berfelbe ben Mannsfelder neben den Betlehemb und Turten nicht habe angegriffen. Meint, er habe es in feinem Sinn gar wohl erfunden, nämlich daß der General hierdurch fich von seinem scopo. ben Krieg im Reich auszuführen, wurde abführen laffen, dem Turken und Siebenburger zu einem neuen Rrieg Urfach geben, und, weil diefelben nichts anders gesucht, als den Krieg in Ungarn zu ziehen und bafelbft feinen exercitum auf tausend Beise zu consumiren und zunicht zu machen, sich nicht willig in die Rluppen wurde haben einführen lassen. Wie aber folche rationes einem folden cumanischen Generaln wohl auftehen, als wurden fie von einem Bergog von Friedland und rechtem Generalissimo seltsam fein zu vernehmen, bann bem Herrn General nicht unverborgen gewesen, als er noch in Mahren mar, dag der Mannsfelber fich mit dem Betlehemb und ben Türken conjungiret. Da er nun diese Ragion gehabt, warum ist er in Ilngarn nachgefolget? Er wurde in seiner Reputation hierdurch mehr confulirt haben, wenn er sich daselbst firmiret und diese seine Ursach ber kaiferl. Mtt. zu miffen gemacht hatte, als bag er bem Feind so nahe unter Augen gezogen und nachdem derfelbe ftandhalten muffen, gleichsam für ben "Garn" gewandt und den Mannsfelder, welchen er fo viel hundert Meilen aus Nieder-Sachsen in Ungarn nachgejaget (bak barunter die herrlichste Reiterei, welche bie Ruftung ftets an ber Saut führen muffen, fast zu Boben gerichtet), gleichsam einen guten Abend zu bieten, zurnck fich wieder begeben hatte. Diefes mare gleich, als wenn einer einen großen Bulauf nehme, endlich über einen Strobhalm zu fpringen.

Zum andern, so läßt es sich ja nicht sagen, daß hierdurch, wann der Mannsselder neben dem Gabor und Türken in Ihre Mtt. Land und Königreich gleich wäre geschlagen worden, die kais. Maj. den Frieden gesbrochen hätten, sondern es wäre der Bruch vielmehr dem Gabor und Türken

zuzuschreiben. Wir haben in unterschiedlichen Malen mit dem Feind gesichlagen, da französisch, staadisch und engelländisch Volk demselben zum Succurs gewesen, darum praetendiren weder die Staaden, Frankreich, noch Engelland keinen Bruch, sondern sein zufrieden, daß der Kaiser es für keinen Bruch halte.

Bum britten, so diese Ration gelten follte, würde man noch viel weniger mit dem Dänemarker schlagen dürfen, und hätte sich der Graf Tilly schändlich verseben, daß er bei so unterschiedlichen Occasionen in der untern Pfalz, letztlich aber Stadlon und Lutter, den Feind angegriffen mit Hilf des kaiserlichen Bolks, weil Holländer und Englische darbei gewesen. Und ist ja wohl so viel daran gelegen, keinen Krieg mit denselbigen, als mit dem Gabor und einem türkischen, auf sein "Ebenthewer" militirenden Bassa anzusahen. Dann wann der Türke selbsten sich dieser occasio halber in's Spiel mischen wollen, hätte er darzu andere occasiones gehabt und würde nicht gewartet haben, die man ihme dermaßen wäre über'n Hals gezogen, sondern man hat entgegen genugsame Nachrichtung gehabt, daß das bosnische Bornehmen an der Pforten gar nicht approbirt, sondern vielmehr für eine Rebellion gehalten worden, weil er dadurch zur ungelegensten Zeit die türstischen Sachen in Compromiß gestellet und Ursach geben, daß die Kais. Majt nicht allein Siebenbürgen, sondern auch der Wallachei sich bemächtigen können.

Bum vierten ware es ja ein schlecht Generalstuck, barum, weil ber Frind ben Frieden gebrochen, eine Occasion, denselben zu schlagen, aus den Handen zu lassen, dann dieses die beste Assecuration ist, insonderheit gegen solche Frinde, als Betlehemb und der Türk seind, als man auch in effectu gesehen. Dann wie der Feind zwar wohl zufrieden gewesen, daß man ihn dergestalt hat abziehen lassen, hat doch unser General ihme nicht getrauet, sondern die Retirada mehr einer Flucht per arma oder accordo erhaltenen Securität gleich gesehen.

Bum fünften kann ja kein Politicus ober Ariegsverständiger dafür halten, daß des Betlehemb und Türken Intention gewesen sei, unsern General aus Niedersachsen zu locken, sondern es ihnen bang gnug darbei gewesen, als sie selbsten bekannt, daß man ihnen dermaßen unversehens auf den Hals kommen, daß sie Gott gedankt, daß sie den Kopf aus der Schlingen ziehen mögen, ganz ohne aber, daß ihnen bei der Sachen wohl gewesen oder sie dannenhero einigen Bortheils zu gewarten gehabt, als dann der eilende accordo, den sie gemacht, gnugsam ausweiset. Wäre auch hierbei ein so

ansehnlicher eventus zu verhoffen gewesen, als nämlich, daß der Feind der kais. Maj. exercitum auf tausenderlei Manier zu verderben gewußt, würde er dermaßen gewiß nicht sein abgezogen, das Feld geraumet und sein desegno zurückgelaßen haben. Man weiß aber, daß die Türken Bettage angestellet, daß sie aus der Gesahr damaln erlediget und ihre Köpfe, die sie ihres unordentlichen Succurs halber bei den Großtürken schon verloren gehabt, salviret.

Zum sechsten. Beil der König in Dänemark allbereit auf dasselbe Jahr bei Lutter von Herren Grafen von Tilly eine solche Schlappen bestommen, daran er denselben Winter wohl zu lecken gehabt, wäre darbei so große Sorge und Gefahr nicht gewesen, sonderlich bei eingefallenem Winter, daß man sich deßwegen so weit hätte vertieft oder imsoviosirt [?], sondern der Bethlehem und die Türken wären eben so froh gewesen, wann sie einen guten Streich davon bekommen hätten und es bei einem blauen Auge wäre verblieben, der Gäste aus Ungarn wieder los zu werden, welche sonst itz vermeinen, weil es ihnen vor Göttingen und damasen so wohl abgangen, daß es in Deutschland nur ein Weiberkrieg sei und daß sie die Hausen, so den Teutschen zu zwingen wüßten.

Daher benn dieses Fabelhansen allegirte Ursachen, mit welchen der Fürst von Eggenberg 2c. so wohl sich g'nügen und abspeisen lagen, auch des Herrn Generals sonderliche Borsichtigkeit, daß er die Victori nicht hätt' wollen in Gefahr seinen, höchlich gerühmet und admirirt, billich für eine Bachanterei und nicht ein Kriegsdiscurs, viel weniger für wahrhaftige Ursachen, so ein General einem römischen Kaiser und dessen vortrefflichen Räthen vortragen solle, zu ästimiren.

Bas aber die wahrhaftige Ursachen und rationes gewesen, warum damalen bei so freudigem Kriegsheer, da alle Obristen dasür gehalten, man habe die victoria schon in der Hand, der hungerische Palatinus Esterhazh schier um Gotteswillen um den Angriff angehalten, solches ist dem Herrn Generaln vornemlich bewußt und gebühret darüber gemeinen Soldaten, viel weniger aber Schulsuchssen und Hofschranzen, nicht zu judiciren, dann die Generaln ihre geheime Kundschaften und Correspondenzen haben, so sich auch unser General nicht alleine auf die secundas, sondern allermeist auf die primas causas und das Firmament oc. [sic]. Wer curios ist und allers bings wissen wollte, was damalen in des Herrn Generaln, Betlehemb Gabors

und des Bassa von Bosnia Nativität für die directiones, Quatrangel und oppositiones gewesen [sic].

Mir ift gnugfam ermiefen zu haben, bag diefes zu Berunglimpfung bes Generaln Bergogen zu Friedland unter dem Ramen einer Relation von ber handlung zu Bruck spargirtes Figment gang feinen Grund ober Schein der Wahrheit habe, darüber auch niemand fich einige Confideration zu machen, ober bag folches erftgebachtes Generals consilia und Anschläge sein, Dann was anlanget, bag barauf gleichwohl in Gebanken zu ziehen. eine ziemliche ftarte Werbung erfolget und hierdurch des Fabulanten Borschlag effectuiret zu sein vorgegeben werden möchte, vermehret bei ben Kriegesverftandigen folches die Suspition nur befto mehr, baf diefes ein recht figmentum, dem effectui eine bose causam zu affingiren, die Sache dadurch nur suspect zu machen. Dann gewißlich zu prasumiren, daß biese Werbung anderewo nicht angesehen, ale ben Reind rechtschaffen anzugreifen, feine Zeit zu verlieren, bas rom. Reich lenta tabe oder sectica febri (welche gemeiniglich barauf erfolget, wenn man sich ad depellendum malum nicht recht resolviret) nicht consumiren zu laken, sondern ben gewünschten Frieden mit wohlgeproportionirter Macht endlich zu erhalten. Belches ich bamaln ausführen wollen, weiln mir gebühret, meines Beneralen Reputation auch mit ben Baffen zu verfechten und bamit ber Berr Schmager miffe, hierinnen auch andern Information zu geben.

4.

## Die Wolkenstein's che Relation.\*)

Typus modernus bohemicus.

Gründliche und mahrhaftige Relation bes jetigen erbarmlichen Zustands des Königreichs Böheimb, wie es mit den königlichen Städten als Herrschaften, mit dem Adel als mit der Gemein,

vor einen elenben und zerrüttenen Buftanb hat.

Allerdurchleuchtigfter, großmächtigifter Ronig 2c.

Allergnädigifter Landsfürft und Berr 2c.

Die unerforschliche Allmächtigkeit Gottes die hat unter andern scinen göttlichen Gaben ben Menschen ben milbreichen Segen und Berftand ver-

<sup>\*)</sup> Raudniter Schlofibibliothel Sign. VI. Ed. 13. Original. L. s. In Abschrift freundlichst mitgetheilt von Herrn Max Dworal.

liehen, daß der typus ordis terrarum von denen cosmographis uns so wunderbarlichen ist fürgebildet worden. Diese unergreifliche Wohlthat ist nicht zu beschreiben. König und Fürsten die haben die Disposition ihres Regimentes darinnen zu befinden, den Naviganten verbleiben genugsame oceani zu durchsschiffen. Historici! Euch ermangeln keine allerhand schöne Materien, Euch zu erlustigen; sondern diese cosmographia ist der wahre Grund aller Eurer Beschreibungen.

Wie wollte ber menschliche Verstand die Länder des allerhochlöblichsten Hauses Oesterreich sich einbilden mögen, so dieser globus terrestris das Seinige nicht thun wollte. Dieses mussen mir beede poli, arcticus et antarcticus, Zeugnuß geben, daß dergleichen monarchia noch auf der Welt nicht gefunden worden.

Der spanische und portugesische Namen ist allerorten in Ost- als Westindien dermaßen bekannt. Gehe ich gegen Ost, so erzeigt sich caput bonae
spei, die Hossung der Ersindung großmächtiger Lande, Combaia, Goa,
Narsinga, Malaca, Combaia [sic], diese reiche Königreiche lassen sich sich sinden;
Sumatra, Java major und Java minor, Meluccae insulae, Jopan werden
durchschiffet. Wende ich mich dann gegen West und überschiffe die Azores, so
besinde ich abermals ein gewaltiges Land, das gar billichen novus ordis
mag genennt werden. O ihr Königreiche Brasilien, Peru, Hispania nova,
Mexico etc. wie viel Millionen, ach wie einen unaussprechlichen Schat! habet
ihr unserm Europae contribuiret? Ihr Insulaen Cuba, Iamaica, Hispaniola!
ihr seid auch den Schiffenden bekannt. O Columbe! O Magellane! Euerer
beeder Namen verbleiben bei den posteris unsterblichen. In Summa: der
spanische und portugesische hochlöblichste Namen, der ist in beeden polis so
formidabel zu besinden, daß gegen diesen allerhöchsten Haus die aemulationes
so vieler Potentaten dahero entstehen.

O Ptolomae, O Ortelii, O Mercator! Ich will Euch in Beschreibung bieser machina geringsten Eintrag thuen; allein ein Partikel will ich besichreiben, nämlichen das eble Königreich Böheimb, das von meinem allers gnädigisten König Ferdinando dem dritten solle regiert werden, und solche meine Beschreibung unterthänigist gehorsamist hiermit dedicirt haben will. Und daß ich mich dieser Beschreibung unterstehe, ist die Ursach, daß dieses löbl. Königreich gleichsam in terram incognitam erbärmlichen transmutirt worden. Will also meine Beschreibung auch in eine viersache Division beschreiben. Das erste Theil wird typus modernus bohemicus geneunt, der

andere lapis Lydius, der soll originem der so schönen Transmutation versmelben, der dritte soll oleum sacrum, darin die allerheilsamisten remedia zu befinden, titulirt und der vierte und letzte confusum irremediadile chaos, so man diesem Unwesen nit abhelsen würde, genennet werden. So meinem allerdurchl. König dieß Werk allergost, gefallen würde, so solle alsdann mein methodus austriaca auch mit nächstem folgen.

Die Wahrheit will ich schreiben, die passiones ober durch einigen Affect mich nicht bewegen sassen. Die das Loben verdient, sollen gelobt, die Widrigen gestraft werden. Und daß ich keinen eleganten stylum führe, bin ich gar wohl entschuldiget, weil ich von keiner schreiberischen genealogia entsproßen.

Meinem allergroßmächtigiften, gnäbigiften König Ferdinando mich hiers mit allerunterthänigift gehorsamist befehlend.

Wien den 24. Februarii des 1633 Jahrs.

Eur Königl. Maj.

allerunterthänigifter gehorsamifter G. \*) zu Wolfenftein und Robenegg.

Der zu Hungarn und Böheimb Königl. Maj. Ferdinands des Dritten, meines allergnädigisten Königs und Herrens 2c. 2c., Einkommen in Dero ErbKönigreich Böheimb bernhen principaliter in denen Gefällen, so aus denen königlichen Städten, Herrschaften, Kammern und Lehensgütern, auch Landtags-Berwilligungen sollen erhoben werden, theils auch an Bergwerken, siscalischen Accidentien, Zöll und Mauthen, Salz-, Bier- und Weingeldern,
wie dann soliches mehrers mit Namen genennt werden kann und mag. Wie
es aber mit mehresten obbemeldten Gefällen vor eine wunderliche Beschaffenheit hat, kann die gründliche Nachricht und die daraus erfolgende schädliche
und weitaussehende Consequenzen aus diesen wahrhaftigen Puncten genugsamlichen geschloßen werden.

Dann er ft lichen nit kann gelängnet werden, baß sonberlichen benen beeben hochlöblichsten kaiserlichen Majestäten als Maximiliano secundo und bem barauf succedirten Rudolpho, wie auch benen vorigen Königen in Böheimb zu unterschiedlichen Malen große Summen zu 80.000, auch zu 100.000 Schock, und zu mehrmalen gar viel barüber, nur etliche wenig Stäbte baar Darlehen bargeschoßen haben; sonberlichen zur Zeit bes Türken-Kriegs,

<sup>\*)</sup> Rann auch ein R. ober S. fein.

ba öftermals die aus dem römischen Reich verwilligte Kreishilfen ausständig verblieben, darburch dann vielfältigen gefährlichen Inconvenientien vorgebauet worden. Dieses Einkommens der Städte verbleiben Ihre Maj. nunmehr ganz privirt (außer der geringen und wenig Bier= und Weingelder, so noch verbleiben möchten).

Und dieser Ruin hat nit wenig verursacht die ganze schädliche Resolution des Fürsten Karls von Liechtenstein, der unter dem Prätert der Bestrafung begangener Rebellion die königlichen Städte ihrer liegenden Güter, als Weierhöf, Teich, Mühlen und was andere nugbare Werthschaften mehrers möchte genennet werden, consisciret. Solche präjudicirliche executiones seind anno 1621, 1622 und 1623 mehristens exequirt worden, da der Geldvalor nichts gegolten. Und so man dieses Werk ponderiren und consideriren wollte, so befindet sich, daß durch diesen modum der Bestrafung der König den Schaden selbst anjetzt ertragen muß.

Der Zustand der beeden Städt Czaslau und Böhmischen Brod geben dieses genugsam zu erkennen, und so man in diesen bemeldten Städten über den verübten Consiscations-Prozeß inquiriren sollte, so würden dergleichen Exceß ersunden werden, deren man sich trefflich prävaliren kunnte. Dann ja gar der Armen-, Spital- und andere geistlichen Stiftungen (deren Güter zu apprehendiren kein Abscheuch verspürt) nicht verschonet worden. Die Stadt Prag, als die königl. Residenz, die ist dermassen verwichenes Jahr durch den sächsischen Einsall ruiniret, daß nach Abzug des Feindes über die vierzehen- hundert desolirte Häuser verblieben. Ein Weg wie den andern wird die Bürgerschaft abermals mit solcher unerträglicher Einquartierung überladen, daß nichts anders als der endliche Untergang der so schonen Stadt erfolgen muß. Es ist nicht glaublich, wie man sich unterstehet, die Rekruten-Gelber der 30.000 Schock baaren Gelds — als auch die wirkliche Unterhaltung der Soldatesca, da alles vollauf sein muß, von dem gemeinen Mann zu ertorquiren.

Wo man sich um Gebuld anmeldet oder aber die Unmöglichkeit mit der höchsten Armuth erweisen wollte, da wird alles Anhören nit allein ausgeschlagen, sondern auch mit injuriosen Worten und mit Ausplünderung der Häuser immediate gegen benjenigen verfahren, so sich nur der geringsten Beschwer vernehmen lassen. Dahero ist die ganze Gemein so desperat, daß man ihr Elend nicht genugsam aussprechen kann; fangen an ihre Stadtgüter

als auch die Stadtmuhlen zu verpfänden, daß also ihr gemeiner Rut gang zu Grund und zu Boden gehet.

Die königlichen Officierer werben auch in Geringstem nicht verschonet; gilt einem als bem anbern und ist alles gleich. Darburch Ihrer Maj Dienst bei ber böheimbischen Kammer nit wenig perturbirt werben.

Die Stadt Leitmeritz, eine unter ben vornehmsten gewesten Städter im Königreich, ist bermaßen besolirt, daß schwerlichen über 30 Häuser ganz sich mehr allda besinden. Solcher Proceduren sein die königliche Städte sammentlichen unterworfen. Dahero von den Städten Ihr königl. Majkeinen Rutzen mehr zu verhoffen haben, weliches doch bei vorigen Königen gleichsam das größte Kleinod gewesen.

Die königlichen Herrschaften seind dermaßen ohn allen Respect mit Einquartirung belegt, als wollte man mit sondern Fleiß die königischen Güter zu Boden wersen und reißen. Die Unterthanen noch auch die Gedäu werden verschonet, die Ruin, sonderlichen auf der Herrschaft Pardubit, wird mit solcher Gestalt verübt, daß gewiß auf viel Jahr Ihr königl. Maj. geringen Nutzen zu erheben, aber wohl ein starke und große Baarschaft zu Wiedererhebung derselben anzulegen haben, sonderlichen da kein andere Bersehung mit Berswaltungen der Hauptmannschaften sollte gehalten werden, da guter Theil des Einkommens auf ihrer, der Hauptleute und der Ihrigen, Unterhaltung aufergangen. Dardurch dann die Anrichts und Berbesserung bishero der Herrsschaften ziemlich nachlässig versorget worden.

Die Unordnung dieser Einquartirung erfolgt nicht wenig, daß ihrer so viel mit überaus großen Kreisen befreiet. Dahero der Last auf obbemeldten königl. Herrschaften gleichsam überschwemmet und also unträglichen aggraspirt wird.

In biesem Ort muß ich gedrungen was weniges über die oeeonomia schreiben und auch ad statum publicum kommen. Und fundamentaliter davon zu reden, so muß und kann nit anderst umgangen werden, als daß ich das edle Königreich Böheimb zertheile und gleichsam halbire. Der ein Theil kann terra deserta, der andere terra felix bei jetzigem so erbärmlichen Zustand gar wohl genennet werden. Unter welchem Theil nun die königischen Herrschaften liegen, bedarf nicht viel Scrupulirens. Die Circumserenz der beeden Theil sasse ich die Land-mappam indiciren. Man sagt zwar: veritas parit odium; in diesem werden aber Ihr Königs. Maj. verhoffentlich mich nicht verdenken. Es betrifft Ihr Maj. selbsteigenes Interesse und mit so

unterschiedlichen mächtigen Consequenzen, die gleichsam nit wohl zu ergreifen noch zu erforschen sein. Bon vielen hundert Jahren hero ist kein solcher perturbirter Satus bei denen historicis gewiß nicht zu erfinden. So will ich nun allein obiter die obbemeldte beede Theil ihres Zustands mit mög- lichster Kürze etwas weniges berühren.

Wollte Gott! ich fonnte biefe ernennte Bertheilung umgehen, bann einem statu monarchico vermöge aller politicorum decisiones nichts Schädlichers widerfahren fann, ober, weil es doch beschen muß, daß ich auf bas wenigifte den florirenden Theil Eurer Königl. Daj. unterthänigift gehorsamist zueigen möchte. Es befindet sich aber das contrarium. besolirte Theil, der ift unter Ihrer Maj. allergnädigsten Disposition, und auch mit folden unbeschnitten und limitirten Gewalt, daß Ihre Maj. ihr eigene Guter, noch denen von Saus und Sof verjagten und opprimirten Unterthanen jetiger Zeit nit wohl helfen konnen und mogen; in Summa, in diesem Theil ift nichts zu sehen, als aller Orten trojanische Zerftorungen an Gebäuen und antigethiopische Bermuftungen ber Balber. Denn Stabt, toftbare Schlöffer, Martt, Dorfer - alles fallet über ein Saufen, und ber fo liebe fruchtbare Boben übermachset mit Difteln und Dornen. Bei diesem Buftand ift gleichwohl tein Erbarmen, die Kriegspreffuren thut man ohne einige Discretion ein Weg ben andern exequiren, acceptiren feine Exception, bie bann folgends ben Herren als ben Unterthanen ben enblichen Garaus machen, barburch die Unterthanen in einen solchen Jammer gerathen, daß man an ihnen mehr todte als lebende corpora verspüret. Ich schreib oder red' gewißlich aus keiner Baffion, sondern aus puro zelo und was ich eid= pflichtig zu thun schuldig bin. Ihro Königl. Mai, werden burch den großen Abgang Dero Gintommens bie gefchriebene Bahrheit mit Schaben empfinden, auch zu Ankunft mit Dero eigenen königl. allergnäbigiften Augen ben fo gerrütten Zustand nur mehr als zu viel ersehen und will also mit diesem besolirten Theil geschloffen haben.

Nach durchgeloffener Verwüstung präsentirt sich anjett terra telix, die von dem löbl. und siegreichen Fürsten und Herren Herren Albrecht Herszogen von Friedland und seinen erbvereinigten und vergatterten consanguineis völlig possedirt wird. Bon der Größe und Weite dieses Landes und Theiles, noch von Menge der Städten, Schlösser, Disposition der Ström will ich nichts discuriren, sondern mich abermals ad mappam, die die rechte und unsehlbare geometria in sich begreift, remittirt haben. Wollte zwar diesorts

herzlich gern tacite durchgehen, so die darunter verborgene ad statum publicum ganz schädliche und weit aussehende Consequentien zu eröffnen mein Pflicht und Gid, solches zu unterlassen, mir verstatten wollten.

Ad subjectam materiam ju fchreiten, fo wird in diesem Theil ein allgemeiner durchgehender Landfrieden gaudirt und genoffen. Durchzug, noch weniger Ginguartirung, werden feinesweges in geringftem verftattet, bardurch die Unterthanen in ihrem ruhigen esse nicht allein verbleiben, sondern bas ganze land täglichen zu merklichem Aufnehmen erbauet und alles im höchsten Wohlstand zu finden ift. Die Gitfchinischen Cameralien fein in Wirthschaften als Gelbsachen bermaken mit solchen Ordnungen bestellt, barüber sich zu verwundern. Die ministri haben respective ihrer Dienste große und gewisse Befoldungen, bardurch bie Corruptelen gang verbleiben und bei folcher guter Abministration ein unfägliches Gelb ftundlichen einkommen thuet. Es ift unglaublich, mas bei obbemeldter Rammer prakticirt und wie subtile Grifflein und Borichlag erfunden werben, biefen fürstlichen statum täglichen zu aggranbiren, dann die nutbaren Borfchlag werden überaus reichlich remunerirt, babero nur ein jeder mit Anschlägen competiren will. Alfo ift fich nicht zu verwundern, daß diefer fürstliche status in fo turger Zeit fo formidabel und blubend fich fundirt. Es ift nicht zu zweifeln, daß in turzem dieser Friedländischer status gar an die Elb fich erftreden wird, wie bann jungftlichen an Einziehen ber Berrichaften Drum, Grabern, Niemes, Grabstein, mit Tractation der Reichsstadt und Anforderung auf die Herrschaft Konojed ein guter Anfang gemacht worden. Daraus bann erfolget, daß Ihr Königl. Maj. täglichen um unterschiedliche Städt, ber allerschönften herrschaften und um fo viel taufend angefessener Unterthanen, fo gange Millionen austragen, tommen, sondern auch Ihr Konigl. Maj. tonigliche Landtafel überaus geschwächt, und alfo alles von dem edlen Ronigreich Boheimb quasi abstrabirt und dem statui Friedlandico adjungirt wird, barburch dann die verbliebene terra desolata von dieser nach und nach devolvirt, und verbleibet Ihr Maj. mehrers nichts, als simplex recognitio des Oberhaupts eines Konigs in Böheimb.

Allergnädigister König! dieser scopus ist bermaßen so wichtig, daß ich non volendo mich was tiesers einlassen muß. E. Königl. Waj. forzza consistirt einig und allein in der terra sirma; die maritimae seind nicht vorhanden. Wollen Ihr Königl. Waj. die terrena nicht manteniren, so stehet es um Ihr Waj. wahrlich gefährlich. Ich bin zu judiciren zwar zu schwach,

will solches zu thun mich nicht unterstehen, aber ber von der ganzen Belt hochgelobte und aller politicoram Fürst und Bater Tacitus ist voller Axiomaten, die mit Ihr Maj. höchstem Augen kunnten alhero allegirt und gesichrieben werden. Status vonetus ist Ihr Maj. bekannt. Bie Zelos seind bieselben. Dergleichen Frankreich, Italia, Engelland, Holland und ganz Deutschland, das blutige osmanische Haus, in Summa alle Gouvernament, sie seind Monarchien, Axistokratien, Demokratien gewidmet wie sie wollen, concurriren è diametro obbemeldten Proceduren zuwider, daß also Ihr Maj. in die Länge ohne künstige Aemulation sich nicht wohl assecuriren mögen. Der ragon di stato ist bei hitzigen, martialischen, subtilen ingeniis wohl in Obacht zu nehmen. Und mit diesem greif ich auch auf den

dritten Buncten. Der concerniret E. Königl. Maj. Lehengüter, beren Anfall Ihr Maj. zu erwarten und die Kammer nach begebenem Fall alsdann darüber zu disponiren haben wird. Diese Güter zu manteniren erfordern auch ein große Obacht, dann Ihr Maj. schönere Mittel sich nit präsentiren, Ihre trene Diener zu begnaden, als eben diese. Und mag das Königreich Bolen gar schön hiehero exemplissiert werden, wie stattlich derselbe König mit dergleichen Begnadungen sich erzeigen kann. Dardurch dann auch Ihr. Maj. eigenthumlichen Herrschaften hiefüro verschonet und nit also veralienirt würden, daß das baare Geld Ihrer Maj. königl. Cassa konstig künnte conservirt versbleiben.

Bishero hat man Ihr Maj. Erbherrschaften und Städten gar in geringer Consideration gehalten. Wie viel seind deren hinweg? wo verbleiben die Herrschaften Chlumet, Melnik, Karlstein und mehr andere, die ich mit Stillschweigen umgehe? Wo seind die Städte, als Tachau, Schlan, Pisek, Schlackewald? Alles ist hindurch. Man hat sich allbereit unterstanden, Euer Maj. allerschönisten Herrschaft Pardubit nachzustellen. Die Städte Kaurim, Easlau, Böhmischen Brod und mehr andere seind auch auf den Sprung gestanden. Indubitabiliter wirds mit obbemeldten Lehengütern auch anderst nicht hergangen sein. Und daß man sub- et obreptitie bergleichen hat erspraktieiren wöllen, habe ich mich gar wohl zu erinnern und kumm hierwit auf

ben vierten Buncten ber Landtags Contributionsgelber, durch welche gegen Ihr Maj. die Unterthane ihre allerunterthänigiste pflichtschuldigiste Treu erzeigen kunnten, so wird durch den andern obangezogenen Buncten die hochsschädliche Zertheilung sich immediate herfürblicken lassen; terra desolata wird bei Ihrer Maj. mit der Unmöglichkeit allerwehemüthigist sich beklagen.

Der ganze nervus der liegt weltfündig zu Boben, und so diese arida terra mit dem lieblichen Thau Ihrer Maj. allergnädigisten Clemenz nit sollte erquickt werden, so ist dieser Theil nit mehr zu reintegriren.

Terra felix könnte zwar viel und ein Merkliches thuen, ift aber beforglichen, daß aus folgenden Motiven Ihr Maj. noch viel weniger zu verhoffen haben.

Zweier Abraitungen haben sich Ihre Maj. allergnädigist unserer Zeiten zu erinnern. Die erste mit Churbayren, mit Ihrer Maj. engsten Agnaten, die andere mit Chursachsen. Beebe haben Ihr Maj. Erbland solche zu verspfänden betroffen. Wie hart das Erbland Oesterreich ob der Enns wieder zu recuperiren gewest, haben die vielfältigen Tractaten solches erwiesen. Wär die Oberpsalz nicht in's Mittel kommen, ach, wie schwer hätten Ihr Maj. zu Ihren Erblanden wieder gelangen mögen! Unters und Oberslausnitz ist noch dato der Pfandschaft unterworsen. Sollte dieser schädliche eivilische Krieg continuiren, so ist zu besorgen, die dritte Abraitung möchte sich dei Ihr Maj. auch anmelden und mit größter Differenz, dann anjetzt die Friedländischen Armeen mit Regimentern zu Roß und Fuß wunderlichen augmentirt, dahero die Millionen in den Abraitungen auch merklichen accresciren werden.

E. Königl. Maj. wünsche ich von Gott dem Allmächtigen siegreiche Bictorien und solchergestalt, daß Ihr königl. Maj. ja zu obbemeldter künstiger Abzahlung der Soldatesca Chur- und Fürstenthumen appliciren künnten, dieweil sie Ursacher zu diesem Unheil gewesen. So man sich aber der Extremitäten begeben wollte und zu einem Frieden möchte gegriffen werden, als wie vor wenig Jahren mit der Kron Dänemark und jüngstlichen mit Italia beschehen, so springen die Trümmer abermals auf Ihr Maj. Erbland und werden wiederumen schwere Verpfändungen nothwendig ersolgen müssen. Vessorge mich auch, man werde Ihrer Maj. nichts schenken; der Respect ist gegen E. Maj. bei der Soldatesca ziemlich gering, will ansangen zu decreszeiren. Wie man mit Ihr Maj. eignen Gütern ohne Scheuch procedirt, gibt solches der Essect zu erkennen.

Will damit schließen und bei Ihr Königl. Maj. Gold- und Silbergruben mich finden lassen, der dann der fünfte Punct ist. Die wollte ich wünschen, daß dieselben denen in Amerika meridionalischen Botosischen Silbergruben möchten verglichen werden, dann sie zu der Bezahlung der soviel Millionen hiehero hoch vonnöthen wären. Die seind aber auch ganzeingangen, sonderlichen anno 1625. Wan will zwar vorgeben, es habe am

Berlag gemangelt, bie Einquartirung ber Solbaten ber hatte auch Befürberung geben. D Ihr icone bobeimbische ministri! Euere icone Abministration ift baran schulbig, gehet nur in Guer Gemissen, habt 3hr Euch in privato ju Gin-, Zwei- ober gar Dreimalhunderttausend Gulden ober Schod jahrliches Gintommens machen konnen, ergo fo hat ber Berlag nicht ermangelt. Quid est veritas? Es tommt Euch wunderlich für. Ihr habet Euere Guter mit Ginquartirung verschonet; meines allergnäbigiften Roniges Beraftabt haben herhalten muffen. Beiter quid est veritas? Poena talionis ift über Euere Saupter gefallen. Quod tibi non vis fieri, alteri ne foceris. Dann mit der Maag, da Du migeft, foll Dir wieder gemeffen werben. Es ist eine Schand, daß man folche officia incompatibilia auch bamals verftattet hat. Rammer-Prafibent und Dbr. Munzmeister des Roniareichs zugleich zu fein, ift vorhero niemals erhöret worden. Weil bann meine andere und britte Relation viel von biefer matoria tractiren und handlen wird, so will ich schließen. Ihr Maj. haben sich allein gnäbigift zu verlaffen, daß anftatt diefer eingangenen Gold- und Silbergruben ich in meinem britten Theil die mahre Tinctur erfunden habe, obbemelbten Schaden barburch wieber zu erstatten. Bin ein zeithero Ihr Maj. treuer Artist gemesen. habe allbereit alles illuminirt, purificirt, bigerirt, coagulirt und alles bermaßen figirt, daß E. Rönigl. Maj. einen unaufhörlichen, ftete fliegenden Goldbrunnen haben follen, und greif hiermit

ju dem sechsten Puncten, der da begreift das siscalische Consiscation-Werk. Dieses ist zwar eines Königes und Potentaten höchstes Regal, dardurch sie gleichsam ihren auf der Welt habenden göttlichen Gewalt demonstriren können. Die justitia als auch die Clemenz kann darinnen von obbemeldten König und Potentaten gar schön excercirt werden. Im übrigen solle der Nutzen dieses Brunnens alles ad regiam utilitatem dirigirt und angeswendet werden. Wie solches aber dishero leider ist applicirt worden, wird mein andere Relation ohn' einige Passion an Tag bringen. Allergnädigister König! dieses ist der sicilianische, nit singirte, sondern wahrhafte mons Aetna, der mit seinem Feuer E. Königl. Maj. alles verwüsten und combustiren will; dann anstatt der so großen Reichthumen hat er viel Millionen Schaden E. Königl. Maj. hinterlassen. Dieses ist der wunderbarliche Brunn, der da scaturiret so wunderliche Effect, dann für E. Königl. Maj. ist er corrosivo und will alles rossiren und verzehren. Gegen andern zeigt er sich freigebig und ingrassiret reichlichen.

Mein andere Relation wird ferners davon discuriren und schließe mit bem siehenten Buncten, der da ist der asiatische mons Taurus der salschen Interims-Münz oder wie ich dieses Monstrum intituliren sollt. Ach was für entsetzliche erschreckliche confusiones befinde ich in diesem Tauro! Mein Berstand der ist zu schwach und fället gleichsam zu Boden. Drei abscheuliche species der laesiones erzeigen sich gleich ansanze, von denen mein allergnädigister Ferdinandus der Dritte mit so vielen unglaublichen Millionen wiederum ist überladen worden, daraus mehr andere unzahlbare Schaden ersolgen. Es bedarf hier keiner schweren arithmetica solches zu probiren, aber wohl kannst zu bezahlen meinem allergnädigisten König nur ein wenigs Rachdenkens zu machen und zu verursachen [sic].

So will ich hiehero der schönen Administration, so ao. 1623 in Prag gewesen, ein einziges Exempel allegiren. Es ist damals von dem Sonnabend nach St. Valentini obbemeldten 1623 Jahrs ein Kauscontract mit einer vornehmen Hauptherrschaft geschlossen worden. Darvor haben Ihre kais. Maj. beiläusig vierunddreißig Tausend vierhundert Reichsthaler empfangen. Vermög königl. Landtafel sub lit. B. auf einem darauf erfolgten zehnjährigen Licitationsprozeß, so den 8. Monatstag Julii ao. 1630 in Prag endlich völlig beschlossen worden, hat sich befunden, daß Ihr Kaiserl. Maj. der obsemeldten Vierunddreißigtausendvierhundert Reichsthaler halben ein Schuldenslast von Siedenmalhundert Sechs und fünfzig Tausend fünfhundert und acht Schock ganz unbillicher Weise zu bezahlen haben übernehmen müssen. Allegire ich obbemeldte königl. Landtaffel salsch, ob din Euer Königl. Maj. ich Leib, Ehr, Hab und Gut verfallen und verloren, weiß mich diesorts der böheis

<sup>\*)</sup> Die obigen Citate sind wider allen Gebrauch ganz mangelhaft. so daß eshbefrembet, wie der Berfasser darauf seine Beschuldigung gründen konnte. In Folge der Mangelhaftigkeit der Citate ist es auch nicht möglich, den Sachverhalt herauszubringen. Zufällig sand sich jedoch eine auf Liechtenstein und Mallenstein bezügliche Eintragung von Samstag nach St. Balentin aus dem Jahre 1623, und zwar in Tom. 194, B. 16. Dieselbe enthält einen, Freitag an St. Martin (11. November) 1622 datirten Kausvertrag, mittelst dessen Wallenstein als Bormund des blödsinnigen Heinrich Georg Smidigt von Smidig die diesem erblich kraft Testamentes des Jaroslaw von Smidig vom 17. Juni 1594 (einverleibt 1697) zugefallene Herrschaft Schwarzkostelet und Sachen (a zdozi) dem Fürsten Karl von Liechtenstein um die Summe von 600.000 Schod meißn. verlauft, deren Empfang an Petri Stuhlseier (22. Februar) 1623 quittirt wird. Den Zusammenhang dieses Geschäftes mit der obigen Anschuldigung ersieht man nicht, obwohl Schwarzkostelet, das sich heute noch in sürstlich Liechtenstein'schen Besitze besindet, nach dem Kauspreise eine Hauptherrschaft wohl genannt werden könnte.

mischen Landsordnung zu erinnern, will mich in kein Gefahr setzen. Ift ce wahr, wie es dann die Wahrheit selbsten ist, das nur mit einer Prob, so eine unerhörte Laeston kann demonstrirt werden, wo verbleiben dann die andern unbezahlbarlichen Betrug, die so unterschiedlichen vorgelausen sein? Dann das böheimische Königreich ist gleichsam Ihr Maj. königlichen sisco ganz verfallen gewesen. Wie ist aber Eurer Königl. Maj. solches zu Nutzen applicirt worden? Alles ist hindurch und viel unglaubliche Millionen sind Ihr Maj. zu bezahlen verblieben.

Dieser ist der so erschreckliche Taurus, der Religion, justitia, Euer Maj. Königliche Autorität, Reputation und so viel arme Wittiben und Waisen über den Hausen wersen und alles zu einem Chaos reduciren will. Dieses ist der Bando der göttlichen Benediction, den bishero das edle Königreich versoren hat. Dieser ist der ägyptische und tretische Labyrinth, daraus man sich nicht wohl mehrers extriciren kann. Dieses ist der kalte oceanus hyperboreus und das mare glaciale, die alle Lieb gegen Gott und den Menschen erkaltet und ad orientem zu gelangen was nit verstatten will.

Ber seind die autores dieses so schonen Berks. Ich habe die triumviros gefunden. D Fürst Rarl von Liechtenstein! Du bift ber erfte. Du Baul Michna ober von Baizenhofen! wie ich Dich nennen folle, Du bift ber andere. Hans de Bitte! Du bift ber britte. Wo befindet Ihr Guch anjeto? Ich will das Urtheil zwar nit aussprechen, dann nolite judicare! und die unerforschlichen Urtel Gottes seind unergreiflichen. Aber faget mir, woher habt Ihr diese schöne inventiones? Ich glaube, sie kommen aus bem hebräischen Text. D Du hebraischer Munger, Basevi! ich will Dir schon auch tommen. Wohero haft Du diesen Griff erfunden, meinen allergnadigiften Ronig Ferdinandum fo zu betrugen? Der fcmarze Beift hat Dir folden eingeblasen. Mein lapis Lydius, ber ba ift die andere Relation, folle Euch fammtlichen citiren, und will mit Euch auf gut Deutsch redlich fechten. Der ba disputiren will, der muß feine Thefes vorhero affigiren; ich will auch bergleichen thuen. Mein Thema foll sein religio & justitia, Diejenigen Grundfaulen, ohne welche nichts Beftandiges in feinem Regiment fann erbauet werden. Seid Ihr in diesen, o Ihr Triumviri! meines allergnädigiften Raifers allerheiligiften Intention und ber gegebenen faiferlich Inftruction nachkommen, fo habt Ihr alsbann nichts zu beforgen. Wo aber nicht, so werbe gegen Euch ich scharf procediren. Ich will in meinem lapide Lydio auch einen königlichen Fiscalen abgeben und meines allergnädigisten

Königs so hohes Interesse stark moviren. Will auch sein ein Abvocat so vieler Wittiben und Waisen, die Ihr so barbarisch und gewissenlos opprimirt habet. Die Wahrheit soll sein mein Feder, die blutigen unzählbaren Zähren so vieler Armen mein atramentum, die allegationes die königliche Landstafel, und Eure eigene Handschriften und Siegel die so unwiderrufliche instrumenta. Und ohne Passion solle geschrieben werden.

D allergroßmächtigister 2c. mons Atlas: allerdurchlauchtigister Ferdinandus, ju hungarn und Boheimb Ronig oc.! O hochfliegenber Abler! Euer Königl. Maj. wöllen mit Dero icharfen Augen Ihres hocherleuchteten Berstands diesen obbemelbten so erbärmlichen typum modernum bohemicum allergnädigist ansehen und diese nunmehr terram incognitam mit Ihrem allerlieblichsten Gouvernament restauriren. Will, beschließend, mich untersteben, Eurer Rönigl. Daj. einen turgern methodum zu Ertragung biefes fo fcmeren Laft's ber herzunahenben Regierung vorzuschreiben. Den will ich nehmen aus dem allerdurchleuchtigisten arbore austriaco, dann Rudolphus primus zeiget Ihr Maj. die Gerechtigkeit, Fridericus tertius die Anzahl der Jahren eines löblichen Regiments, die bei Eurer Königl. Daj. Regierung auch vonnothen sein werben, Maximilianus primus die sonderliche Clemenz, Philippus primus die Bropagation einer allergroßmächtigisten und lobwürdigisten Bosterität, der große Carolus quintus das heroische Gemuth, Ferdinandus primus die löbliche Bietat, Maximilianus secundus den lieben Frieden des heilig römischen Reichs, ber allerlöblichiste Rudolphus secundus ben so tief und sinnreich hocherleuchten Berftand, Philippus secundus die königliche Gravität, Ferdinandus secundus die allerlobwürdigiste Andacht und sonberbare Furcht Gottes zc. Alle obbemelbten Tugenden die befinden fich gepflanzet in Euer Maj. Königl. Berfon; die oeconomia läßet fich bei 3hr Maj. auch allbereit verspuren. Bas können bann die unterthänigisten Erbunterthauen anderft hoffen, ale ein allerlobwürdigistes Regiment und ein' rechte, mahrhafte, wohlbestellte harmonia, die unter ben Schatten dieses großmächtigften Atlas sammentlichen fich wieder erschwingen und erquicken können und mögen? Ift hiermit mein typus geschloffen.

Eurer Königl. Maj. allerunterthänigist, gehorsamist mich befehlend.

Wien ben 24. Februarii ao. 1633.

5.

# Bohlgemeintes Bedenten.\*)

Ihre Köm. Kaif. Maj. wissen, daß alle Dero Diener mit solchem Eid und Pflichten aufgenommen werden, daß ein jeder nach bestem seinen Bersstand und Bermögen Ihre Köm. Kais. Maj. Nugen befördern und Dero Schäben verhüten und warnen solle. Weilen dann auch ich (obwohl das geringstes armes Bürmelein) in gleicher Schuldigkeit, Eid und Pflichten besgriffen, stelle ich zu Gott und Ihr Kais. Maj. diese sichere Hoffnung, Sie werden meine von gegenwärtigem elenden Zustand hiebei in allergehorsamsten Treuen eröffnete Bedenken nicht in Ungnade ausnehmen.

Bum erften feben Ihre Rom. Raif. Daj., bag bas rom. Reich theils von Derfelben abgefallen, theils mit Rriegsgewalt von Dero Feinden eingenommen und daß Ihro Rais. Maj. nach des Schweden Tod von etlich wenig armer Fürften und vier ichwedischen Gbelleuten Dreuftirn, Born, Baudig und Banier (bie ohne ordentliches Saupt vor Räuber zu halten) bermagen befriegt werden, daß außer gar wenig Festungen — Breifach, Philippeburg, Inaolftadt, Wolfenbüttel und Forchheim - nicht allein bas ganze rom. Reich, fondern auch die öfterreichische Erblanden guten Theils ins Feindhande kommen und die noch übrigen, als Bohmen, Defterreich, Tyrol und alle andere in höchfter Gefahr fein. 3ch geschweige, daß nach der Merode'ichen Nieberlag der Feind merklich gestärkt und von berfelben mit seinem neuen geworbenen Bolk gesammter in Schlesien (wie nach aller Bernunft zu vermuthen) sich begeben und Ihr Raif. Maj. allerseits schlafendes Rricgsheer überfallen oder ichlagen follte (welches Gott verhuten wolle!), daß die Stadt Wien, fo noch mit Bolt, noch fonften verfehen, bem Feind zu Theil werden mußte und daß Ihr taif. Maj nichts anders bevor [ftunde], als sich mit der Flucht zu falviren. Sollte bann auch der Feind nach den eroberten Baldftädten \*\*) dem Beilbrunnischen Schluß gemäß mit der Schweizer-Bulf' in Throl einfallen, so haben Ihr Raif. Maj. allergnädigst zu ermeffen, wie schwer und gefährlich die Flucht fein wird.

Zum andern haben Ihr Kais. Maj. nach erkanntem Uibelstand und Gefahr die Ursachen, wodurch und wie Dieselbe nach so vielen vorigen Bictorien in diese extrema gerathen und wie den Sachen eilend zu remediren,

<sup>\*)</sup> Aus ben Copialbuchern bes Bifchofs Emanuel Grafen von Balbftein.

<sup>\*\*)</sup> Balbehut, Laufenburg, Sadingen und Rheinfelben.

wohl zu betrachten. So viel die Ursachen des üblen Zustandes anlangt, urtheilen mit mir alle christlichen Politici, daß folgende nicht die geringsten sein:

- 1. Daß Gott wegen den großen Sunden über Deutschland eine schwere gerechte Straf verhängt;
- 2. bağ die von Gott verliehene vielfältige Bictorien nicht der Gebühr verfolget und die eroberten Landen und Stifter nur denen Soldaten zum Raub übergeben;
- 3. daß durch die hohe Ariegsunordnung alle Reichsstände von Ihrer faif. M. alienirt und in Gebanken des Dominats verführt worden;
- 4. daß Ihro Kaif. M. dem Herzogen zu Friedland wider aller gestreuen Stände Hoffnung das Generalat mit plenipotentia belli et pacis aufgetragen;
- 5. daß Ihr Rais. M. Dero generalissimo keinen Kriegsrath zus geordert;
- 6. daß alle gute occasiones obzusiegen versaumt und durch unbegrund'te Friedenshandlungen Ihrer Kais. M. ansehnliche Kriegsheer vergeblich verdorben, Kosten und Zeit verloren werden, hingegen dem Feind Zeit und Gelegenheit geben wird, sich zu stärken und im währenden unsern Stillstand alle Bortheil die in die Erbland einzunehmen;
- 7. daß durch des Herrn generalissimi Direction teinem Stand des Reichs die wohl mögliche Hulf geleistet wird, dahero wie die Gemüter endlich in desperata consilia gezwungen werden;
- 8. daß alle aus den hohen Kriegssteuern und Drangsalen bei den Unterthanen erfolgenden maledictiones in himmel schreien, Gottes Zorn noch ferners erweden und die extrema nicht wenig verursachen.

Andere mehr Ursachen lasse ich ben Hochvernünftigen heimgestellet sein. Die romedia zur Besserung bestehen in gonore in Abstellung ber erzählten Ursachen. Run ist zu Abwendung

der ersten Gottes Straf kein anderes Mittel als mahre Buß ber noth- leidenden Chriften.

Die andere Urfach muß in fünftig verbeffert werben.

Der britten wird abgeholfen, mann Ihre Kaif. Maj. mit Dero Haus und wohlaffectionirten Ständen sich vergleichen, daß ein jeder bei seinen Rechten gelassen und kein neuer Dominat gesucht werden solle. Zu Abbelfung

der vierten- Urfache ibeschieht diese Erinnerung, daß wie es bem Berzogen zu Friedland freistehet, Ihrer Rais. Dlaj. seine Dienste alle Stund

aufzukunden, also Derfelben nicht benommen sei, Ihren generalissimo mit Gnaden abzudanten.

Die fünfte Urfach wird nothwendig mit Anftellung eines ordentlichen Kriegsraths vermittelt.

Der fechsten muß in's fünftig mit ernftem Fortseten bes Rrieges vor- gebauet werben.

Die siebente stehet auf möglicher Sulfe, so 3hr kais. Maj. ben bes brangten Stanben schulbig.

Die achte wird mit guter Ordnung und Austheilung aufgehoben.

Die remedia in specie, welche zu Abwendung der ganzlichen Ruin der heiligen Kirchen Gottes, der kaif. Hoheit und des hochlöbl. Haus Oester-reich vorzunehmen sein möchten, sind diese:

Erftlich, daß Ihr R. M. wegen der vor der Thür liegenden Gefahren ohne Berluft einer Stund allen Ihren geheimen und Kriegs-Räthen folgende Fragen aufgeben und darauf eines jeden Gutachten absonderlich mündlich und schriftlich erfordern und vernehmen wollen.

Prima quaestio: Ob N. bei seinem Eid und Pflichten in christlichem Gewissen und schuldigen Treuen es dafür halte, daß der Herzog zu Friedsland bei seinen überhandnehmenden Leibsungelegenheiten dem Generalat länger nützlich vorstehen könne?

Secunda quaestio: Ob und was Mittel vorhanden, den Herrn Generalissimum zu gutwilliger Resignation zu bewegen?

Tertia quaestio: Bann Generaliffimus nicht abstehen wollte, was alsbann vor Mittel zu gebrauchen?

Quarta quaestio: Obe besser, das ganze Haus Desterreich und nachfolglich die ganze Christenheit zu verlieren, als ben Herrn generalissimum zu offendiren?

Quinta questio: Bann herr Generaliff. refignirt, wer an sein' Stell zu verordern?

Sexta questio: Bas vor Ariegsräthe bem neuen generalissimo augugeben?

Septima: Ob sich auf Friedenshandlung zu verlassen? warum? und warum nicht?

Octava: Was zu Continuation des Kriegs vor Mittel zu finden? Nona: Obs rathsam, daß der König Ferdinandus III. selber zu Felbe ziehe? Bum andern, daß Ihre Rais. Maj. wann Gott Derfelben den Obsieg gibt, diese Intention faßen, daß in Ihren Erblanden und wo Sie die Obershand erlangen, allein die kathol. Religion und keine Unkatholische noch Juden dulden, auch die heilige Kirch väterlich schützen und die gehorsame Ständ bei ihren Rechten erhalten wollen.

Zum britten, daß Ihre A. M. den Krieg mit gntem Rath und Ernst fortsetzen lassen und boch inmittels keine Friedenshandlung, wann diesselbe vom Feind gesucht, ausschlagen.

Zum vierten ist zu Conservation der übrigen Erblanden und zu Wiedergewinnung des verlorenen Reichs die unvermeidentliche Nothburst, daß, was auf vorgesagte Fragen resolviret, ohne Berzug exequiret werde, ehe dann der Feind sich conjungirt und sowohl in Schlesien als Tyrol mit Gewalt vorbrechen thue. Dabei zu bedenken, daß an diesem Borstreich die Conservation und Ruin gelegen und derhalb nicht eine Stunde, geschweige Wochen oder Monat zu seiern ist.

Bum fünften, daß bei Anstellung eines neuen Generalissimi die Kriegsunordnungen und der Landen Drangsalen besser abgeschafft und vermittelt werden können.

Aubere mehr remedia stehen in resolutione ber gesetzten Fragen. Und obwohl außer Zweifel ist, es werden Ihrer Rais. Maj. Rathe die Fragen nach Nothburft ber Sachen hochvernünftig resolviren, so hab' doch auch ich mein geringes Bedenken barüber in aller gehorsamsten Treuen ohn' Maß-geben offenbaren wollen.

Auf die erste Frage kann ich nicht glauben, daß unter allen Ihrer Kais. Maj. getreuen Räthen einer sei, der den Herzog zu Friedland nach seinen Leibesungelegenheiten nunmehr vor sufficiente halten solltes, deme so wichtigen Kriegswesen (daran Ihr Kais. Maj., ja der ganzen Christenhest Conservation und Ruin hastet) allein ohne Rath allerseits zu dirigiren und vorträglich auszusühren. Und dieser Weinung din auch ich, weilen der Herzog wider Gottes Ordnung keines Raths pstegen will, keine Warnung gelten laßt und die zwo Hauptkriegs-maximas: quod bellum tarda consilia et celerrimas executiones requirat, gar nicht achten thuet, dann auch, daß Ihr Kais. Maj. durch seine Direction in diese desperata extrema gefallen, je länger je mehr vertieft und umringt werden und an keinem Ort eine beständige Besserung sich erzeigen will.

Auf die zweite Frage kann diese Resolution dienen, daß der Herr Generalissimus durch seine Befreund'te oder durch geistliche Personen, die sich nicht förchten, an seine beharrliche Leibesschwachheit und den unerträglichen Rriegslaft zu erindern und weilen er seine Ehr und Stand auf höchste gesbracht und mit ewigem Lob den siegreichen Schweden in offenem Feld erlegt, nach aller Welt weisem Rath bei rechter Zeite seine Glorie billich versichern und sich und seine Posterität in Ruhe setzen, dem wandelbaren Glück aber serner nicht vertrauen solle.

Der britten Frag Resolution hat viel Umstände: 1. daß diese Sach in höchster Geheimb zu halten; 2. daß wann Ihr Kais. Maj. zu der Anderung resolvirt, erstlich durch P. P. Capucinos oder andere angenehme patres bei dem Herzoge die Güte zu versuchen und, damit in Entstand der willigen Resignation keine Gesahr zu erwarten, daß alle hohe Kriegsofsicier und Obristen zu Ihr Kais. Maj. Treue versichert und daß sie dem Herrn Generalissimo keinen Gehorsam mehr leisten sollen, avisirt werden möchten; 3. demnach wäre zu gedenachen, wie der Herr Generaliss. mit kaiserlichen Gnaden avociret und pari passu ein neuer Generaliss. den Kriegs-Obr. vorgestellt werden möchte.

Die vierte Frage resolviret sich selbsten. Allein soll billich alle Offension so viel möglich vermieden bleiben und die Ursachen der Aenderung auf der Sachen höchste Noth und seine des Herrn Generaliss. Schwachheit fundirt werden.

Die fünfte Frag bedarf wenig Nachsinnens. Wollen Ihr Kais. Maj. Gott und der Welt bezeugen, daß Sie zu Conservation der heiligen Kirchen, des röm. Reichs und Ihres Hauses an allen menschlichen Mitteln und Bersmögen nichts erwinden lassen, so geben Sie Ihrem geliebten Herrn Sohn König Ferdinando das Generalat, lassen denselben mit guten Käthen ohnehinder sich sichen in's Lager nach Schlesien zu Feld ziehen, und wann die Avocation beschieht, zugleich die Borstellung vorgehen lassen. Daran wird die ganze Welt sehen, daß Ihre Kais. Maj. Ihres guts Nachgeblüts zu Fortsetzung des Kriegs nit verschonen; die abgewichene Gemüther werden wieder gewunnen, die Freund bestätigt und dem Feind ein großer Schrecken eingejagt, et forte tunc ex multorum cordibus cogitationes revelabuntur.

Die sechste Frag resolviren Ihre Kais. Maj., wann Sie bem König Ferdinando vor sich und aus dem Reich etliche Assistenten-Räthe zuordnen, als den H. Hochmeister deutschen Ordens Graf Wolfen von Mannsfelb [?], Grafen von Tieffenbach und einen oder zween im Namen der wohlaffectionirten Churfürsten des Reichs; aber zu den Ariegs-hohen Aemtern könnte der Graf Schlik die Feldobriftenlieutenants-Stell bei dem König versehen. Der Graf Gallas, Aldringer und Holda verbleiben bei ihren Feldmarschalks-Stellen. Und könnte mit Rath den Regimentern, mit Verstärfung und rechter Austheilung geholsen werden.

Auf die siebente Frage ist darum auf teine Friedenshandlung bei gegenwärtigem Zustand nichts zu halten, dann der Feind, wie Ihr Kais. Maj. vor der Leipziger Schlacht die Oberhand im Reich gehabt, zu teinem billigen Mittel zu bewegen gewesen. Wie viel weniger wird derselb nun, da das röm. Reich und guter Theil der Erblanden in seinem Gewalt sein und Ihre Kais. Maj. umringt hat, mit Ernst vom Frieden handeln? Ihre Kais. Maj. ersahren und sehen, daß die gesuchte Friedenshandlung und Stillstand dem Feind thun wachsen, Ihre Kais. Maj. und Dero Landen consumiren und die extrema desparata verursachen.

Mit Resolution ber achten Frag stehen viel in hohen Sorgen. Densselben wäre zu antworten, denn die Mittel, so dem Herzogen ohne Ordnung und Raitung geben worden, dem König mit guter Ordnung gereicht und treusich ausgetheilt werden können und dann ein Ungleiches weniger bei dem König, als bei dem Herzogen, zum Krieg und zu Hos aufgehen würde. Zudem kann mit den Feldobr.-Lieutenant und Marschallen gehandelt werden, daß ein jeder an seinem Ort etliche Länder des Reichs zu seiner Zahlung von Ihren Kais. Maj. assignirt nehme, dieselbe jure belli einnehme und so lang besitze, die er und seine Soldaten von den Landen oder von Ihren Kais. Maj. bezahlet seie. Dieß Mittel wird nicht allein den Obristen und Soldaten annehmlich sein und zu leben machen, sondern Ihren Kais. Maj. zu Eroberung des Reichs trefslich dienen und vielen Sorgen der Zahlung entheben. Darzvon gibt der Feind das Exempel und ist im Gewissen und Rechten nicht bedenklich.

Die neunte Frage resolvirt die höchste Noth und Ihrer Kais. Maj. taiserliche Reputation, daß, wann nicht in turzen Tagen die Erblanden, wie das röm. Reich mit ewigen Schanden in der vier schwed. Rauber Gewalt fallen sollen, der König nothwendig zu Feld ziehen muß. Und kann der König unter seinem Namen in allen Erblanden den Aufbot ergehen lassen, damit alle Regimenter compliren, auch neue richten und sich der hungarischen Spannschaften zu Erledigung der Schlesien eilend bedienen. Da wird zum

Nothfall der Abel mit feinem König sich gerne armiren und die Unterthauen mit ihren Erbherrn Leib und Leben barftrecken.

Hiemit schließe ich meine geringe Gedanken und bitt um Gottes Willen, Ihre Rais. Maj. wollen meine schuldige Treu nicht in Ungnaden vermerken, sondern meiner weniger Person keine Meldung thun und sich dieses einfaltigen Gutachtens nur zu einer Anleitung höheren Nachdenkens förderlich gebrauchen. Der allmächtige Gott lebt noch; seine mächtigen Hände seind nicht gebunden; er kann verzweislete Sachen zurecht bringen und hilft gern, wann der Mensch seiner ertheilten Mittel mit guter Ordnung sich gebrauchen thuet.

6.

An expediat d. generalissimum ducem Fridlandiae ab officio revocare et regem Ferdinandum III. bello praeficere?\*)

Pro parte negativa stant omnes, qui ducem Fridlandiae in generalissimum elegerunt, qui munera ab ipso acceperunt et qui talia sperant. Utuntur autem his argumentis:

- 1. Quod post obitum d. Tilly nullus sufficientior ad officium generalissimi habeatur duce Fridlandiae, ut qui ante hoc idem laudabiliter deserverit.
- 2. Quod dux Fridlandiae sit rerum bellicarum intelligentissimus, speculativus, militibus gratus, hostibus formidabilis, felix ad conscribendos exercitus, potens in pecuniis, vigilans in rebus agendis, sublimis in pacis mediis et fidelis subditus domus Austriacae.
- 3. Quod dux Fridlandiae rebus desperatis unicus subvenerit, ab imperatore ad hoc officium requisitus sit et vigore plenipotentiae sibi datae subito ingentem exercitum collegerit, Suecum non tantum ab ulteriori progressu impediverit, sed et ad Lucenam occiderit et sic Austriaca regna conservaverit, qualia vix alius quiscunque sperare, multo minus praestare potuisset.
- 4. Quod dux Fridlandiae non possit amoveri sine nota summae ingratitudinis, quod imperator ipsi continuationem in officio sancte promiserit et sine labe revocare non debeat; quod periculosum foret, ducem armatum offendere; quod non sit inter ministros imperatoris,

<sup>\*)</sup> Aus den Copialbitchern bes Bifchofe Emanuel Grafen von Balbftein.

qui tanto oneri sufficiat; quod experientia docuerit, duce amoto omnia male cessisse et per ipsius restitutionem respirasse.

- 5. Quod regis Hispaniarum legati, ministri, monachi confessarii ducem Fridlandiae dignissimum ad hoc officium aestimaverint et adhuc ut redemptorem domus Austriacae venerentur et proclament, et quod convenientia media desint, quibus dux avocari aut suaviter amoveri possit.
- 6. Quod dux Fridlandiae solutionem militum et sumptum belli in se susceperit et hactenus ab imperatore omnem curam et metum tumultuum averterit.
- 7. Quod serenissimus rex Ferdinandus III. adhuc juvenis sit et inexpertus; quod ordines imperii offenderentur, si armatus rex in imperium prodiret, quasi regnum Romanum violenter occupare intenderet atque sic spe successionis per electionem pacificam caderet; tum quod innata clementia Austriaca non permittat talem rigorem erga status contrarios exercere, qualem ratio belli requirit, ac denique quod non sufficerent sumptus ad regem et exercitum alendum.

Haec fere sunt argumenta praecipua partis negativae, quae sub finem resolvuntur.

Pro parte affirmativa offerunt se omnes, qui Dei gloriam, ecclesiae sanctae et domus Austriacae conservationem pure intendunt, qui privata negligunt, ut publica defendant, libere produnt. Et hi sequentibus argumentis nituntur:

Primo. Quod ideo expediat ducem Fridlandiae ab officio generalissimi avocare, quia experientia et actiones ipsius testatum faciunt, illum ad tantum opus non sufficere. Si enim actiones ipsius a duobus proximis annis candide examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat et non potius ignorantiae vel malitiae suspicionem praebeat.

1. Cum anno 1632 ingentem exercitum sumptibus Caesao Maj<sup>tis</sup> feliciter collegisset, Suecum hiemali rapina attritum praevenisset, Saxonem imparatum evertere potuisset, ipse, hosti tempus indulgens, tardius Pragam aggressus duodecim millia militum ex Bohemia Saxoni libere remisit, hoc sibi pro summa prudentia proponens, quod Saxonem suaviter tractando ad pacis consilia inducere vellet, atque in hac male fundata imaginatione tota aestate permansit, cum Saxone

per suos de pace egit et a bello contra Suecum, imparem viribus, turpiter abstinuit.

- 2. Otium ad Nürnbergam majori labe apud caesarem excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; quod sicut militari rationi omnino repugnat, ut quis hostem potentem in apertis campis concludat, ita eventus docuit, quod non Suecum, sed caesaris exercitum et sumptus inutiliter consumpserit.
- 3. Cum eodem anno Suecum a Nüremberga recedentem de ratione belli insequi debuisset, ipse dulcem Pragam sibi sedem elegerit [et] ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.
- 4. Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux, plenus terrore, fugerit, milites ex hostium provinciis eduxerit et in haereditariis regnis Austriae hiemare voluerit.
- 5. Cum anno hoc 1633 iterum numerosum exercitum comparasset et in Silesia hostem inter montes quinta Junii conclusum haberet et Germaniae veram pacem restituere potuisset, ipse dux, praestigiis hostilis ducis Arnheim persuasus, ab armis cessarit et occupatas provincias Saxoni sine ratione restituerit et consilia reassumpserit, iisque denuo totam aestatem, sumptus, occasiones et exercitum frustra perdiderit, hosti vero copiam feliciter sine resistentia progrediendi dederit.
- 6. Cum hostem sibi imponere et nihilominus quam pacem intendere videret cumque ductore Schaffgotsch ad Steina optimam victoriam obtineret, ipse hostem in Saxonia trepidantem non sit persecutus, immo privatae potius ambitioni satisfecerit et tamdiu in Bohemia distractus haeserit, donec hostis Ratisbonam, propugnaculum Austriae, et Bavariam invaderet, necnon comitem de Thurn, captivum caput rebellium, sine necessitate dimittiret.

Atque haec de actionibus Fridlandicis magis notis sufficiant.

Secundo argumentum, quod fama publica constat. ordinum imperii animos a caesare et domo Austriaca ideo prorsus abalienatos esse, quia sciunt ducem Fridlandiae gloriari solitum, exercitum non electores eligere imperatorem, episcopos more Italorum in ordinem redigendos et principibus saecularibus arma non esse concedenda, imperatori deberi absolutum imperium et hoc armis esse manutenen-

dum. Cumque haec omnia per continuas exactiones, violentas oppressiones et invasiones provinciarum hostiliter ad actum deduxerit, non est in imperio, qui ipsum non pro capitali hoste detestetur, ita plane, ut si domus Austriaca cum ordinibus conciliari et caesaream dignitatem in exteros non deferri velit, hic unus omnibus exosus amovendus sit.

Tertio. Quod dux Fridlandiae per plenipotentiam acceptam pro libitu de bello et pace disponat et ad neutrum consensum imperatoris, multo minus ordinum require et, quod admiratur orbis, in rebus arduis contra ordinationem Dei nullum consilium admittat, solis magis aliquot confidat et astrorum vanam inclinationem Dei creatoris infallibili providentiae praeferat.

Quarto. Quod dux Fridlandiae de numero militum, de distributione bonorum fisci et de pecuniis acceptis ita libere disponat, ut nequidem de reddenda ratione mentionem admittere velit et palam glorietur, se nec superiorem nec parem ferre posse.

Quod dux Fridlandiae ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis bellum protrahat, pacem fingat, ordines imperii indefensos relinquat et plerosque ad defectionem apertam cogat, sicut manifeste deprehendet, qui actiones ipsius examinare volet.

Ex his omnes fideles domui Austriacae concludunt, ducem Fridlandiae avocandum, nisi imperium et regna sua in hostium manus cum aeterna infamia devenire velint.

Quod autem reges Austriaci caesaream dignitatem, sua regna, ecclesiam Dei, immo christianum orbem conservare possint, si regem Ferdinandum III. bellis praeficiant, huc luculenter sic demonstratur:

- 1. Quod Ferdinandum III. Deus et natura tam excellenti ingenio, tam accepto judicio et corporis viribus armaverat, ut Rudolphis, Maximilianis, Carolis, Philippis, gloriosis majoribus suis, nihil cedat et omnibus bonis restituendae reipublicae christianae certam spem faciat.
- 2. Quod Ferdinandus III. ab omnibus ordinibus ad officium generalissimi exoptatur.
- 3. Quod per hanc resolutionem omnium animi ad solitam confidentiam cum domo Austriaca redibunt et exterorum factiones deserent.

- 4. Quod imperator omnem sinistram suspicionem delebit, si amoto duce Fridlandiae filium suum ordinibus desideratissimum quanto citius substituat.
- 5. Quod publicae honestati et splendori augustae domus satisfiet, si rex Ferdinandus pro Deo, pro ecclesia, pro imperio et pro universa republica christiana armatus in theatrum mundi prodeat.
- 6. Quod hostes de subita insperata mutatione trepidabunt, quando in ardore Ferdinandi fortunam Caroli obviam invenient.
- 7. Quod omnes nobiles ultro arma arripient, cum regem suum exercitum ducere videbunt.
- 8. Quod Ferdinandus rex solo nomine et affectione plures milites comparabit, quam dux Fridlandiae multa mercede conducere possit.
- 9. Quod rex Ferdinandus formatum consilium bellicum habebit, nihil temere tentabit et de externis juste disponet.
- 10. Quod per hoc medium coronam imperialem promerebitur, quando ordines a tyrannide exterorum liberabit.
- 11. Quodsi imperator dare resolutionem diutius differat, omnino metuendum sit, ne desperati ordines exterum Gallum "50 millia militum et ingentes pecunias noviter Erfordiae offerentem" in imperatorem eligant et sic ruina domus Austriacae ex voto hostium subsequatur.

Ex praemissis haec sequentia sunt necessaria: Si imperator velit imperium conservatum, pacem restitutam, ecclesiam florentem ad Dei gloriam, avocet ducem Fridlandiae, exosum omnibus bonis, et praeficiat bellis suis exoptatissimum filium Ferdinandum regem.

Sed ne argumenta pro duce Fridlandiae apud incautos praevaleant, ad singula respondetur.

- Ad 1. Absit invidia laudis d. generalissimi, sed cesset etiam injuria aliorum militum. In bello actiones perdunt valorem, eventus veritatem inducit.
- Ad 2. Sit dux intelligentissimus et speculativus; quia vero speculatio non transiit ad actiones, a politicis ut Chimaera rejicitur non secus ac Judaeus frustra in mente foeneratur et superbos in aëre arces exstruit. Quod militibus sit gratus dux, concedunt, qui ex rapinis ditescunt et libenter otiantur, negant, qui bellum desiderant et stipendiis frustrantur. Quod hostibus sit formidabilis, non habet rationem,

quia non ferit, sed suaviter parcit. Felix est dux ad colligendos milites, quia ex caesaris sumptibus liberalis est. Potens est in pecuniis alienis, non propriis. Vigilans est, in rebus agendis nihil agit. Sublimis est in pacis mediis, ut universo orbi se risui exponat. Est fidelis subditus domus Austriacae, hoc omnes boni desiderant.

- Ad 3. argumentum et ejus singula puncta: Quod rebus desperatis dux subvenerit, ut magis desperarent boni et alienarentur. Verum est, quod dux bono zelo electus sit; quomodo opinioni responderit, eventus docuit. Quod exercitum bis conscripserit, omnes dolent; quod Suecum occiderit, turpi fuga inglorium fecit. Non Austriam, sed hostis provincias conservavit. Quod haec nullus alius praestare potuisset, esto: quia nemo tam turpiter errare potuisset.
- Ad 4. argumentum et singula: Quod dux sine ingratitudinis nota amoveri non possit, quia imperator continuationem promiserit, ita intelligentiam habet, quod sicut duci liberum est resignare, ita et caesari revocare; gratiae vere debeantur bene meritis, non otiosis.

   Quod periculosum foret, ducem avocare, hoc arguit malam intentionem; non offendetur, si fidelis est, cum ipse suam insufficientiam agnoscet. Quod non sit minister, qui huic oneri ferendo par sit; erit ergo rex Ferdinandus, et forte minimus miles praesumit melius agere. Quod amoto duce omnia male cesserint, causa est ipsius relicta confusio. De respiratione nihil constat.
- Ad 5. argumentum respondetur: Quod Hispani sicut imperiales ministri bono zelo ducem elegerint, quia vero ille spei et promissis non satis facit, errorem in tempore corrigere intendunt. Quod redemptor ab adulatore dux vocatur, vanitas est; re domum Austriacam ex integro perdat, necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet, regem Ferdinandum pro generalissimo declaret et praefectum Gallas substituat.
- Ad 6. argumentum respondetur: Suscepit dux solutionem militum. An solverit, non constat; an a tumultu caesarem liberaverit, eventus docebit.
- Ad 7. argumentum respondetur et singula: Quod rex Ferdinandus juvenis sit aetate, judicio vero plus quam senex, quem defectum experientia consilio bonorum facile supplebit; quod non offendet,

Albertus de Waldstein. - Post plurima gloriosa gesta et copiosas ab inimico reportatas victorias tandem finem vitae infeliciter attigit famosus heros et dux Fridlandiae de Waldstein, natus Nachodii anno 1583 die 14. Septembris patre Wilhelmo comite de Waldstein et matre Margaritha de Smiritz, fratrum suorum Joannis Georgii et Adami natu postremus. Hic Olomucii in convictu a patribus societatis Jesu fuerat lingua latina imbutus, tandem varias lustravit provincias, ex quibus redux viduam Lucretiam Nekssianam de Landek sibi matrimonio copulavit, cum qua et ditiones ac opulentas acquisivit possessiones, quarum opera vel maxime pro conservando et in throno Boëmiae tuendo Ferdinando II. proprio aere milites conscribendo generose utebatur, militiae caesareae supremus generalis electus admiranda et stupenda generositate de inimicis reportavit trophaea, ex quo factum est, quod a caesare multis et magnis honoribus ac muneribus ditatus et clarificatus fuerit. Magnam tamen gloriae et nominis sui passus est obtenebrationem, dum in Ratisbonensibus comitiis consilio quorundam electorum exauctoratus fuisset. Verum illo a militiae praesidio remoto omnes res imperatoris in pejora ruerunt, nam hostiles progressus ipsum imperatorem in tantam angustiam deduxerunt, ut eundem fere omnibus terrenae ditionis dominiis exuerent; quare imperator coactus est praesidium militiae suae denuo duci de Waldstein committere, quod et ille suasionibus principis de Eckenberg, licet prius sat diu reluctans, tandem tamen in gratiam imperatoris suscepit et feliciter ac gloriose hostes imperatoris dispersit, sed infelici tamen pro persona sua eventu; nam anno praesente die 25. Februarii Egrae lancea confossus vitam suam finivit. An vero perduellis exstiterit, sicut accusatus fuerat, optime constat superis.

10.

Rönig Ferdinand an den Raifer\*).

Mr. 25. 1634, 6. Juli. B. & bei Regenepurg.

Er. kais. M. gebe ich burch ben Einschluß gehorsamist zu vernehmen, umb weferlen recommendation mich ber gewesene Puttlerische Obriste Bachtmeister Roberto Geralbino angelangt.

<sup>\*)</sup> Alte Abschrift im Archiv Baldftein zu Brag.

Wenn nun Ew. M. ohne mein weitläusigeres remonstriren aus bennen vorhin einkhommenen relationen allergist wissend, was für nahmhaften Dienst dero und Buserm ganzen erzhauß bemelter Obrister Wachtmeister in Butersbruckhung der Friedländl. abschwlichen Conspiration zue Eger, auch sonst in andere Wege ben allen occasionen geleistet, mir auch ohne das bengefallend Ew. M. sich bereits vor diesem sowol wegen einer gnaden recompens aus den consiscirten Guettern alß Butergebung eines Regiments auf desselben person allergost resolviret: Alß habe ich umb so vil weniger bedenkhen gestragen, denselben mit der gebettenen recommendation, nachdem Ew. M. er persönlich alleruntgst aufzuwartten begierig, zu begleitten. Zu dero kais. oc. Be i sa a.

Allerdurchlaucht. Grofmächtigfter Ronig und Berr.

Em. ton. Dt. wurdt zweiffels ohne muffende fein, Welcher geftalten Ich nicht allein vor diesem Biell Zeit und Jahr In Ihrer Ray. M. Diensten guebracht, Warüber Ich ju Zwegen underschiedenen mablen, alle erftlich In Italia bei Cafal, nachmable bei der Leiptziger schlacht gefangen worden, und omb all bg meinige Rommen Bin, Besondern auch Ben der Jungft zu Eger wieder den Friedlender und besselben abhaerenten vorgenommenen Execution gant fculbigft- und treme bienft geleiftet, Indem ich mit denen hierzuverordneten und von meinen Obriften Beren Balter Butlern mir undergebenen Officirern und Tragonern den Anfang gemacht, und bice zu ende gefueret. Wie beffen gebachter Berr Dbr. Butler nebenft bem Dbr. Leitenant Gordon und Obr. Bachtmeister Lefflij auch all andere damalle Anwegende Officirer mir Zeugnus geben fonnen und werden. Belches alles und Jedes Zu feinem andern ende von mir befchehen, alle meinen zu Ihr Ren. vnd Ron. Mte. Dieuft tragenden enffer 3m Werch ju Bezeugen und barburch bero Ren. vnd Kon. Benad alleronderthenigft zu erwerben. Bnd ob 3ch wohll hierunder eintiger Recompens ober privat nutens niemahle Begierig geweffen, geftalt 3ch dann allezeit Bei dem Regiment Berföhnlich verblieben und alfo lieber mein barob verfirend Sollicitiren als Ihr ten. M. Dienst, so willig: ale schuldigft verabfaumen wollen, Co haben boch 3hr Ren. M. mich nicht allein barpber Alleranediaft und underschiedlich aller Renkerlichen Benaden und avanziments. Wie beken euer Kon Dt. Bereith Bukenschafft haben werben. Sondern auch Bolgente burch 3hr Ercell. Berrn General-Leutenant Graven Gallas, ber conferirung eines Regiments vertröften laffen, Wie In gleichen vff bemelt 3hr Excell. Befehll aus ber Belbt Rriegs Caffa bamals zu Eger

mir 2000, einem darbey Weßenden Commandirenden Haubtmann Jedem 1000 vnd den gemeinen Soldaten einem 500 Rhthr. Baar hetten außgezahlt werden sollen, Bon welchen Besagten geldern aber Ich bies dato gant nicht, Biel weniger von der albort vorhandenen Friedtländischen Beuth (Welche In drey theill getheillet, andere zue sich genommen) nichzit Bekommen.

Allermaßen Ich nun nochmahlls, weder in diffem, noch in Jenem Ichtwas praetendiren, Biellweniger mein Intereffe barunder suchen, Befondern eintig vnd allein Ihr Ren. vnd Ron. M. genaden mich ganglich Berficheren und allergehorsambst ergeben thuebe: Allk habe foldes Euer Kon. Dt. 3ch hierdurch dieffter bemuth anzufuegen ber notturfft zu fein, Belanget biefem nach an Euer Ron. M. mein Allergehorfambst Bitten, Sie geruewen solches In Ron. Suld und genad anzunemmen Bnd ben Ihr Ren. M. allergenedigft mich babin zu recommendiren, hiermit ich mit einer allergenedigft: vnd ersprieglichen resolution forbersam begnadet werden moge. In sonderer erwegung, daß nicht allein wie obgedacht in Ihr Dt. diensten Ich langezeit und trewlichst continuiret und barüber umb bas meine Rommen, Besondern auch an Jeto Reine Scharsn mer Bebienet und bannenhero (Sonnberlich alle ein Fremder der orthen) nichts mer zu spendiren Bbrig habe, einen weg als den andern In Ihr Ren. u. Ron. D. Rriegegbienften Standthafftigfter bevotion Ich Big in ben letten Bluettropffen zu verharren fo Begierig alls auch schuldig verbleibe. oc.

3m Ron. Belbtlager vor Regenspurg ut supra.

Roberto Geraldino m. p.

11.

Dankbriefel an Max von Walbstein wegen des Treffen von Nördlingen.\*)

Lieber Graff von Walbstain, Ab eurem beh bem jüngst fürgangenen Haubttreffen zu Nördlingen erzeigten heroischen Balor und Wolverhalten hab Ich absonderlich Bhrsach und anlaß genomben, euch durch dises gnedigiste Dauckschreiben meiner erkhantlichen Anfnehmbung und Kahs. gewogenheit Zu versicheren und weilen Mir Dan dise erwisene Dapferkeit Von Euch als beh der ersten Unter meineß geliebten Sohns deß zu Hungern und Böheimb Königs L. geführter Khriegsdirection meiner Waffen sich zugetragener Belbt-

<sup>\*)</sup> Original (L. s.) im Archiv Balbstein zu Brag.

Occasion zu sonderbahren gnädigistem Danck gereichet, als will Ich nicht Bnterlaßen euch bessen beh Teber Begebenhait im Werck Also genießen zu laßen, daß Ihr Zu ferneren gueten Diensten noch mehrere Lust Herz und begierd gewinnen werdet, ohne daß eß euch Zu Bnsterblichem Ruhmb beh der Werthen posteritet gedehen Auch ener behwohnenden Riterlichen tugendt also eignen und Zuestehen thuet. Mit welchem beschluß habb [sic] Ihr mich mit Rahs. gnaden wolgewogen. Geben zu Eberstorff den Sechsundzwanzigsten Septbrs. Im Sechzehenhundt Vier und dreissigssen Jahre.

Ferbinand m./p.

## A tergo

Dem Hoch und Wolgebornen Unserm Lieben getreuen Maximilian Grauen v. Balbstain auf Schwigau Closter, Zwiercicz und Hradeckh über der Zazawa Unserm Camerern Obr. zu Prag und unsere frol. geliebten Sohnes Ob. Stalmaistern.

12.

## Das Friedlanber Saus in Brag. \*)

I.

#### Inventarium

aller Mobilia, welche in weiland Fürsten von Friedland Residenz in der kleinen Stadt Brag den 6. Martii anno 1634 befunden.

# In Bergoge Ritterftuben.

|                                                               |         |     | Stud |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| Ihr kaif. Maj. und Raiserin ganz Contrefait                   |         |     | . 2  |
| heibnischer Raiser Contrefait                                 |         |     | . 12 |
| Blau und roth Damastat-himmel fammt bem Mantel .              |         |     | . 2  |
| Gewirkte nieberlanbische Tapezerei mit unterschiedlich großen | Figuren |     | . 10 |
| Türkischer Tafel-Teppich                                      |         |     | . 1  |
| Blaue Sammet mit Gold- und Seibenfransen Seffel               |         |     | . 1  |
| Lange Tafel=Tisch                                             |         | . • | . 2  |

<sup>\*)</sup> Gemeiniglich wird angenommen, daß "das Friedländerhaus" in Prag während bes herzogs Entfernung vom Generalate, also um 1630 bis 1631, erbaut worden sei. Das ist unrichtig, denn im Saale des hauptgebäudes ist an der Decke die Jahreszahl 1623 in stucco angebracht, was auf die herstellung dieses Tractes in dem genannten Jahre hindeutet. Die Ausschmitchung so wie die Ausschung der Rebengebäude mag dann noch Jahre ersordert haben. Die Denkschrift vom Jahre 1624—1625 (Beilage Rr. 2)

#### Anti=Rammer.

|              |         |       |      |     |      |      |     |      |     |      |      |   |  |  |  | • | Stud |
|--------------|---------|-------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|---|--|--|--|---|------|
| Ihr f        | önigl.  | Ma    | j. u | ınb | Röl  | nigi | n g | anz  | (C) | ontr | efai | t |  |  |  |   | 2    |
| Heidn        | ijche S | Laife | rin  | Col | atre | fait |     |      |     |      |      |   |  |  |  |   | 12   |
| Gewi         | rīte T  | apez  | erei | mil | fle  | in   | Fig | urei | n   |      |      |   |  |  |  |   | 7    |
| <b>Lange</b> | türki   | фe    | Taf  | લ 2 | epp  | idy  | •   |      |     |      |      |   |  |  |  |   | 1    |
| Item         | fleine  | Tij   | ф=I  | epp | id)  |      |     |      |     |      |      |   |  |  |  |   | 3    |
| <b>Zange</b> | Tafel   |       |      | •   |      |      |     |      |     |      |      |   |  |  |  |   | 1    |
| _            | Bank    |       |      |     |      |      |     |      |     |      |      |   |  |  |  |   |      |

gebenkt "des unnöthigen Baucs", in beffen Erweiterung Ballenftein bamals begriffen war; fie fett baher bereits bas Gebaube als in einem Theile bestehend voraus.

Bur Bauarea wurben ein zur Gerichtsbarteit bes anstoßenden Klosters zu St. Thomas gehöriger hausercomplez, serner achtzehn haufer, drei Gärten, eine Ziegelei und ein Theil vom Sandthor, das in der heutigen Waldkleingasse stand, verwendet. (Nöco o malostranském domu Waldkteinském von Ant. Rybička in den Pamatky archaeologické 1862). Die Beilage Nr. 2 spricht von 23 vorzüglichen hauser im Quartiere der taiserlichen hosseute, die Wallenstein zusammensauste und "zu bleibender Berminsberung der Zahl der Bürger, der Contributionen, des schuldigen Jahreszinses und zur Einduße an Quartieren für den hof des Kaisers und sür die Fremden (extornorum) von Grund aus niederreißen ließ."

Ber ben Plan zum Palastbaue in Brag entworfen, barüber hat man noch keine Gewisheit. Einige, wie z. B. Schotth, nennen Marini, andere wieder (Beigels Album von Autographen. Leipzig 1849) Abriano de Fries; jener war jedoch ein bloßer Maurermeister, bieser hingegen nach Briefen, die weiter unten im Auszuge werden mitgetheilt werden, ein Bilbhauer oder Erzgießer oder beides zugleich.

Ohne Zweisel versügte ber Herzog sowohl im Heere, als auf seinen Fürstenthumern über zahlreiche und tüchtige Kräfte aus dem Ingenieurs und Bausache und verwendete sie bald da bald bort, je nachdem er sich von ihrer Eignung überzeugt hatte. So ließ er von dem wahrscheinlich bedeutendsten Kriegsingenieur, den er hatte, Alexander Marchese de Borri (geb. 1600, gest. 1658, hervorragend später bei Regensburg und Rördlingen, zuleht in Diensten der Republit Benedig, deren Flotte er in die Dardanellen sührte), den Plan zu dem Canale entwersen, welcher auf lürzestem Wege die Rordsee mit der Ostsee verbinden sollte. Bon anderen Meistern des Bausaches sind und solgende Ramen vorgesommen: Johann Pieroni von Galliano, 1626 Andreas Italian, Bausmeister, 1630 Nicolo Sebregondi, sürstlicher Baumeister, und Zacharia de Bussi de Campione, Steinmeher, endlich Bincentio Boccacci, welcher den großartig angelegten Schloßbau in Sagan leitete. Bussi schern aber nicht in herzoglichen Diensten gestanden zu sein, da mit ihm am 24. Rovember 1630 ein Bertrag über die Lieserung von Äehrowiher Stein zum Teich (Bassin) im Prager Garten (die Elle "für Fuhr, Macherlohn, versertigter und gesieserter" zu 84 kr.) abgeschlossen wurde.

Am wahrscheinlichften bunkt uns die Annahme, daß Bieroni der leitende Architekt sowohl für die Bauten in Brag als für jene in und bei Gitschin gewesen sei. Wir treffen ihn awar nach dem Tode des herzogs im Militardienste, aber wohl nur besihalb, weil er

## Audienz=Stuben.

|                                                    |  |  |  | @ | štuď |
|----------------------------------------------------|--|--|--|---|------|
| Landschaft                                         |  |  |  |   | 1    |
| Blaufammete mit Golb- und Seiben-Franfen Seffel    |  |  |  |   | 7    |
| Blaus und Gold-Benedische leberne Tapezerei, große |  |  |  |   | 6    |
| Item fleine                                        |  |  |  |   | 2    |
| Bei bem Kamin von Meffing gehörige Sachen          |  |  |  |   | 6    |
| Tafel-Tifch                                        |  |  |  |   | 1    |

beim Civilbau feine angemeffene Berwenbung mehr fand. Die Urfunde vom 26. Juni 1654 (Landtafel Tom. 151 Y 18) womit ihm bas Lebengut Dubenet erbeigenthumlich übertragen wird, nennt ihn Ihro Majeftat Sauptmann und Ingenieur; er felbft nennt fic in seinem Teftamente vom 7. Juli 1654, einverleibt (Tom. 261 E 24) am 8. Mai 1655, Joani Pieroni von Galliano auf Grad (Burg) Belehrad und Dubenet, Rom. Raif. Maj. Kriegerath und General=Ingenieur in taif. Erblandu. Bieroni ftammte aus einer abeligen Ramilie in Rlorenz, wo er auch ein Saus befag. Ueber feine frühere Bermendung im Dienfte Ballenfteine fehlen allerdinge Rachrichten, man tann aber aus feiner ipateren Stellung einigermaßen auf feine frubere Thatigleit foliegen. In ben Jahren 1628-1630 befleibet er bereits bie Stelle eines Sofmeifters, wird aber in der Leben= tafel bes Bergogthums Friedland, aufgenommen ben 20. Marg 1631, noch immer Baumeifter genannt. Auch einige Briefe fbrechen von ihm ale Baumeifter. Go fcreibt ber Bergog am 14. Juli 1628 an feinen Landeshauptmann: "Die Abrif, wie bas Palacium gu Gitichin hat follen erbaut werben, hab ich empfangen und folches bem Bieroni guge= ftellt", und am 22. März 1629 befiehlt er nach einem Blane bes Baumeifters Bieroni noch einen britten Gaben (Stockwert) am Schlofe zu Gitichin aufzuseten. Bieroni batte auch die Correspondeng mit Reppler und die Berufung des Aftrologen Seni zu vermitteln (Rörfter, Ballenftein als Relbherr und Landesfürft, S. 330, 347 u. 368 - Rörfter Briefe II. S. 1 und 4. - De Prade, Hist. de Gustave Adolph, Paris 1693 p. 182.)

Bieroni, der nicht lange vor der Testamentseröffnung, d. i. vor dem 8. Mai 1655, gestorben sein durfte, hinterließ zwei Töchter und zwei Söhne. Erstere nahmen beide den Schleier, die ältere in Italien, die jüngere im Orden des hl. Benedict bei St. Georg in Prag, als dessen Aebtissen sie start. In der dritten Generation versiel die Familie bereits der Berarmung. Beiteres über sie im "Bersuch einer Geschichte der Hertschaft Schurz versaßt von I. Maiwald, Pfarrer in Schurz" (Manuscript in der Bibliothet des Frauleins Rosalie von Baagner auf Schloß Girna).

Ueber die zur Ausschmitchung des Gartens aufgestellten Bildwerke geben zwei Orisginalbriefe des Abriano de Fries aus dem f. f. Statthalterei-Archive zu Prag, deffen Benithung mir von Sr. Excellenz dem herrn Statthalter Philipp Freiherrn von Webers- Ebenhof hochgeneigt bewilligt wurde, nahere Auslunft.

A. be Kries an Ballenftein, Brag 17. Rebruar 1626.

"Ihr fürstlichen Genaden thue Ich Bnderthenig zu Wiessen Wie das Mier [wir] Miedt Allen Fleiß an Ihr fürstlichen Genaden Brunen gearbeitet Bund verserbigt Bund das Ich Berhoff in 4 Monatt Wierdt Es gar zum Endt Sein Bndt Werden auch die Röhr Ein gericht Sein Wo das Wasser durch sausser Ennd das an Nichts Mangel Wierdt als Man ausszu Setzen, den Locvudo Miedt den Schlangen Bund 2 Fiungo

| Unter Galaria.                                 | Stuđ |
|------------------------------------------------|------|
| Türkisch Teppich                               | . 1  |
| Lange Bant                                     | . 1  |
| Schreib. Stuben.                               |      |
| Landschaften                                   | . 14 |
| Blausammete mit Golb. und Seibenfransen Seffel | . 6  |
| Blaus und golbleberne große Lapezerei          | . 9  |
| Item fleine Tapegerei                          | . 1  |
| Tafel-Tifch                                    | . 1  |

Bund 2 Sereno Bund 4 Enden Bund 4 Roßtopff Bund 2 Leontopff Bund 2 Kreiffenztopf vor Alles das ift Buser Acort Miedt den Meseran Sehliger 4000 Bund 500 Reichsthaller, darauss habe ich Empfangen 3000 Bund 500 Reichsthaller. Ist nun das Ihr fürstliche genaden lieber den Neptunus oben Nauss haben Bollen der Wierdt Bugesehr Bund Michally ferdig Bund wierd 1100 Reichsthaller toften Bund Was Nun anbelanget die andern 4 Stild den Apollo der Wierdt 900 Reichsthaller toften Bund das Stud die 2 Lothere 1000 Reichsthaller Bund den Bachus Miet den Kindele 1100 Reichsthaller den Aton Bund Venera 1400 Reichsthaller die 5 Stud Machen 5500 Reichsthaller Bund 1000 Bon den Brunen tompt In Allen 6000 Bud 500 Reichsthaller . . . . "

Derfelbe an benfelben, Prag 25. Auguft 1626.

"Ich Abrian be Fries habe Undertehniglich gehört Ihrer fürftliche genaden Sein genedigft begehren Bund Biellen bas bie Arbeit bie 3ch vor Ihrer fürftliche genaden gemacht haben Soll Ihn die Bobe tomen, bas Es Bohl Recht ift. Die Beil der gebau Ein fo gewaltigen Statlichen Ansehen hatt Go Were es Auch Scheinlich bas der gartten nicht Beniger Sein Solt - Bnnb bie Beil ber grundt Bon ben Brunen Bnnb von ben 4 Bostomenten ben Erbotten gleich ift. So Bolt 3ch Undertheniglich bas Man bie 4 Bostomenta von Ziegelstein Machen Solt Bugefehr 6 Schub hoch. 3ch Biel fie Schon Artlich Bund Schon Dachen laffen miet geringen Untoften Bund fo balt Ihre fürftliche genaben begehrt ju bewielligen Bund 3hr f. G. Brieff Em-Bfangen Bierdt. Go Berben Ihn drepen Bochen miedt gottes hulff bie 4 Stud Ahn Ihrer Stadt Steben. Alfo bas hoch Bnnb Rieber Standt Gin Jeber Seben Bierdt Bas Auf biefes Berdg Berden Wierbt. Unnd bie Marmel Stein tonen Unber daß miedt gelegen gemacht Werben bie Roch Bnber Ein 3men Jahren nicht tonnen fertig Sein. Bnnb 3ch habe Bntertheniglich Alles Bber Ant Bort. An Ihr fürftliche genaden Secretarien herren Baul Bertichta Bund An ben Berren Baum Deifter Andreas Italian Bund Alles miebt ben Röhren Eingericht bas Es man Auff Bu Setzen ift Bund ber Nophtunus der bleibt nach bem 3hr für: On: begehrt haben oben Rauff ber Bierbt in 3 Monatt fertig Sein. So Berbleyben mir 3hr für: Gena. Sechstaufent Reichsthaller Schultig . . . . "

"Bnnb das Roß hab Ich Ihrer fürstliche genaden Bnterthenlich geschunken das Es Soll Auff Ihrer fürstliche genaden Bntoften Bersuhrt Werden Ihr fürst. Gena. Wollen gnedigst Aviesirn Wo Man Es Setzen Soll Mich taucht Bnbertehniglich Es Soll nicht Bbel Stehn der Enter den Bogen nicht Weidt Bon den Brunen, da tan Man Ein Postoment Machen Bon Ziegel Stein das Es Ihre fürstliche genaden Alzeit Berrucken könen Auff Ein Ander ordt Wen sie Es Sehen Werden . . . "

### Shlaf=Rammer. Stuck 8 Blaus und golbleberne Tapezerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blaufammete mit Gold- und Seibenfransen Seffel . . . . . . 1 Blau Damastet mit Golb- und Seibenfrangen und Schlingen lange Fürbang 8 2 "May-Kriegel" über Bettstatt, von blau Seiben und Bold . . . . . Stuben neben Solaf=Rammer. Blau und goldleberne Tapezerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Anbere fleine Stuben. Tild 3 Erfte Stuben neben ber Schreib. Stuben. Ihr königl. Maj. und Ronigin halbe Contrefait . . . . . 2 2 Tafel-Tiich 1 Die ander Stuben. Ihr taif. Maj. und Raiferin halbe Contrefait . . . . . . . . . . . 2 Blaus und goldlederne Lapezerei, große . . . . . . . . . . . . . . 2 Lange Bant . . . . Die britte Stuben. Gewirkte niederlandische mit Figuren Capezerei . . . . . . . . . . . 7 1

| In ber erften Dratorium.                                    |     |      | Stud |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Blau Cammt mit Gclds und Seibenfranjen Seffel               |     | · ·  | . 1  |
| In ber Rapellu.                                             |     |      |      |
| Greßer Altar mit Bilb                                       |     | • •. | . 1  |
| lleber bemielben blau- und roth leinete Furhang, lange      |     |      | . 2  |
| Sacriftei.                                                  |     |      |      |
| Meβ₂Bücher                                                  |     |      | . 2  |
| Aleines Bilb auf Rupfer                                     |     |      | . 1  |
| Die britte Contignation:                                    |     |      |      |
| Tijch-Tafel                                                 |     |      | . 1  |
| Schlecht Stühl                                              |     |      | . 2  |
| Fürstin Anti Rammer.                                        |     |      |      |
| Blau von Tuch mit blau- und rothfeibene Franjen Seffel      |     |      | . 14 |
| Lafel-Lijdy                                                 |     |      | . 1  |
| Aubienz=Stuben.                                             |     |      |      |
| Konig in hifpanien gang Contrefait                          |     |      | . 1  |
| Erzherzog Leopolb und bero Gemal gang Contrefait            |     |      | . 2  |
| Erzherzog Leopold jehigen Bijchof zu Paffau gang Contrefait |     |      | . 1  |
|                                                             |     |      | . 2  |
| Blaufammete mit Gold- und Seibenfranfen niedrige Seffel     |     |      | . 11 |
| Tafel-Tifch                                                 |     |      | . 2  |
| Fürstin Schlaf. Kammer.                                     |     |      |      |
| Blaus und goldlederne Tapezerei, große                      |     |      | . 7  |
| Lafel-Lijd                                                  |     |      | . 1  |
| Stuben neben der Kammer.                                    |     |      |      |
| Unfer Lieben Frauen Bilbung                                 |     |      | . 1  |
| Blan- und gelbleberne Tapezerei                             |     |      | . 6  |
| Blan Atlage Modratien                                       |     |      | . 1  |
| Blau Atlas langer Polfter                                   |     |      | . 1  |
| Blau Doppeltaffet Mobragen                                  |     |      | . 1  |
| Bettstatt ohne himmel                                       |     | • •  | . 1  |
| Lafel-Lijch                                                 | • • | • •  | . 1  |

| Furfiin tleine Quaverova. Stud                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Schreibtisch, weiß ausgelegt, mit schwarz Cbenholz Frauzimmer Naht-Riffen 1 |   |
| Ein schwarze Truben, barinnen ein eisernes Felbbett                         |   |
| Eine Truben, barinen fcwarz Frauzimmer-Sacher, Rraus und Bugeleisen         |   |
| und andere schlechte kleine Franzimmer-Sachen                               | i |
| In einer "Shatl auf ben Erobt Pogitilu" Frauginnner-Rragen, flein und       |   |
| groß                                                                        | ı |
|                                                                             |   |
| herrn Grafen Maximilian von Baldstein Tafel-Stuben.                         |   |
| Shr taif. Maj. bero Pringeffin gang Contrefait                              | , |
| Blau- und Gold-Tapezerei von Leber, große                                   | ) |
| Stem fleine Capezerei                                                       | ) |
| Lange Tafel                                                                 | ) |
| Runde Tisch                                                                 | l |
| Rleine Tisch                                                                | ? |
| Stūli                                                                       |   |
|                                                                             |   |
| Unti-Kammer.                                                                |   |
| Tijd                                                                        | ŀ |
| Stühl                                                                       | ) |
| Andienz = Stuben.                                                           |   |
| Blau- und goldlederne große Tapezerei                                       | 3 |
| Stem fleine Capezerei                                                       |   |
|                                                                             | l |
| Roth preußische Leber=Geffel                                                |   |
|                                                                             | ĺ |
|                                                                             | ١ |
| Shlaf.Rammer:                                                               |   |
| Contresait unterschiedlich Figuren übern Kamin                              | l |
| Roth und golbleberne Tapezerei                                              | 3 |
| Blau von Tuch mit Seibenfransen Teppich                                     | 1 |
| Geffel                                                                      | 5 |
| Tifd                                                                        | 1 |
|                                                                             | ĺ |
| Roth boppeltaffete mit Fransen Furhang, große                               | 8 |
|                                                                             | 2 |
|                                                                             | 1 |
|                                                                             |   |

| 4 * * · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | Sina |
|---------------------------------------------------------|------|
| Architecturae militariae Buch                           | . 1  |
| Schreibtisch von Ebenholz, so verpetschirt worden       | . 1  |
| Gräfin Maxin kleiner Saal.                              |      |
| Blautuchene Teppich mit Fransen                         | . 2  |
| Eafel-Lift                                              | . 2  |
| Ritter=Stuben.                                          |      |
| 0.4                                                     | . 12 |
| our man                                                 |      |
|                                                         | . 1  |
| Stüßl                                                   | . 12 |
| lange Tafel                                             | . 1  |
| türkischer langer Teppich                               | . 1  |
| Anti-Rammer.                                            |      |
| Blau= und golblederne Capezerei, große                  | 9    |
| stem fleine Tapezerei                                   | . 1  |
| Eürkische Teppich                                       | . 1  |
| ange Tafel                                              | 1    |
| ange Bant                                               | . 1  |
| Audienz-Stuben.                                         |      |
| Blau- und golbleberne Capezerei, große                  | 8    |
| stem fleine Capezerei                                   | ı    |
| Blaufammete Seffel                                      | 3    |
|                                                         | 1    |
|                                                         | •    |
| Schlaf=Rammer.                                          |      |
| Ran- und golblederne Tapezerei                          | 8    |
| Blaufammete Seffel                                      | 1    |
| afel-Tijd,                                              | 1    |
| ürkischen langen Teppich                                | 1    |
| Bettftatt                                               | 1    |
| Blau Damaskat mit Golds und Seidenfransen lange Fürhäng | 8    |
| klau Seiden und Gold "May Kriegel"                      | 4    |
| dan Atlaße Modragen                                     | 1    |
| llan Doppeltaffet-Modragen                              | 2    |
| tem zwen Polster blan Doppeltaffet                      | 2    |
| on "Zwiling" Modragen                                   | 4    |

| Stuben neben der Schlaf=Rammer.                         | Stud   |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Lift                                                    | . 2    |
| Gtühl                                                   |        |
| Sunge herzogin Ritterftuben.                            |        |
|                                                         | 171    |
| Anti=Rammer.                                            |        |
| Gewirfte Tapezerei, große                               | . 58   |
| Schlechte Tapezerei                                     |        |
| Türkische Lange Teppich                                 |        |
| Modragen von Zwiling sammt Volfter                      |        |
| Bettstatt unterm himmel                                 |        |
| Rlein Tischel                                           | . 1    |
| Schreib-Lijchel                                         |        |
| Lange Bant                                              |        |
| Blautuchene Seffel                                      |        |
| Tafel-Tijch                                             |        |
| Leere Truben                                            |        |
| Preußische leberne Seffel                               |        |
| Shlaf-Rammer.                                           |        |
| • •                                                     |        |
| Blausammete Teppich mit Golb- und Seidenfransen         |        |
| Blau Damaskat mit Gold- und Seidenfransen lange Fürhang |        |
| haiben(?)braun Atlage Decken über Bett                  |        |
| Stem blau boppeltaffete Decken                          | 1      |
| Blan Doppel-Bettfürhäng mit [?]                         |        |
| Blau deppeltassete-Hauptkissen                          | 4      |
| Blaufammete Decken über Nachtftühl                      | 3      |
| Bon flarn Leimet "Leilecher"                            | 6<br>6 |
| Blan Seiden und Gold "May-Ariegel"                      | 8      |
| Blaufammete Seffel                                      | 2      |
| Bettflatt                                               |        |
| Eine mit schlechten alten Fürhang und Mobragen          |        |
| Tifd                                                    |        |
| Geidnisch Bild                                          |        |
| Schlechte "Leilach"                                     | 6      |
| 38*                                                     | J      |

| Auf dem Gang zur linke                  |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | ın e r<br>Stuc |
|-----------------------------------------|-----|-------|------|--------|------|-------|-----|---|------------|----|----|-----|----------------|
| Blautuchene Seffel                      | •   |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | . 8            |
| Stem ein klein von rothem Leber         | r.  | •     |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | . 1            |
| Eine verpetschirte Ernhen D. vo         | n ' | Ausch | e zi | igel   | öriç | , .   | ٠.  |   |            |    |    |     | . 1            |
| Tijdy                                   |     |       |      | •      |      |       |     |   | . <b>.</b> |    |    |     | . 3            |
| Bettftatt fammt Better                  |     | •     |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | . 6            |
| Raftel fammt Barmen-Pfannen .           |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     |                |
| Blautuchene Seffel                      |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 2              |
| Truben                                  |     |       |      |        |      |       |     |   |            | •  |    |     | . 1            |
| Bilber Truben                           |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Leere Eruben flein und groß .           |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 2              |
| Stühl                                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 5              |
| Die                                     |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     |                |
| Tijch                                   |     |       |      |        |      | . ,   | •   |   |            |    | •  |     | 4              |
| himmel über Bettftatt                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Stühl                                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Allerlei von Topf Materia Tijch         |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Gräfin                                  | M   | arir  | , 5  | ) 11 ( | rh   | erni  | , a |   |            |    |    | •   |                |
| Von Baron be Sups verorbneter           |     |       |      |        |      |       |     |   | norbi      | m: | ha | rin |                |
| Fürften türkifche Teppich .             |     |       |      |        |      | •     | . , |   |            | •  |    |     | 5              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    | •  | •   | ·              |
| Franzimmer St                           |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     |                |
| Bettstatt                               |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Leberne rothe Seffel                    |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Stühl                                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 3              |
| Almer ber jungen Fürftin jum C          | Ēψ  | iclen | alle | rlei   | 9)(( | ateri | à   | • | •          | •  | •  | •   | 1              |
| Die                                     | a   | nbei  | : @  | È t u  | bei  | α.    |     |   |            |    |    |     |                |
| Seffel blau Luch                        |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 3              |
| Tifc                                    |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Seffel von rothem Leber                 |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
| Stühl                                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 1              |
|                                         |     |       |      |        |      |       |     |   |            | _  | -  | -   |                |
|                                         |     | e R   |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     |                |
| Blan Tuch Seffel                        |     |       |      |        |      | • •   | •   | • | •          | •  | •  | •   | 1              |
| Seffel von rothem Leder                 |     |       |      | •      |      | • •   | •   | • | •          | •  | •  | •   | 2              |
| Tifch                                   |     |       |      |        |      |       |     |   |            |    |    |     | 2              |

| Frau Grafin Marin Rammer. Str Bon Baron be Sups verordneten Commiffarien verpetichirt. | ıď     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ein Stübel neben ber Kammer.                                                           |        |
| Blautuchene Seffel                                                                     | 1<br>2 |
| Grafen Maren zugehörig.                                                                |        |
| Stuben über herzogin Zimmer.                                                           |        |
| Eifc                                                                                   | 3      |
| Lange Bant                                                                             | 4      |
| Etlich Stud Bett, follen bem Birthen gehoren.                                          |        |
| Die erfte Kammer.                                                                      |        |
| Cifd                                                                                   | 1      |
| Stühl                                                                                  | 1      |
| Die ander Kammer.                                                                      |        |
| 2 11/11/11                                                                             | 5      |
|                                                                                        | 6      |
| Polfter                                                                                | 1      |
| Rothleberne Seffel                                                                     | 1      |
| Item von blauem Tuch                                                                   | 1      |
|                                                                                        | 3      |
| Frauzimmer=Stuben über ber herzogin Bimmer.                                            |        |
|                                                                                        | 4      |
|                                                                                        | 3      |
| Roth preußische leberne kleine Seffel                                                  | 3      |
|                                                                                        | 2      |
| Afchenfarben Barchet alte Modragen                                                     | 1      |
|                                                                                        | 2      |
|                                                                                        | 1      |
| Frauzimmer-Rammer.                                                                     |        |
|                                                                                        | 4      |
| 7                                                                                      | 4      |
| Blautuchene Seffel                                                                     | 3      |
|                                                                                        | 2      |
| Tija                                                                                   | 4      |

|                                | u 1 | nter   | n 2   | ) a cy. |     |    |     |      |      |          |   | 6 | štuđ |
|--------------------------------|-----|--------|-------|---------|-----|----|-----|------|------|----------|---|---|------|
| Roth preußische Seffel         | •   |        | •     |         |     | •  |     | •    |      |          | • |   | 14   |
| In ber erfte:                  | n   | Stu    | ben   | übe     | r   | фa | up  | tſta | ıII. |          |   |   |      |
| Gewirkte Tapezerei             |     |        | •     |         |     |    |     |      |      |          | • |   | 5    |
| Stühl                          |     |        |       |         | ,   | •  |     |      |      |          |   |   | 4    |
| List                           | •   |        | •     |         |     |    | •   | • .  |      |          | • |   | 1    |
| Di                             | i e | anb    | er G  | štub    | eı  | n. |     |      |      |          |   |   |      |
| Gewirfte Tapezerei             |     |        |       |         | ,   |    |     |      |      |          |   |   | 5    |
| Eiserne Feldbett               |     |        |       |         |     |    |     |      |      |          |   |   | 1    |
| Blau Atlas alte Mobragen       | •   |        |       |         |     |    | •   |      |      |          |   |   | 2    |
| Blau boppeltaffet alte Mobrage | n   |        |       |         |     |    |     |      |      |          |   |   | 1    |
| Lijd                           |     |        |       |         | ,   |    |     |      |      |          |   |   | 2    |
| Di                             | i e | brit   | te @  | Stub    | e   | n. |     |      |      |          |   |   |      |
| Bettstatt                      |     |        |       |         |     |    |     |      |      |          |   |   | 2    |
| Leere Truben                   |     |        |       |         |     |    | •   |      |      |          |   |   | 1    |
| Di                             | i e | vier   | te (  | Stub    | e   | n. |     |      |      |          |   |   |      |
| Bettstatt mit himmel           | •   |        |       |         |     | •  | •   |      |      |          |   | • | 2    |
| Blautnchene Seffel             |     |        | •     |         |     |    |     |      |      |          | • | • | 2    |
| Tijd                           |     |        | •     |         |     |    | •   |      |      |          | • | • | 2    |
| Stühl                          |     |        |       |         |     |    |     |      |      |          |   |   | 4    |
| Di                             | e   | fünf   | te (  | Stul    | b e | n. |     |      |      |          |   |   |      |
| Tijd                           |     |        | •     |         |     |    | •   | •    |      |          | • |   | 2    |
| Die                            | e f | e ch s | te @  | Stub    | e   | n. |     |      |      |          |   |   |      |
| Bettftatt                      |     |        |       |         |     | •  |     |      |      |          | • |   | 1    |
| Tisch                          | •   |        |       |         |     | •  |     |      |      |          |   | • | 2    |
| Stühl                          | •   |        |       |         |     |    | •   |      |      | •        | • | • | 1    |
| Große Bucher, unterschiedlich  |     |        | •     |         |     | •  | •   |      |      | •        | • | • | 5    |
|                                | 3 n | der    | Яa    | m m e   | r.  |    |     |      |      |          |   |   |      |
| Bettftatt                      |     |        | •     |         |     |    |     |      |      | <b>.</b> |   |   | 1    |
| Stühl                          |     |        |       |         |     |    | •   |      |      |          |   |   | 2    |
| = 1-7                          |     |        |       |         |     |    |     |      |      |          | • |   | 1    |
| Ebelknab                       | e n | Do.    | m e i | ftere   | ß   | St | u b | en.  |      |          |   |   |      |
| Tijdy                          |     |        | •     |         |     |    | •   |      |      |          |   |   | 1    |
| Lange Bank                     | •   |        | •     |         |     |    |     |      |      | •        | • |   | 1    |
| Stühl                          |     |        |       |         |     |    |     |      |      |          | • |   | 1    |

| In ber Kammer.                                                                                          | Stuck      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stift                                                                                                   | . 2        |
| Praecepter Stuben.                                                                                      |            |
| Bettstatt                                                                                               | . 1        |
| Lijd                                                                                                    | . 1        |
| Stühl                                                                                                   | . 1        |
| In ber Kammer.                                                                                          |            |
| Bettstatt                                                                                               | . 1        |
| Ebelknaben Schlaf.Rammer.                                                                               |            |
| Bettstatt mit himmel                                                                                    | . 3        |
| Stem ohne himmel                                                                                        | . 3        |
| Ebellnaben Tafel: Stuben.                                                                               |            |
| <b>Lift</b>                                                                                             | . 2        |
| Lange Bank                                                                                              | . 5        |
| Stuhl                                                                                                   | . 2        |
| Leere Truben                                                                                            | . 1        |
| Infirmaria. Stuben.                                                                                     |            |
| Tija                                                                                                    | . 1        |
| In ber Rammer.                                                                                          |            |
| Bettftatt                                                                                               | . 1        |
| In ber erften Rammer neben bem neuen Ebelfnaben. Bimm                                                   | er.        |
| Stühl                                                                                                   | . 4        |
| hafer 60 Str.; barvon auf h. Grafen Maren Pferd ausgeben unterschiedlie 29 Str., verbleibt noch 31 Str. | d <b>y</b> |
| Die andere Rammer.                                                                                      |            |
| Tisch                                                                                                   | . 1        |
| In ber eisten Stuben, wo bie Golbaten getractiret word                                                  | 4 11       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   | _          |
| Tafel - Tifch                                                                                           | . 2        |
| cunge want                                                                                              | . 2        |

<sup>\*)</sup> Baul Schwertner. Laut kaif. Erlages vom 15. Dezember 1635 follte ein anderer "Hauswirth" mit monatlich 10 fl. angestellt werden, weil derfelbe nicht mehr so viel, als ber vorige, zu thun haben werbe.

| Die ander Stuben.                                                                                                                                                                                                        | Stud |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Lijá</b>                                                                                                                                                                                                              | . 2  |
| Lange Bant                                                                                                                                                                                                               | . 5  |
| Ranzelei.                                                                                                                                                                                                                |      |
| Eij6                                                                                                                                                                                                                     | . 2  |
| Tafel-Tijd                                                                                                                                                                                                               | . 1  |
| Stübl                                                                                                                                                                                                                    | . 5  |
| In ber Kammer.                                                                                                                                                                                                           |      |
| Bwei haufen Korn; bem Wirth zugehören foll.                                                                                                                                                                              |      |
| Die ander Rammer.                                                                                                                                                                                                        |      |
| Alte Bettftatt                                                                                                                                                                                                           | . 2  |
| In ber Stuben im Reithaus.                                                                                                                                                                                               |      |
| Tild                                                                                                                                                                                                                     | . 1  |
| Bum Ramin eiferne Rothburft                                                                                                                                                                                              | . 4  |
| Stall=Partei=Stuben.                                                                                                                                                                                                     | -    |
| Sanften Sattel sammt Geschirr                                                                                                                                                                                            | . 3  |
| Alte Tummel-Sattel                                                                                                                                                                                                       | . 2  |
| Allerlei alte Geschirr                                                                                                                                                                                                   |      |
| Blautuchene Roßbecken fammt "Chapfen" [Kappen?]                                                                                                                                                                          | . 9  |
| Stangen                                                                                                                                                                                                                  | . 3  |
| In ber Rammer über ber Stuben.                                                                                                                                                                                           |      |
| 3 haufen hafer; bem Birth Bugehören foll.                                                                                                                                                                                |      |
| In ber Rammer übern Stall.                                                                                                                                                                                               |      |
| hafer ungefahr                                                                                                                                                                                                           |      |
| Im hof beim Stall.                                                                                                                                                                                                       |      |
| Rammer-Bagen, D. Sitten ') gehörig                                                                                                                                                                                       | . 1  |
| Sm Stall.                                                                                                                                                                                                                | _    |
| Pferb, herrn Grafen Maren gehörig, einer Schimmel und ber anber fowarg.                                                                                                                                                  |      |
| braun                                                                                                                                                                                                                    | . 2  |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Im andern Stall.                                                                                                                                                                                                         | •    |
| Braune Rutsche-Pferb, S. Sitten gehörig                                                                                                                                                                                  | . 6  |
| *) Johann Caspar Sitt von Arnau auf Streittburgt, Röm. Kay. May. w. Perzogen von Mechelburg verordneter Rath (Vertrag vom 24. November 1630). Caspar Sitt von Arnau. Brager Bürger, 1605 Abelstand. (Schimans Abelsteric | 305. |

Caspar Sitt von Arnau, Prager Burger, 1605 Abelsftanb. (Schimons Abelslexicon.)

| Im Paupthati. Sind                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Giferne Raffen [Reifen]                                                   |
| Unterstätte Confignatio.                                                  |
| 3men Gewolbe, von Baron be Suye beputirten Commiffarien verpetichirt und  |
| biefelbe herrn Grafen Maren jugeborig.                                    |
| Bahlmeifters Gewolb.                                                      |
| Rupfer-Platten Bund                                                       |
| Beiße Truben, barinen ein Stud von Metall gegoffen, genannt ein Polo      |
| [Apollo ?] Bilb sammt ben Bogen                                           |
| Pflafter-Platten von weißem Marmelftein; etlich viel Stud Truben, Fürstin |
| Rammerbiener, Antoni genannt, gehörig                                     |
| Gifen                                                                     |
| Beiße beschlagenen Bagen-Trubel, barinen Sandbriefel                      |
| Baufdreibers ober'n Gewolb.                                               |
| Giferne Feuer-Pfannen                                                     |
| Rlein und groß Stab- und Schieneisen                                      |
| Saal [Seil?] zu 18 Ellen                                                  |
| Fenfterladen etlich Stud                                                  |
| Binn von einer alte Wanne, Mein und groß                                  |
| Shwarz Bled                                                               |
| Thurn Banber                                                              |
| Meffinge große Sahn                                                       |
| Thurnschlöffer mit doppelten Riegeln                                      |
| Rupferne Blech                                                            |
| Alte Fenfter                                                              |
| <b>Life</b>                                                               |
| Stühl                                                                     |
| Felbstüßl                                                                 |
| Im untersten Gewölb.                                                      |
| Gegoffene Bleiröhren, groß und flein                                      |
| Blei in etlich Stucken                                                    |
| Rupferne fleine Pfannen in Babstuben                                      |
| Giferne gegoßene Röhr                                                     |
| Fensterrahmen                                                             |
| Bagenketten, groß und klein                                               |

| Stud                                                                       | ì |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Eiserne Rlammer                                                            |   |
| Giferne übergoldt große Gitter                                             |   |
| Allerlei altes Gifen in Truben                                             |   |
| Im Gewölb.                                                                 |   |
| Blausammete niedrige Geffel mit Gold- und Geibenfransen 6                  | ; |
| Sammete schwarz Rutschigeschirr mit 4 Gurt                                 | ; |
| Seibenen Zeuch-Beiberarmel 5 Paar                                          |   |
| Frauzimmer "Pundt"                                                         |   |
| Roth buppeltaffet alte Schnürbruft                                         |   |
| Ben Chenholz Schreibtisch mit schlechten Frauzimmer Sachen                 |   |
| Ein Schreibtisch von Braunholg, flein                                      |   |
| Schwarze Truben, von Baron be Sups verordneten Commiffarii verpetschirt    |   |
| und herrn Grafen von Liechtenftein geborig                                 |   |
| Stem ein fleine rothe Eruben, herrn Grafen von harbegg gehörig 1           |   |
| Rofftriegel                                                                | ) |
| Roßtampel                                                                  |   |
| Spagat                                                                     |   |
| Rohe Zwirn                                                                 |   |
| Sattlerschnallen und Ringen                                                |   |
| Sattlernägel                                                               |   |
| Bagenheber                                                                 |   |
| Pange Bant                                                                 | į |
| Schwarze leere Truben                                                      |   |
| Eifc                                                                       |   |
| Glasscheiben etlich Schock                                                 |   |
| Nachtftuhl mit kupfernem Gefäß                                             | ; |
| herrn Dbriften Breuner jugehörige Sachen, Musteten                         | , |
| Rohr in schwarzen halftern                                                 |   |
| Rleine lange ichmale verschlagene Trubel                                   |   |
| Bon Metall Studel                                                          |   |
| Berpetschirte Truben, eine mit schwarz Leber, die andere mit rauben Sauten |   |
| bezogen                                                                    | ! |
| Langes Trühel von Brettern, zusammengeschlagen und vernagelt               |   |
| Stein etlich Stud vom Rurrag als: branial Achiel und Bentaichen Trumel 3   |   |

|                 |     |      |     |     | 4.         | 64         |     |            | _     |     |     | ١.  |     | r   |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
|-----------------|-----|------|-----|-----|------------|------------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|------|
|                 |     |      | 1   | u n | te         | r ji       | aı  | te         | 7     | 1.u | a r | b e | T D | b a |     |     |    |     |   |   |   | 6 | Stud |
| Tafel-Tijch     |     |      |     |     | •          |            | •   |            |       | •   |     | •   | •   |     |     |     |    |     |   | • |   | • | 2    |
| Große Almer .   |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   | • |   | 1    |
| Tisch           |     | •    |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Stühl           |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Leere Truben .  |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| •               |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     | eti |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Tafel-Tisch     |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Leere Bagen Tr  |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| •               | -   |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 2    |
| Große leere Tru | •   |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    | •   | • | • | • | • | ۵    |
|                 |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     | B a |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Salztufen       |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Braupfannen .   |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Stühl           | •   | •    | •   | •   | •          | •          | •   | •          | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | • | • | • | • | 10   |
| 9               | 3 n | 6    | e m | (   | 5 t ı      | ű b        | e I | <b>b</b> 1 | o r   | b   | e r | B   | a b | z ( | ۶ t | u b | en | ı.  |   |   |   |   |      |
| Lisch           |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Schwigbad=Stüle | eľ  |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| In G            |     | = Y  | r.  | ••• | <b>.</b> ! | <b>.</b> . |     | ru .       | . Y S |     |     | . i |     | ~ ~ | : 4 | _   |    | ••• |   |   |   |   |      |
|                 |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     | -   |     |     |     | -  |     |   |   |   |   | 1    |
| Große mit Gifen | De  | 1491 | աց  |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     | •   | •   | •  | •   | • | • | • | • | 1    |
|                 |     |      |     |     |            | •          |     |            |       |     |     | u l |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Bettstatt       |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Tish            |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 2    |
| Stühl           |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 4    |
| Lange Bank      |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Leere Almer     | •   | •    | •   | •   | •          | •          | •   | •          | •     | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   |    | •   | • |   | • |   | 1    |
|                 |     |      |     |     | T          | ru         | ď   | fa         | ß.    | ල   | t u | Бе  | n.  |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Tisch           |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 3    |
| Bettftatt       |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Stuhl           |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 2    |
| Lange Bant      |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 1    |
| Felbstühl       |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   | 2    |
| ÷               | •   | •    | -   |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     | •   | •   | •  | ٠   | • | • | ٠ | • |      |
| Calan Cuta      |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     | t n |     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |      |
| Tafel-Tisch     |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     |     |     |    |     | • | • | • | • | 1    |
| Tijd            |     |      |     |     |            |            |     |            |       |     |     |     |     |     | _   |     | _  | _   |   | _ |   |   | 3    |

|                                                               | Stuđ |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Stühl                                                         | . 19 |
| Blautuchene alter Teppich                                     | . 1  |
| In ber Rammer.                                                |      |
| Tijd                                                          | . 2  |
| Bettflatt                                                     |      |
| Leere Truben                                                  | . 1  |
| Rammerbiener Tafelftuben.                                     |      |
| Lange Tafel                                                   | . 1  |
| Tild                                                          |      |
| Lange Bant                                                    |      |
| Stuble                                                        |      |
| Leere Truben                                                  |      |
| Tructsaß Diener-Stuben.                                       |      |
| Tafel-Tifch                                                   | . 1  |
|                                                               |      |
| Erfte Rammer unterm Dach.                                     | _    |
| Tafel-Tijch                                                   | . 1  |
| Gine haufen Graupen, bem Birthen jugehörig.                   |      |
| In ber anber Ruchel Gefchirr.                                 |      |
| Große alte Wasch-Kessel                                       | . 3  |
| Stud von ein Reffel, fo ber Bache- ober Lichtzieher gebraucht |      |
| Cohe breite groß und flein Reffel                             |      |
| Rupferne Pfannen mit langen eifernen Sanbhaben                | . 7  |
| Kleine tupferne Pfannen                                       | . 1  |
| Abschaum-Löffel                                               | . 10 |
| Alte eiserne Pfannen                                          | . 12 |
| Rupfern "Mülben"; groß und klein                              | . 5  |
| Rupfern Schüffel                                              |      |
| Rupfern Deckel                                                |      |
| Torten=Pfannen                                                |      |
| Kühl-Reffel                                                   |      |
| Alte "Merscher"                                               |      |
| Anpferne Topf                                                 |      |
| Rupferne Flaschen                                             | . 11 |
| Rupferne Bratpfannen                                          | . 2  |

| <b>⊗</b> 1                                                            | tuđ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Alte eiserne Roft                                                     | 8   |
| Alte holgiage                                                         | 1   |
| Alte hadmeffer                                                        | 2   |
| Schürhacken                                                           | 1   |
| Lange Brat-Gifen                                                      | 2   |
| Bratipieß, groß und flein                                             | 12  |
| "Steinen" Ruchelgefchirr mit Rupfer eingefaßt                         | 32  |
| Officiers Tafelftuben.                                                |     |
| · · ·                                                                 |     |
| • • • •                                                               | 1   |
| Lange Bank                                                            | 2   |
| In ber Rammer.                                                        |     |
| Bettstatt                                                             | 1   |
| Leere Truben                                                          | 1   |
| Im Garten in ber Logi.                                                |     |
|                                                                       |     |
| Σίβφ                                                                  | 1   |
| Lange Bank                                                            | 1   |
| Selbstühl                                                             | 2   |
| Stüßl                                                                 | 3   |
| Im Garten in ber Grotten.                                             |     |
| Bleirohr, groß und flein                                              | 15  |
|                                                                       | 1   |
| Im Garten.                                                            |     |
| -                                                                     | _   |
| haupt-Röhrtaften von weißem Marmelstein                               | 1   |
| Postament in ber Mitten barauf gesetzt meffinge große Bilber          | 5   |
| Meffinge "Andten" [Enten]                                             | 4   |
| Meffinge Rogtopf                                                      | 4   |
| Meffinge Zweilöwens und Zwei, Greifen-Röpf                            | 4   |
| Stem gegen ber Röhrtaften vier Poftamente von weiß Marmelftein, auf   |     |
| jedem von Metall gegoffene große Bilber                               | 4   |
| Unterhalb biefem Röhrkasten.                                          |     |
| Ein gang große, von Metall von unten bis hinauf gegoffene Schalen, in |     |
| ber Mitten ftebend ein groß Bilb von Metall                           | 1   |

|                                                | ¥     | 3 e i | be  | m     | ଔ    | irt   | n e | r.   |      |     |       |       |     |    | Stuď |
|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-------|-------|-----|----|------|
| Rupferne Spreng-Rruge .                        |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 4    |
| Stuticheeren                                   |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 4    |
| Große und fleine Banbfag                       | e     |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 4    |
|                                                |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 4    |
| Glatte, gang eiferne Grab                      | deit  | er    |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 12   |
| Stem fleine Grabicheiter .                     |       |       |     | •     |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 5    |
| Eiserne Scharfragen                            |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 3    |
| Schnittmeffer                                  |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 3    |
| Beile                                          |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 1    |
| Bange                                          |       |       |     |       |      |       |     |      |      | •   |       |       |     |    | 1    |
| Bohrer                                         | •     |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 3    |
| Sandbeil                                       |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 2    |
| Spißhau                                        |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       | •     |     |    | 1    |
| Spaliermeffer                                  |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 3    |
| Mistgabel                                      |       |       |     | •     |      |       |     | •    |      | ,   |       |       |     |    | 2    |
| Bölzern "Grabst"                               |       |       |     |       |      |       | •   |      |      |     |       |       |     |    | 7    |
| Eiferne Schaufel                               |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       | •     |     |    | 2    |
| Giferne Bintelmaaß                             | • .   |       |     |       | •    |       | •   |      |      |     |       |       |     |    | 2    |
| "Schinere"                                     |       |       |     |       | •    |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 2    |
| Solzerne Binkelmaaß .                          |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | 1    |
| Kleine "Mielber"                               |       |       |     |       |      |       |     |      |      |     | •     |       |     |    | 6    |
|                                                | 2     | 3 m   | G   | ſф    | irı  | : h c | f.  |      |      |     |       |       |     |    |      |
| Giferne große Gatter mit ,                     | , Ge  | rben  | u   |       |      |       |     |      |      |     |       |       |     |    | ō    |
| Schmiedten sammt barzu al                      | ler . | Bug   | ehö | run   | gen  | un    | b e | twa  | d vi | n   | altem | Ei    | en  |    | 1    |
| NB. Item Aupfer v<br>verwahrt fein, 23 Gebund. |       |       |     |       |      |       |     |      |      | ·   |       |       | ı D | rt | foU  |
| Actum in des von Fr                            | ieblo | ınd   | Re  | efide | enz, | de    | n g | ). I | lar  | tii | 1634  | l. *) |     |    |      |

<sup>\*)</sup> Dieses so wie das folgende Inventar hat herr Dr. hallwich freundlichst in Abschrift mitgetheilt. — Bei der Aufnahme des ersten sungirten als Commissäre Johann Opit von Ehrenstein und Marco Ciochi. Bon Golde und Silbergerathen, Tafelgeschirr, Kleidern, Basche u. dgl. sindet sich wenig oder nichts verzeichnet. Bielleicht wurde dars über ein besonderes Inventar aufgenommen. Einen großen Theil davon mag der Herzog auch mit sich gesührt haben, da er seit Mai 1633 sich nicht mehr in Prag aussielt.

#### Π.

Berzeichnuß ober Inventarium, was nach der Röm. Kais. Maj. unsers allergnädigsten Herrns allergnädigster Bewilligung der fürstt. Friedländischen und gräft. Trezkischen Wittiben darzu verordneten Herrn Bevollmächtigten abgefolgten Mobilien, beedes im kaiserl. Hofkammer-Haus und fürstl. Friedländischen Residenz dis auf fernere Berordnung noch von Mobilien oder Fahrnuß in Berwahrung ausbehalten und verblieben sind, als:

## 3m faiferl. hof=Rammer.bans:

| 1.  | Luchene Teppicht flein und groß in die Fenfter gehörig 14 Stud                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Gewirkte Tapezerei, welche in ben Bimmern, Da bie Fried-                                |
|     | landische Regierung und Kammer-Expedition ift gehalten                                  |
|     | worben, find gewesen                                                                    |
| 3.  | Aus ber Truben Rr. 19, in welcher neben andern 5 flein                                  |
| •   | Trubeln 140 Stud blau und vergulbte Tapezerei find                                      |
|     | gewesen, bavon ber Bergogin jest abgefolgt worben                                       |
|     | 70 Stuck und ist ein Truhel mit 20 Stuck verloren; ver-                                 |
|     | Mailes mad allies                                                                       |
| Á   |                                                                                         |
|     | Sapezerei von Parrag 8 " Gelbe Ringel zur Tapezerei gehörig follen fein 4 Sch. 57 Stuck |
|     | Bergulbte Zweden und Spangen zu Beschlagung ber Seffel                                  |
| 0.  | follen sein                                                                             |
| 7   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 |
|     | Große schwarzsammete Politer in ein Sanfte gehörig . 3 Stud                             |
| ٥.  | Eine blaue Majestat von Atlas und Damastat mit aller                                    |
| •   | Zugehörung                                                                              |
|     | Eiserne Schrauben, zur "Maytt" gehörig 3 "                                              |
|     | Blautuchenes Portal                                                                     |
|     | Grün gewichste Leinwand 2 "                                                             |
| 12. | Rleiber von grauem Tuch als Rockel und Hosen vor die                                    |
|     | Solbaten auf 10 Personen                                                                |
|     | Strumpf zu solchen Kleibern nur 5 Paar                                                  |
|     | Große türkische Teppicht 6 Stück                                                        |
| 15. | Eruhen in Gestalt eines Felleisens mit Gifen beschlagen;                                |
|     | barin sein Rriegskanzelei. Cachen zu befinden 5 Trüheln                                 |
| 16. | Eine vierectige weiße Truhen auch mit Gifen beschlagen und                              |
|     | gleichfalls mit Kriegskanzelei angefüllet 1 Truhen                                      |
|     |                                                                                         |

| 17. Gine rothe Truben mit Gifen beschlagen auch mit Krieges                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| kanzeleisachen zu befinden 1 Truben                                              | ,  |
| 18. Mehr eine Truben, barin ein Regal vernagelter verwahret 1 "                  |    |
| 19. Stem in einem zusammengeschlagenen Raftel Gatter-Binn 11 Ballen              |    |
| 20. Mehr in einem zusammengeschlagenen Raftel, barin fein                        |    |
| etliche Roß-Schwämme                                                             |    |
| 21. Ingleichen in einem kleinen Rubel ein wenig Bergs                            |    |
| Binnober                                                                         |    |
| On a han Grantilitan On Kirian if materials with a Trian                         | _  |
| Bon ben Erczki'jchen Mobilien ist mehreres nichts allhier ve<br>blieben, als:    | [s |
|                                                                                  | •  |
| f. Berguldte Degen                                                               | α  |
| 2. Ungefaßte bloge Klingen                                                       |    |
| 3. Eine eingerichte Deden auf ein Roß von nagelbraunem Sammet                    |    |
| und mit Gold- und Silber-Platten gezieret                                        |    |
| 4. Eine nagelbraune sammete Decken auf einen Sattel mit Golb und                 |    |
| Silber gestickt                                                                  |    |
| 5. Eine grunsammete Sattelbede mit Seiben gestickt                               |    |
| 6. Fünf scharlache Mantel vor die Pagi gehörig 5 "                               |    |
| *7. Ingleichen fo viel Bammfer 5 "                                               |    |
| 8. hofen zu ben Wammfern nur 4 Paa                                               | r  |
| 9. Gar große "Blaatschlößer" an bie Thuren, welche Meisterstuck fein             |    |
| follen                                                                           | đ. |
|                                                                                  | *) |
| Alle diese in der Friedlandischen Residenz nach einander beschrieber             | ne |
| Mobilien (außer beren, welcher ber Baufchreiber Mattes Florye von Lam            | b= |
| ftein und der Gartner Sanne Bobott in ihrer Bermahrung behalten) fein            |    |
| mir unterschriebenen Bausmeifter obgebachter Friedlandischen Refideng fern       |    |
| in meiner Bermahrung gelaffen und anbefohlen worden. Das bezeuge i               |    |
| mit meiner Handunterschrift und aufgedrucktem Betschaft.                         | ,  |
| Actum Brag den 7. Decembris des ablaufenen 1634 Jahres.                          |    |
| L. S. Paul Schwertner m./p.                                                      |    |
| * Des amaite Chubantan ils siamlist afaistlantant mit ham antlan . none toint an |    |

<sup>\*)</sup> Das zweite Inventar ift ziemlich gleichlautend mit bem ersten; nur wird zum Theil eine andere Reihenfolge eingehalten und vieles barin gar nicht ober in geringerer Zahl, wie dort, angegeben.

#### 13.

### Balbin über Ballenftein \*)

Der Fürst machte um diese Zeit dem Magistrate zu wissen, daß die Bater ber Gefellschaft Jesu nach Gitschin fommen werden, die jedoch niemanden wider seinen Willen zum fatholischen Glauben bewegen murben. Daß aber unfer Stifter, wiewohl es einige ber unfrigen gewünscht hatten, nicht gleich anfangs gegen die Reger mit bem Berluft bes Bermögens und anderen Strafen ju muthen erlaubte, muß feiner besonderen Ginficht jugefchrieben werben. Berwirft ja doch felbst die gottliche Beisheit nicht menschliche Entwurfe und Rlugheit; und hatte man die Reger zur Abschwörung ihrer 3rrthumer zu einer Zeit gezwungen, wo fie bie Bahrheit bes fatholischen Glaubens nicht einmal noch gehört, fo hatten fie mahrscheinlich lieber bas Land verlaffen, was diefem schäblich und felbft dem tatholischen Glauben nachtheilig ift, indem fie fich burch ihre Flucht auf immer ber Anhörung und Annahme unserer Lehren entziehen. Bollte Gott! es hatten biefe Borficht unseres Stiftere auch die übrigen tatholischen Stande in Bohmen und bie toniglichen Commiffare befolgt. Go aber, ba die Reger alles auf einmal thun, fich überzeugen, bas Blaubensbekenntnig ablegen, ohne bag fie jemanb unterrichtet, sich unserer Sacramente bedienen, oder um Hab und Gut tommen, ja das Leben felbst in Gefahr feben mußten, erzielten fie gar nichts, sondern gerftreuten die Nation, und jagten alles, mas in Bohmen Geld und But befag, jum größten Schaben bes Staates in frembe Lanber, fo bag es bem Königreiche, wie ehemals ben Juden gur Zeit ber babylonischen Befangenschaft erging, bag nämlich, wie die beilige Schrift fagt, die Reichen fortgeschleppt wurden, und nur die Bettler im Lande blieben . . . . .

Um diese Zeit kam zu uns die Nachricht, der Fürst sei zu Eger ermordet worden. Mir kommt es nicht zu, seine Feinde und die bosen Gerüchte, so damals im Umlauf waren, zu widerlegen. Das aber ist sicher, daß er bei Hof viele Widersacher und Neider hatte. Sonst war er ein über- aus großmüthiger, in seinen Entwürsen weitaussehender, für uns sehr gütig gesinnter Herr. Auch hatte ich als Knabe Gelegenheit, näher um ihn zu sein, da ich unter die Zahl seiner Bagen aufgenommen war. Nach seiner ersten Entsetzung vom Generalate hielt er sich viel in Gitschin auf, wo ihn

<sup>\*)</sup> Aus einem Gebentbuche in Gitfchin; in beutscher Uebersetzung in ben Samm= lungen bes Ritter Jenit von Brattit. Band IV. (Archiv Balbftein in Prag.)

oftmals ber Cardinal-Fürst-Erzbischof von Brag Graf Harrach, sein naher Berwandter, besuchte, um ihn zu trösten. Auch taufte ihm dieser daselbst im Jahre 1627 ein Söhnchen, das aber nicht lange lebte. Er hatte sich sonst oft in unserer Kirche, oft im Collegium, ja selbst bei Tische eingefunden, auch Prämien an die Schuljugend vertheilt und war überhaupt sehr herabslassend und freundlich gegen uns. Die letzten Zeiten aber zog er sich zurück und klagte oft über die Intriguen unseres Ordensgenossen Lamormain, des kaiserlichen Beichtvaters.

Einige Jahre nach seiner Ermordung führte seine Gemahlin den entseelten Körper im Stillen hier durch, und ließ ihn eben so still in der Karthause Walditz beisetzen. Für uns aber war sein Tod von sehr traurigen Folgen. Die Frechheit der Soldaten wuchs so sehr, daß die kaiserlichen Truppen alle Czechen gerade für Feinde ansahen, und im Lande nicht anders, als in seindlichen Besitzungen, wirthschafteten. Kaum war der Herzog todt, so übersielen allsogleich italienische Regimenter alle Waldsteinischen Herzschaften, als ob sie befürchteten, die Unterthanen dürsten wegen ihn Unruhen anzetteln. Diese Krieger schalteten nicht nur in Gitschin, sondern selbst auch auf unseren Gütern ganz nach Willführ, so daß die Feinde eben nichts Acrgeres hätten thun können. Dazu kam noch dieses Jahr die Best, und ein Uebersall der schwedisch-sächssischen Truppen . . . .

#### 14.

## Cermenta über Ballenftein. \*)

Ob has Fridlandi dotes menti hominum obversantes totus orbis ad compassionem motus fuerat casus tam funesti, quin ipsi ejus hostes

<sup>\*)</sup> Vita ducis Fridlandiae im böhm. Museum. — "Benzel Abalbert Czerwenta ist im Jahre 1636 zu Turnau im Bunzsauer Kreise geboren, studierte daselbst bis zum Jahre 1652, wo er alsbann das Gicziner Gymnasium bezog und in das dortige Seminarium aufgenommen wurde. Bon da ging er nach Prag, tam in das Bartholomänssconvict als geistlicher Alumne in Kaiser Ferdinands II. Stiftung und setzte seine geistlichen Studien auf der Ferdinandischen Universität fort, wurde der Philosophie und freien Künste Magister, endlich Priester und seierte seine Primiz im Jahre 1662 zu Münchengrät, einer damals dem Grafen Johann Friedrich von Waldstein, Bischofe von Königgrät, seinem hohen Gönner, gehörigen Herrschaft, wurde bald darauf Pfarrer in Neudorf, und im J. 1668 Dechant in Giczin. Nachdem er dreizehn Jahre und vier Monate allda gewesen, wurde er im Jahre 1681 zum Erzbechante von Vissen, endlich von da als Domherr und Consissorialbeisiter nach Leitmerit besördert." (Aus der Sammlung des Freiherrn von Stentzsch im grässich Waldstein'schen Archive zu Prag.)

mortem Fridlandi deflebant. Illi, qui prius gesta ejus improbabant, sublime de meritis ejus sentiebant et loquebantur agnoscebantque, eum ducem a caesare esse amissum, cui parem habuisset nunquam aut habitura esset deinceps domus Austriaca.

Adeo verum est, quod cum hominum interitu ipsa intereat invidia, quae cadavera persequi non solet, et quod multo frequentius deploremus jacturam ejus, quem in vita non aestimaveramus. Multi palam loquebantur, Fridlandum proditum magis quam proditorem fuisse neque debuisse tanti viri vitam praecipitari ab solas suspiciones; nesciri, quid et quo fine egerit cum hostibus, cum quibus nihil conclusit, imo apparere re ipsa id, quod ipse tanquam novus zopyrus exaggeraverat, dolui-se illum egisseque tanquam disgustatum et offensum magis, ut hostes suos deluderet, quam ut caesarem proderet.

Innocentiam ejus tuebantur reflexi eo, quod impostum illi crimen perfidiae probabile duntaxat fuerit neque sese defenderit reus. Repugnare omnibus justitiae legibus, ut quis absque processu praevio condemnetur, sed ob solas adversariorum criminationes, qui ut facinus tam temerarium absque expresso caesaris mandato perpetratum, justitiae consentaneum ostenderent, ambitionem Fridlandi pro ipso perduellionis crimine ostendebant, quae quidem ambitio in duce tam victorioso forte excusabilis fuerat. Et sicut facile est eum convincere, qui respondere nequit, ita dicebatur, adversarios non solum culpas ducis fecisse majores, quod nullam a mortuis timerent vindictam, sed et quia multum speraverant a beneficentia vivorum.

Alii aliter loquebantur. Dicebant, Fridlandum male non egisse eo, quod non potuerit; leges in tali casu non solum plectere opera, sed et voluntatem ac cogitationes ipsas; peccasse eum corde et nisi praeventus fuisset, peccaturum fuisse et opere; eum, licet aliam culpam non admisisset [commisisset], quam quod aures praebuerit suasionibus et pollicitationibus imperii hostium, reum futurum fuisse laesae majestatis; materiam, quae de vita, statu et honore principis tractat, esse negotium valde delicatum, in quo solas suspiciones obtinere vim probae; hinc, qui poenam distulisset, forte tempus ad eam irrogandam non habuisset; per regulam bonae politiae et boni regiminis eum, qui similia negotia tractat, debere praevenire praecipitium, si opprimi nolit; caesarem, si quidem tempus

Fridlando concessisset vibrandi ictus, experturum fuisse cum inevitabili statuum suorum suoque damno, quanto sit praejudicio eas reflexiones negligere, quae mature fieri debent super gestis subditi praepotentis offensi; damnosam valde esse eam politicam, quae fidem adhibere conjurationibus nesciat, nisi prius earum effectus maturatos videat, cum plane et summe sit necessarium, ut ejusmodi effectus ab humana prudentia tempestive praeveniantur.

Sublato e vivis Fridlando obseratum fuit chartophylacium ejus seu ut vocant cancellaria una cum scriptis, in quibus rem nullam esse repertam dixere, quae eum perduellionis convinceret.

# Inhalt.

|                                                               | Gette |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                       | V     |
| I. Einleitung                                                 | 1     |
| II. Slawata                                                   | 20    |
| III. Denunciation und Agitation.                              |       |
| 1. Aus den Jahren 1624—1625                                   | 42    |
| 2. Dr. Leuters Correspondenz                                  | 48    |
| 3. Die Bruder Unterredung                                     | 51    |
| 4. Die Rapuziner=Relationen                                   | 60    |
| 5. Nachschrift                                                | 114   |
| 6. Unvorgreiflicher Discours                                  | 117   |
| 7. P. Baleriano Magni                                         | 122   |
| 8. Tillys Mittheilung                                         | 124   |
| 9. Die Capitulation                                           | 127   |
| 10. Die Bollenftein'sche Relation                             | 139   |
| 11. Friedensverhandlungen im Sommer 1638                      | 146   |
| 12. Bohlgemeintes Bedenten                                    | 155   |
| 13. Bolyrena von Loblowit                                     | 158   |
| 14. Die Bamberger Schrift                                     | 161   |
| 15. An expediat                                               | 206   |
| 16. Die Winterquartiere                                       | 210   |
| 17. Botum eines taiferlichen Kriegerathes in secreto consilio | 216   |
| 18. Votum cujusdam secreti consiliarii imperatoris            | 222   |
| 19. Exhortatio angeli provincialis                            | 228   |
| 20. Das welsche scriptum                                      | 232   |
| 21. Des perduellionis chaos ameiter Theil                     | 241   |
| 22. Die Berdachtigung Arnime                                  | 249   |
| 23. Sendung und Aufschreibung Teifingers                      | 253   |
| 24. Estratto dal Francese                                     | 258   |
| IV. Bahrend ber Rrifis                                        | 266   |
| V. Zur Entwicklung                                            | 274   |
| 1. Mangel an Indicien eines Berrathes vor Friedlands Tode     | 277   |
| 2. Ballenstein und Arnim                                      | 279   |
| 3. Rinoth und Renguières                                      | 301   |
| or without mith Activities                                    | άΛΙ   |

|               | •                                                                   | Sei |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 4. Die Schriftenverbrennung                                         | 30  |
|               | 5. Bermittelungsversuche                                            | 31  |
|               | 6. Reine Gefahr im Berguge                                          | 31  |
|               | 7. Die Motive ber Thater                                            | 31  |
|               | 8. Der Zug nach Eger                                                | 82  |
| VI. 3         | Die Brocesse.                                                       |     |
|               | 1. Die Civiluntersuchung                                            | 33  |
|               | 2. Das Kriegsgericht                                                | 34  |
| VII. 3        | Die Geschichteschreibung                                            | 36  |
|               | 1. Egerifcher Berlauf                                               | 37  |
|               | 2. Ausführliche und mahrhafte Relation                              | 37  |
|               | 3. Apologia                                                         | 37  |
|               | 4. Alberti Friedlandi perduellionis chaos                           | 38  |
|               | 5. Ausführlicher und gründlicher Bericht                            | 40  |
|               | 6. Die Clausel                                                      | 41  |
|               | 7. Das Gutachten ber beputirten Rathe und Commiffarien              | 42  |
|               | 8. Die Abwälzung der Berantwortlichkeit                             | 42  |
|               | 9. Sezhma Rasins Relation                                           | 43  |
|               | O. Fiedlers und Helbigs Funde                                       | 44  |
|               | 1. Studien                                                          | 46  |
|               | 2. Slawata als Boet                                                 | 46  |
|               | Barallelen                                                          | 47  |
| 1X 9          | lefumé                                                              | 50  |
|               | ödlußwort                                                           | 51  |
| R. E<br>Beila |                                                                     | 91  |
|               |                                                                     | 2.0 |
|               | 1. Kaifer Rudolph II. an Erzherzog Albert                           | 53  |
|               | 2. Aus den Jahren 1624—1625                                         | 53  |
|               | 3. Bertrauliches Schreiben über bie Bruder Unterredung              | 54  |
|               | 4. Die Wolfenstein'sche Relation                                    | 55  |
|               | 5. Wohlgemeintes Bebenken                                           | 56  |
|               | 6. An expediat d. generalissimum ducem Fridlandiae ab officio revo- |     |
|               | care et regem Ferdinandum III belle praeficere                      | 57  |
|               | 7. Wilhelm Kinsty von Bhinitz und Tettau                            | 58  |
|               | 8. Wallenstein an den König von Dänemart                            | 58  |
|               | 9. Nefrolog Balleusteins in ber historia domestica conventus Hrad-  |     |
|               | schinensis                                                          | 58  |
|               | O. König Ferdinand an den Kaiser                                    | 58  |
| 1             | 1. Dankbrieft an Max von Balbftein wegen des Treffen von Rördlingen | 58  |
| 1             | 2. Das Friedländer haus in Brag                                     | 58  |
| 1             | 3. Balbin über Ballenstein                                          | 60  |
| 1             | 4. Cerwenta über Ballenftein                                        | 61  |

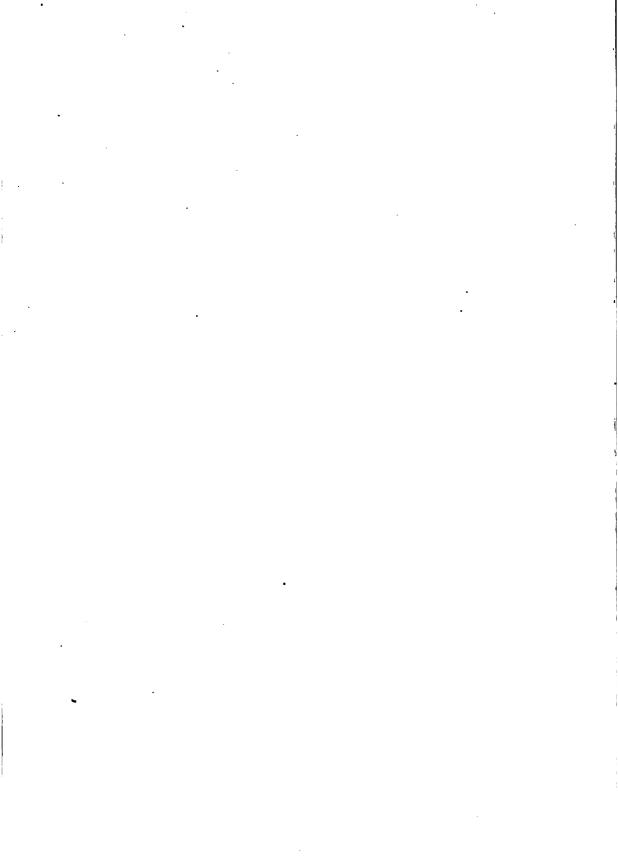

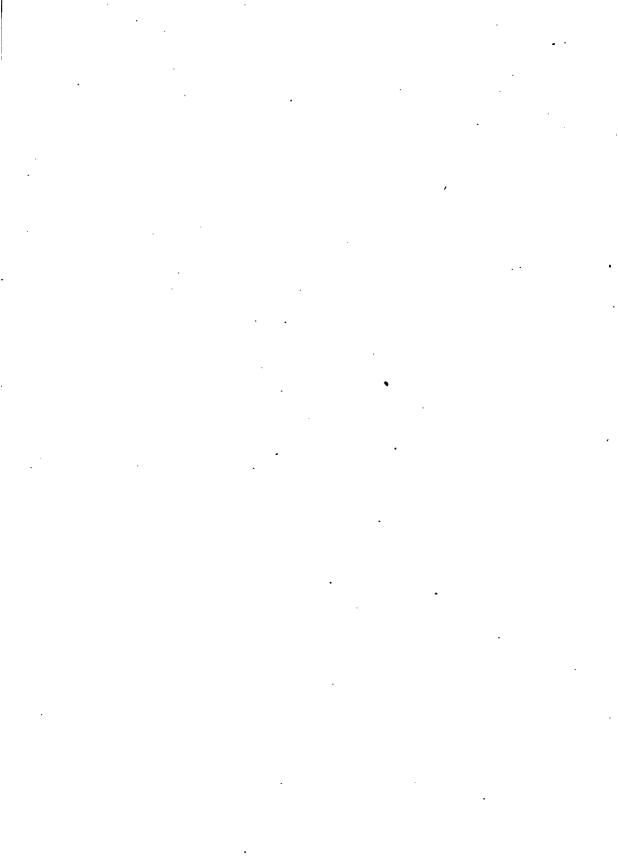

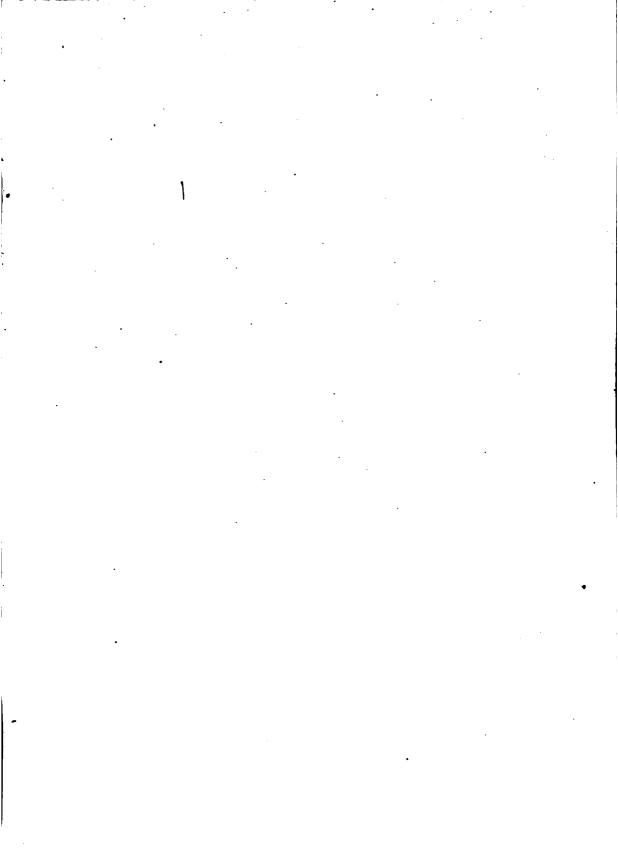



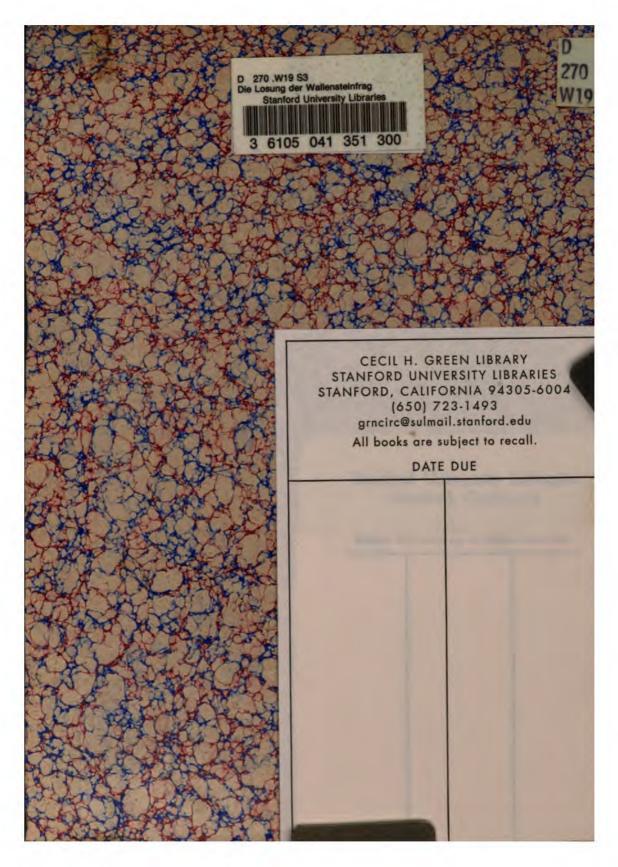

